

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E 56644

Laufende Nr. 5491

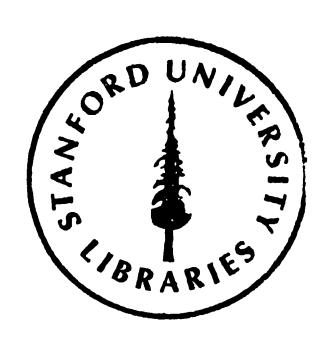





; ·· ないないというと

## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Bierzigfter und einundvierzigfter Band.

16 11



Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1877.

# Historisch-biographische Studien.

Bon

# Leopold von Kankè.





Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1877.

40

D7 R19 1867 v. 40-41

Das Recht der Uebersetzung wie alle anderen Rechte vorbehalten. Die Verlagshandlung.

WK 151

## Vorrede.

Gegen die Verbindung der Worte "historisch-biographisch" auf dem Titel könnte man einwenden, daß ja alles Biographische historisch sein müsse. Ich wollte von vorn herein andeuten, daß mit den Individualitäten zugleich die Epochen, in welche sie fallen, in Betracht gezogen werden; der Grund und Boden, auf welchem ihre Entwickelung basirt, die Einwirkung der gleichzeitigen Begebensheiten, die Rückwirkung auf dieselben; die Männer in ihrer Zeit, jede Zeit in ihren Männern.

Und noch in einem andern Sinne muß das allgemein Historische mit dem Biographischen verbunden werden.

Auch in der Geschichte bekämpfen und durchdringen sich Freisheit und Nothwendigkeit. Die Freiheit erscheint mehr in den Perssönlichkeiten, die Nothwendigkeit in dem Leben des Gemeinwesens. Aber ist wohl die erste eine vollkommene, und die andere, wäre sie eine unbedingte?

Jebe großartige Thätigkeit erwächst in dem Mitgefühl mit den allgemeinen Gegensäten, welche die Welt immer entzweien; sie entsfaltet sich inmitten des Kampses der vorherrschenden Gewalten. Der Antheil, den ein bedeutender Mann an demselben nimmt, beruht allerdings auf seinen innersten Impulsen, aber zugleich auch auf den Umständen, unter denen er in die Handlung eintritt. Der Widerstand, den er sindet, entspringt aus den bestehenden Vershältnissen, der Macht der Bildungen, welche im Laufe der Zeit unter analogen Wirkungen und Gegenwirkungen zu Stande gestommen sind und das gemeinschaftliche Leben der Zeitgenossen und des Gemeinwesens hervordringen. Der Kamps kann nie vermieden werden; er ist eine Nothwendigkeit. Dämonisch aber möchte ich diese nicht nennen; denn der Dämon liegt, wie Goethe einmal sagt, nicht außerhalb des Menschen, sondern in ihm. Der

Ausgang hängt vor Allem von den Kräften ab, die auf beiden Seiten eingesetzt werden, nicht allein den materiellen, versteht sich, sondern auch den moralischen. In diesem Sinne habe ich schon die Geschichte Wallensteins zeschrieben.

Bei der ersten von den Personlichkeiten, die ich jest vorführe, tritt der individuelle Wille nicht gerade mit besonderer Stärke her= Cardinal Confalvi, ein echtes Rind des römischen Hofes, bewegte sich Zeit seines Lebens in unaufhörlich verändertem Berhält= niß zu ben großen Weltbegebenheiten; er erscheint anfangs im Gin= verständniß mit Napoleon, dann im Widerspruch mit ihm; durch bessen Uebermacht bei Seite gebrängt, erhebt er sich nach bem Fall des Kaiserthums zum leitenden Staatsmann der papstlichen Regierung. Eine Zeit lang geht er mit ber Coalition, ber bas Papstthum die Behauptung seiner geistlichen Autorität und die Her= stellung seines weltlichen Fürstenthums verbankte. Wenn er sich aber bei ber Reorganisation des Kirchenstaates dem französischen Muster anschloß, so sehen wir ihn balb barauf in Conflikt mit einer auf dem Grund der napoleonischen Einrichtungen aufwogenden allgemeinen Bewegung. Immer ist er von der Ibee des Papst= thums erfüllt, für das er eine haltbare Stellung, wie sie den neueren Zeiten entspräche, in Beziehung auf bas weltliche Fürftenthum zu schaffen trachtet. Nach seinem Tobe ist ber Kampf in bei= berlei hinsicht wieder auf das heftigste entbrannt.

Als ich zuerst über Consalvi das Wort nahm, habe ich die Berichte Niebuhrs aus Rom, die sich auf die späteren Lebensjahre des Cardinals beziehen, benutzt, unter der Bedingung jedoch, davon nicht öffentlich zu reden. Die Rücksichten aber, die damals vorwalteten, sind heutzutage verschwunden; alle Zungen sind gelöst.

Eine andere Persönlickkeit, die ich vorführe, bewegte sich, obwohl auf ganz andere Weise, doch auch in universalen Weltbeziehungen. In Savonarola treten die idealen Gegensätze gegen die faktische Erscheinung des Papstthums in einem der lebensvollsten Zeiträume der neueren Geschichte an den Taz. Er schließt sich an die conciliaren Tendenzen des 15. Jahrhunderts an und ist ein Vorläuser der Reformatoren des 16. Jahrhunderts, dabei aber in sich selbst von hoher Originalität und Eigenart; durch die Combination der Weltkräfte jener Zeit geht er unter, aber er hat ein unsterbliches Andenken hinterlassen.

So wird Strozzi unvergeßlich bleiben, obwohl das Spstem, das er vertrat, gar nicht einmal recht zum Leben kommen konnte.

Borrebe. VII

Cosimo I., dem er unterlag, stand bagegen mit allem seinem Thun und Lassen recht eigentlich auf dem Boden der damaligen Ereignisse. Seine Individualität repräsentirte sich in dem Staate, den er gegründet hat.

Und der schmerzliche Streit zwischen Bater und Sohn, den ich zulest erzähle, erhält seine Bedeutung besonders durch die Bezie= hungen zu den größten Angelegenheiten jener Epoche, in die er eingreift.

Die Zusammenstellung dieser Aufsätze ist fast zufällig; sie beruht nicht etwa auf den eben vorgetragenen Reslexionen, diese sind mir erst später entstanden. Ich bitte den Leser, sie zunächst zu verzessen und sich nur dem Eindruck hinzugeben, den die Thatsachen, in deren Erforschung meine eigentliche Aufgabe liegt, auf ihn machen mögen.

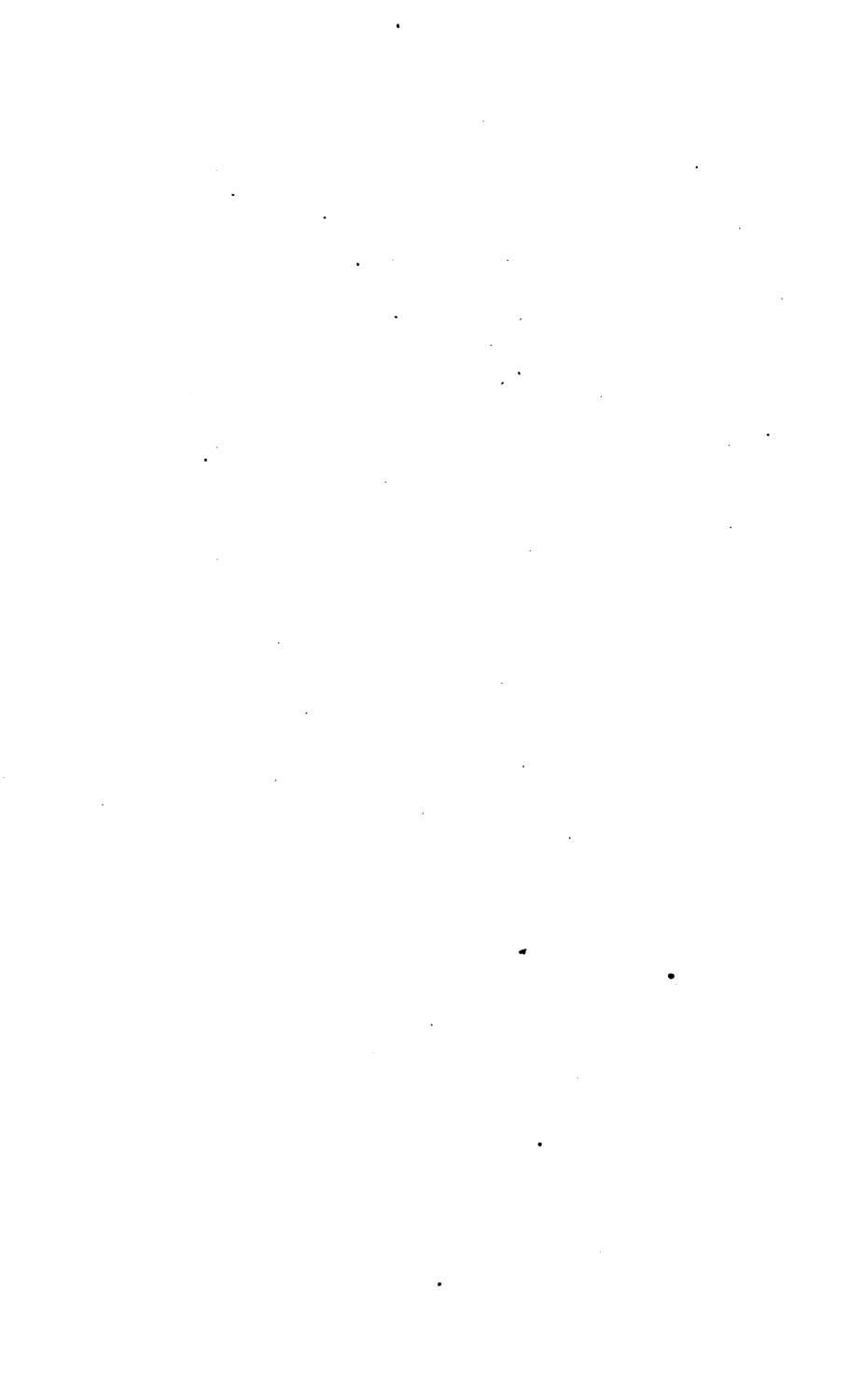

## Inhalt.

# Cardinal Consalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontificat Pius VII.

|                                                             | Geite   |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Borrede                                                     | 35      |
| Einleitung. Ursprüngliches Berhältniß zwischen Napoleon und |         |
| Bins VII.                                                   | 6—10    |
| Erstes Capitel. Cardinal Consalvi, sein Antheil an dem Con- |         |
| clave und an dem Concordat                                  | 11—16   |
| Concordat von 1801                                          | 16—24   |
| 3 weites Capitel. Offnpation bes Rirchenstaates             | 25-34   |
| Drittes Capitek. Zeitweilige Unterordnung bes Papsthums     |         |
| unter das französische Raiserthum                           | 3547    |
| Biertes Capitel. Blick auf die Restauration                 | 4859    |
| Künftes Capitel. Concordate                                 | 60-78   |
| Sechstes Capitel. Einrichtung ber weltlichen Regierung      | 79—90   |
| Siebentes Capitel. Schwierigkeiten ber inneren Verwaltung   | 91-106  |
| I. Finanzen S. 92. — II. Justiz S. 97. —                    |         |
| III. Landban S. 99. — IV. Räuberwefen S. 102.               |         |
| Achtes Capitel. Opposition der Geistlichkeit                | 107—117 |
| Reuntes Capitel. Revolutionare Bewegungen                   |         |
| I. Carbonneria S. 118. — II. Gefahren während               |         |
| der neabolitanischen Revolution S. 129.                     |         |
| Zehntes Capitel. Lette Zeiten Bius VII. und Consalvis .     | 136—144 |
| Beilage. Erinnerungen an römische Zuftande im Jahre 1829    |         |
| Anhang I. Gin Wort über Die gegenwärtigen Irrungen im       |         |
| Kirchenstaate (1832)                                        | 120 100 |
| Anhang II. Anszlige aus italiemischen Flugschriften         |         |
|                                                             |         |

## Savonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

|                                                              | Seite           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Borrebe                                                      | 183—184         |
| Erstes Capitel. Emporkommen bes Hauses Medici                | 184—200         |
| 3 weites Capitel. Piero Medici und die Staatsveränderung     | •               |
| von 1494                                                     | 201—221         |
| Drittes Capitel. Sinnesweise Savonarolas                     | 222—234         |
| Biertes Capitel. Einführung einer popularen Berfassung in    |                 |
| Florenz                                                      | 235-246         |
| Fünftes Capitel. Republikanische Agitationen bis zum Früh=   |                 |
| jahr 1496                                                    | 247—256         |
| Sechstes Capitel. Einwirkungen ber europäischen Berhältniffe |                 |
| Siebentes Capitel. Savonarola und Francesco Balori.          | 267—284         |
| Achtes Capitel. Coincidenz ber geiftlichen und weltlichen    |                 |
| Fragen                                                       | 285-306         |
| Neuntes Capitel. Feuerprobe; Gefangennehmung Savo-           |                 |
| narola's                                                     | 307—319         |
| Zehntes Capitel. Berdammung und Tod Savonarola's.            | 020             |
| Schlußbemerkungen                                            | <b>32</b> 0—332 |
| Analecten                                                    | 333-357         |
| I. Auszüge aus noch ungebruckten florentinischen Chroniken . |                 |
| Della Storia di Bartolommeo Cerretani Libro 3.               | 000 010         |
| S. 335. — Aus dem Tagebuch von Pietro Parenti.               |                 |
| S. 342.                                                      |                 |
| II. Bur Kritik der Lebensbeschreibungen Savonarola's von     |                 |
| Pico und von Burlamacchi                                     | 346-357         |
| pico uno con caramacaji                                      | 040-001         |
|                                                              |                 |
| <del></del>                                                  |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
| Filippo Strozzi und Cosimo Medici, der                       |                 |
| erste Großherzog von Toseana                                 | 359-445         |
| copie scopping our zereniu                                   | 009-110         |
| •                                                            |                 |
| <del></del> •                                                |                 |
|                                                              |                 |
|                                                              |                 |
| Dou Carlos, Prinz von Asturien, Sohn                         |                 |
| König Philipps II. von Spanien                               |                 |
| eranish Adiritha Tr. ann Chanica                             | 447—544         |
| I. Kritische Abhandlung                                      | 451-492         |
| Erster Theil: Analyse bisheriger Erzählungen                 | 453—472         |
| Zweiter Theil: Erörterung der wichtigsten Streit-            | 200 216         |
| fragen                                                       | 472-492         |
|                                                              | A/7AU7          |

### Inhalt.

|     |                                                       | Geit:                    |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11. | Geschichte bes Don Carlos                             | 493-544                  |
|     | Herkunft bes Don Carlos                               | <b>493—4</b> 95          |
|     | Jugendzeit                                            | <b>495</b> — <b>5</b> 03 |
|     | Antheil an ber Staatsverwaltung. Bermählungspläne     | <b>503</b> — <b>508</b>  |
|     | Beziehung zu ben Riederlanden Digression über bie     |                          |
|     | firchliche Bolitik Philipps II                        | <b>509—</b> 515          |
|     | Oppositionelles Berhalten bes Prinzen zu seinem Bater | 515—523                  |
|     | Fluchtentwürfe bes Prinzen. Seine Gefangensetzung     | <b>523</b> — <b>53</b> 8 |
|     | Tod des Prinzen Don Carlos                            | <b>538</b> —5 <b>44</b>  |

.

• • • 



## Vorrede.

Der Geschichte der Päpste lasse ich in den gesammelten Werken eine Abhandlung folgen, die ursprünglich früher geschrieben worden ist; die aber, insofern sie einen ihrer letzten Abschnitte näher erläutert, als eine Art von Ergänzung derselben betrachtet werden kann. Ich habe den Hauptbestandtheil dieser Abhandlung versaßt, kurz nachedem ich von einem längeren Aufenthalt in Italien zurückgekommen war, in der Frische unmittelbarer Erinnerung und auf den Grund authentischer Informationen, die mir mitgetheilt wurden. Ich hatte ihr damals den Titel gegeben: Rom 1815—1823¹). Und ich darf hier wohl die Worte wiederholen, mit denen ich sie einleitete; sie bezeichnen den Standpunkt, auf welchem wir uns damals befanden:

Mit dem Namen Kom verbindet man fast unwillfürlich die großartigen und heiteren Erinnerungen des Alterthums.

Wir sind in dem Nachtheil, den Blick auf die nächste rösmische Vergangenheit richten zu müssen, die einen solchen Reizfreilich nicht hat und ein so reinsmenschliches Interesse bei weitem nicht darbietet.

Für uns und das Verständniß unserer Gegenwart indessen ist dieselbe von großer Wichtigkeit. Nicht etwa nur deshalb, weil eine noch unentschiedene europäische Frage den römischen Staat betrifft. Diese Frage selbst führt uns auf ein weiteres Feld, auf dem auch sie ihre Lösung erwartet.

7

<sup>1)</sup> Sie ist in dem ersten Bande der Historisch-politischen Zeitschrift S. 623 ff. veröffentlicht worden.

Sie berührt die Bereinigung geistlicher und weltlicher Gewalt, welche den Charafter des römischen Staates, ich weiß nicht, ob ursprünglich und mit Nothwendigkeit, aber doch schon mehrere Jahrhunderte hindurch ausmacht, und ihm eben seine Bedeutung giebt.

Noch immer bilbet Rom einen Mittelpunkt hauptfächlich ber romanischen Bolker, zu benen es selber gehort. Durch seine geisteliche Stellung, durch die Wirkung, die es ausübt, durch die Nückwirkung, die es erfährt, erhält es diese Nationen in einer steten inneren Bewegung, um so mehr, da es vermöge seiner welt- lichen Lage ihre Entwickelung mit Nothwendigkeit theilt.

Aus einer lange fortgesetzten religios politischen Gährung, an der alle romanische Nationen, wie in der Sache der Jesuiten offenbar ist, mehr oder minder Theil nahmen, erzeugte sich in der mächtigsten und lebendigsten unter ihnen der Sturm der Nevolution.

Kein Wunder, wenn diese, wie sie aus einer entschiedenen Feindseligkeit gegen den Katholicismus hervorgegangen war, sich auch unmittelbar wider den römischen Stuhl wendete. "Wir mussen", schrieb das französische Directorium bereits 1797, als man den Tod des Papstes erwartete, "die Gelegenheit benußen, um die Errichtung einer repräsentativen Regierung in Rom zu begunstigen, und die Welt endlich von der papstlichen Herrschaft zu befreien". Wiewohl es dahin nicht gesommen ist — die Franzosen waren gerade in dem Augenblicke nicht die Weister, als Pius VI starb und das Conclave konnte unter dem Schuze der verbundeten Nächte gehalten werden — so ist doch die Hierarchie niemals zugleich in ihren beiden Beziehungen so tief erschüttert worden, als es zwischen 1759 und 1814 geschehen ist.

Endlich folgte die Restauration. Wollte man sie mit Einem Worte und im Ganzen bezeichnen, so müßte man sie als eine Reaction der germanischen Welt und des Nordens gegen die revolutionirten romanischen Völker betrachten, die in ihrem neuen Zustand durch den Gang der Vegebenheiten zu einer Weltmacht geworden waren, welche alles mit sich fortriß und verschlang, neben der keine andere bestehen konnte. Die Restauration ist,

<sup>1)</sup> Dépêche confidentielle de Réveillière Lepeaux au général Bonaparte, 21 octobre 1797

daß diese Macht gebrochen wurde. Man sagt wohl, sie stellte die alten Gewalten wieder her. Besser würde gesagt, sie gab ihnen Raum sich herzustellen. Ihnen selber blieb die Hauptsache überlassen. Wie den übrigen, so der Hierarchie.

Bu erörtern, wie diese nun nach dem Umschwung der Weltbegebenheiten und mit welchem Glücke sie eine eigentlichere innere Herstellung versuchte, ist die Absicht des folgenden Aufsages. Ich wünschte sowohl das Getriebe des römischen Staates in sich selber als seine Stellung zu der Welt, so viel mir möglich, zur Anschauung zu bringen.

Um dabei nicht fehl zu gehen, wird es nothwendig sein, den Blick noch einmal zurückzuwenden und ben Kampf zu bestrachten, in welchen das Papstthum mit dem Beherrscher jener revolutionären Weltmacht einige Jahre lang verwickelt war.

So ichrieb ich im Jahre 1832.

Seitbem bat fich nun ber historisch-politische Standpunkt felbst Der Kirchenstaat besteht in seiner alten Form nicht verändert. mehr: Rom ist bie Hauptstadt eines italienischen Königreiches geworden. Das politische Interesse, welches bamals ben Blid auf ben Kirchenstaat richtete, ist badurch verringert worden; das historische aber um so mehr hervorgetreten. Für bie Kunde ber Ereignisse ist bann eine wichtige Bereicherung hinzugekommen. Von dem Cardinal Consalvi sind authentische, von ihm selbst verfaßte Memoiren er= schienen 1), die dann einige Widerrede hervorgerufen und Mit= theilung einer Reihe seiner Depeschen veranlagt haben :. Weber bie einen noch die andern erstrecken sich zwar auf die Periode seiner Staatsbertvaltung, welche ben eigentlichen Gegenstand bieser Ab= hanblung bilbet; allein sie bieten für bie frühere neue Informationen dar, die jum Verständniß seiner Handlungen wesentlich beitragen. 3ch habe nicht versäumen bürfen, ben Inhalt berselben in ben ersten Theil meiner Abhandlung aufzunehmen. Die späteren Capitel haben nur in ihrer Form eine Beränderung erfahren. Einige Bemerkungen, bie ben ferneren Gang ber Ereignisse andeuten, habe ich ebenfalls hinzugefügt.

- 1) Mémoires du Cardinal Consalvi par Chrétineau-Joly.
- 2) Theiner Histoire des deux concordats de 1801 et 1803.

### Linleitung.

# Ursprüngliches Verhältniß zwischen Napoleon und Pins VII.

Als Navoleon Aegypten erobert hatte und St. Bean d'Acre belagerte, dachte er an die Errichtung eines orientalischen Reiches. Die Bewohner der benachbarten Gebirge erwarteten nur feinen Sieg, um fich ihm anzuschließen; schon hatte er die Schluffel bon Damaffus; die gange grabische Bevölkerung bedurfte nichts als einen Anführer: Constantinopel hatte ihm nicht widerstanden, Indien ware ihm nicht zu fern gewesen. Es ware wohl zu viel gefagt, wenn man ibm einen in bestimmten Umriffen biezu entworfenen Blan zuschreiben wollte; er bachte baran nur als an eine große Moglichteit; auf Spaziergängen, in unbeschäftigten einsamen Augenblicken schmeichelte er fich mit diefer gigantischen Aussicht. Bum Theil in fo großen Soffnungen, jum Theil in dem Gefühle der augenbliclichen Nothwendigkeit, bas Erworbene in Rube zu behaupten, beschaftigte er sich bann mit bem Glauben jener Bolferschaften. Er fah ben Einfluß der Memas und suchte fich beffelben zu versichern. Er wohnte ihren Festen bei; seine Berichte an Die Scheils und Imams beginnen mit der Glaubensformel der Mostimen; seine Tagesbefehle an die frangofischen Generale unterscheiden seine Sache von der Sache der Christen: man fuhrt ein Schreiben an Menou an, in welchem fogar "von unserm Propheten" bie Rebe ift ).

Die viel tam ba auf St. Jean b'Acre an! Rapoleon fagte:

<sup>1)</sup> Bourrienne, T. II, ch. 12. Er versichert, daß bie Gespräche, bie er anführt, bis auf die einzelnen Worte genau seien Er schrieb sie ani ber Stelle nieder.

"das Schickfal des Orients hängt an diesem Reste". Aber man weiß: er vermochte es nicht zu bezwingen.

Rapoleon kehrte nach Frankreich zurück. Gar bald sah er Europa und zwar zunächst die katholische Hälfte zu seinen Füßen; nicht ein orientalisches, sondern ein occidentalisches Reich zu errichten war ihm bestimmt.

Statt der Ulemas des Dstens fand er im Abendland die Priester, zwar heruntergebracht, halb vernichtet, aber selbst in diesem Verfall noch mächtig und von großem Einfluß. Wie dort jene, so zogen nunmehr diese seine ganze Ausmerksamkeit auf sich. Es ist doch sehr bezeichnend, daß er in den Bemerkungen zu einem neueren Werke von den Beobachtungen, die er über die mahometanischen Secten und ihr Verhältniß zu Constantinovel gemacht habe, auszeht, um auf die Nothwendizkeit eines Concordates mit Rom zu kommen.

Gewiß selten hat ein Fürst alle positive Religion mit einer so selbstbewußten Gleichgültigkeit, so entichieden als etwas ihm Meußerliches, als Material unt Gulfsmittel angeseben. Er erflärte nich für bas Chriftenthum, nicht weil es von göttlichem Inhalt fei, sonbern weil es biene die Menschen im Zaum zu halten, sie gute Sitten lehre, und ihren Gang gum Wunterbaren befriedige "). Er batte fich für Confucius und Mahomet fo gut erflart wie für Chriftus. In Megypten. sagte er, mar ich ein Mabomeraner, in Frankreich bin ich ein Katholik. In bem Moment, bag ibm bie Bugel ber Regierung gufielen, batte er bielleicht eben is gut ben Protestantismus ergreifen tonnen. Er mablte ben Ratholicismus, nicht meil er ibm bie Wahrheit zu enthalten geschienen batte, iondern weil die Mebrzahl der Franzosen biesem Bekenntniffe enmeber nach anbing ober leicht wieber gu bemselben zu bringen mar: er that es auch noch aus einem antern Grunde, auf ten es uns bier antommt. Er gog ben Ratholicismus vor, weil berfelbe ben Barit bane. Und warum bies? Same Napoleon nicht gerade von bem Cavit einen Widerstand zu erwarten, wie ihn in der Regel alle weltlichen Gewalten gefunden haben? Un= verhohlen spricht er seinen Gedanken aus. ... 3ch verzweiselte nicht", sagt er, "burd ein Mittel oder bas andere, die Leitung

<sup>1</sup> Six notes sur l'ouvrage intitulé ..Les quatre Concordats...
Mémoires de Napoléon. Mélanges I. 43.

<sup>2</sup> A voice from St. Helene L 444.

bieses Papstes an mich zu bringen; und alsbann welch ein Einfluß!"1)

Bei dem Abschluß des Concordates von 1801, dessen wir so= gleich gedenken werden, hat er gesagt: hätte es keinen Papst gegeben, so hätte man ihn für diesen Fall besonders machen müssen.

Freilich gehörte gerade ein solcher Papst dazu, wie Pius VII war.

Man hat uns so viel bavon gesagt, wir haben so oft bavon gelesen, daß wir am Ende fast unwillfürlich mit dem Gedanken eines katholischen Priesters die Idee von Verschlagenheit und Herrschsucht, von Heuchelei und Aberglauben zu verbinden geslernt haben.

Es giebt gewiß viele Beispiele von dieser Mißbildung.

Sollte aber wohl die christliche Religion, so ganz unweltlich in ihrem Wesen, von einer so innern Lauterkeit, daß sie von selbst zur Nachfolge in derselben erzieht, nicht auch da, wo sie in minder reinen Formen erscheint, ihre ursprüngliche Wirkung entwickeln können? Sollte nur die Ausartung wirken, und niemals die innere Kraft, um welche sich jene nur angelegt hat?

Ich bekenne, daß ich in diesem Stande so gut als in irgend einem andern Männer von dem reinsten und kindlichsten Sinn, ohne Anspruch an die Welt, bescheiden und duldsam, glückselig in ungestörtem Herzensfrieden, voll wahrer Frömmigkeit gefunden habe. Welch ein Abstand zwischen jener Verdorbenheit, von der man uns erzählte, und dem Ideal von Güte und innerm Adel, das in ihnen lebt.

Vielleicht war diese Gesinnung lange Zeit nicht zu einer so vollkommenen Ausbildung gekommen, wie in dem Oberhaupt, das der katholischen Kirche vier und zwanzig schwere Jahre während der Stürme der Revolution vorgestanden hat.

Pius VII hatte einen Ausdruck, der selbst die weltlichsten

<sup>1) &</sup>quot;Le catholicisme me conservait le Pape; et avec mon influence et nos forces en Italie, je ne désespérais pas tôt ou tard, par un moyen ou par un autre, de finir par avoir à moi la direction de ce Pape; et dès-lors quelle influence! Quel lévier d'opinion sur le reste du monde!" Mémorial de St. Hélène, V, 326.

Menschen hinriß. "Er ist ein Lamm", sagte Napoleon, "wahrhaft ein guter Mensch, ein Engel von Güte". "Wenn die Augen der Spiegel der Seele sind", sagt de Pradt 1), "so muß die Seele Pius VII himmlisch sein, mehr als die Seele irgend eines andern Sterblichen."

Nicht baß diese Sanstmuth und unerschütterliche Güte ihm so ganz von Natur beigewohnt hätten. Als er Consalvi zuerst in sein Vertrauen aufnahm, sagte er ihm: "Sie haben meinen Vorgänger gekannt; Sie wissen, wie leicht er aufzubringen war. Nun wohl! ich bin einer gleichen Leidenschaftlichkeit unterworfen. Gott giebt mir aber die Gnade, daß ich sie besiege." Der Cardinal sand, daß dem so war. In dem ersten Augenblick eines Ereignisses, einer Erössenung war dem Papst eine innere Erregbarkeit anzusehen. Diese milden Augen verriethen noch ein anderes Feuer, das indessen bald der gewohnten Erhebung der Seele Plas machte.

Solche Gewöhnung wurde ihm Natur. Wenn irgend ein anderer, so bedurfte er fie.

Schon bamals als die Franzoien zuerst ben Kirchenstaat temokratisirten. Er war noch Bischof von Jmola. Er zeigte sich erhaben über die Leidenschaften bes Tages. Diesen wilden Redublikanern hielt er weislich vor, daß die Tugend das Erincip der Republik sei, daß die driftliche Religion selber Verbrüderung kordere; sie würden gute Demokraten sein, waren sie nur erst tugendhaft und gute Christen.

Wie viel mehr in seinem Verhältnif als bas zeiftliche Obers haupt zu bem aus ber Revolution hervorzegangenen neuen Staate und zu bem Kaiserthum.

Bufrieben die Religion mieder anerkannt, das Christenthum wieder hergestellt zu seben, mußte er in den größten Berlust eins willigen, ten die Auche sen der Reformation erlitten hatte; so viele

<sup>1.</sup> Les quatre concordate par M. de Pradt. Paris 1818. T. II. p. 211.

<sup>2</sup> Ich dabe um die Ueberfestung der mitte Homelle du oltogen Cardinal Chiaramonte, évêque d'Imola, actuellement souverain pondie Pie VII. Paris 1914. Auf dem Organil det Bonn längen Sullen, libro XII. Ich mil måt fagen, daß måt ennge Kongung zu demokranisken Formen in diesen hamilie durchiserner dach in alles under der häcken Räckken gefässe.

Diöcesen auf einmal, so unermeßliche Güter entschloß er sich um des höhern Zweckes willen aufzugeben.

Welch' ein Frrthum war es aber, dabei ein vollkommenes Einsverständniß zwischen Pius und Napoleon selbst vorauszusezen. Sehn an diesen Moment knüpften sich Mißverständnisse an, die, vor den Augen der Welt verborgen, nach und nach den ganzen Horizont beherrschten. Um sie kennen zu lernen, müssen wir die Stellung und die Thätigkeit des vornehmsten der Rathgeber Pius VII, des Cardinals Consalvi in's Auge fassen.

### Erstes Capitel.

# Cardinal Consalvi, sein Antheil an dem Conclave und an dem Concordat.

Man hat eine Sammlung von Gedichten hervorgezogen, welche die Zöglinge des Seminars von Frascati im Jahre 1772 vor dem Gründer und Beschützer desselben, dem Cardinal von York, recitirten. Vor allen zeichnet sich eins durch edle und jugendlich emporstrebende Bezeisterung aus. Der junge Verfasser glaubt die Mühseligkeit personissirt zu erblicken, mit mürrischen Braunen, wie er sagt, und sleischloser Wange, sie droht ihm lange Nachtwachen und kummersvolle Arbeit an. Allein er fürchtet sie nicht. Freudig will er sich den Schweiß von der Stirn wischen, er hofft dafür ein günstiges Lächeln seiner Göttin, die er anruft, der friedlichen Pallas. In ihrem Geleite denkt er zum Ziele seiner Wünsche zu gelangen. "Mich erwarten, ruft er aus, ich weiß es, Ehre, Reichthümer und Ruhm, aber eben dies ist mir ein Sporn, eine erwünschte Ersmunterung zu edler Arbeit 1)."

Ercole Marchese Consalvi war 15 Jahr alt, als er dies Gebicht verfaßte. Man sagt wohl, was man in der Jugend begehrt, hat man im Alter die Fülle, und gewiß, in dem zusammengenommenen Wunsche einer gesunden Jugend liegt gleichsam ein großes Vorgefühl der Zukunft, eine Art von Forderung der noch verborgenen Kräfte an das Schicksal, der dieses oftmals Folge leistet.

Consalvi, am 8. Juni 1757 in Rom geboren, stammte aus einer Familie alter städtischer Notabilität, die von Pisa ausgewan= dert war; erst sein Großvater hatte kraft testamentarischer Bestim=

1) Im Anhang zu Luigi Cardinali Elogio detto alla memoria di Ercole Consalvi, Cardinal diacono di S. Maria a'Martiri. Pesaro 1824.

mung, in deren Folge ihm die Erbschaft eines Consalvi zu Theil wurde, Titel und Wappen dieser Familie angenommen, die an sich nicht zu bem einheimischen Abel in Rom gehörte1). Von Jugend auf widmete er sich der Kirche, die in Rom zugleich die Regierung war. Der Methode des Professors, der ihn in Mathematik und Philosophie unterrichtete, schreibt er es zu, wenn man später an ihm selbst gesundes Urtheil und fritische Unterscheidungsgabe gerühmt habe. In der Akademia ecclesiastica erscheint der Pater Zaccaria, ein früherer Jesuit, der sich eines großen Rufes erfreute, als sein vornehmster Lehrer. Im Jahre 1783 trat der junge Consalvi als Cameriere segreto Papst Pius VI in die Prälatur; einer raschen Beförderung hatte er sich nicht gerade zu rühmen, doch gelangte er durch die Protektion seines Oheims, des Cardinal Negroni, zu dem Sekretariat des Hospitio San Michele, welches eine große Mannich= faltigkeit von Geschäften umfaßte. Doch wollte ihn der Papst nicht in der Administration, sondern in der Magistratur befördern. Im Jahre 1792 wurde er Auditor di Rota. In diesem Amt, das ihm Zeit zu kleinen Reisen übrig ließ, glaubte er ruhig bas Carbinalat, das mit der oberften Stelle in der Rota verknüpft war, er= warten zu können. Jene glänzende Periode des Lebens und Daseins, welche auch zu Rom der Revolution unmittelbar vorherging, genoß er in der Kraft und Blüthe seines Mannesalters. allen guten Gesellschaften sah man ihn; er hatte bas Talent, mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten zu verkehren und aus dem Um= gang mit ihnen Nuten zu ziehen. Mit ben Ersten unter ben Geist= lichen und Staatsmännern, den Gelehrten und Rünstlern, die sich in Rom befanden, war er vertraut; die ausgezeichnetsten Fremden suchten ihn auf. Cimarosa trug Nächte lang seine Compositionen ihm zuerst vor. Was er selbst über diese Zeiten erzählt, athmet ben Geist eines friedlichen Behagens und ruhigen Emporstrebens, welcher ber Curie dieser Zeit eigen war. Unter Anderem lernt man daraus die Rücksicht kennen, welche Pius VI. bem hohen Würdenträgern ber Kirche zu Theil werden ließ, ohne doch dabei seinen souveränen Willen aufzugeben. Consalvi stand mit dem Nepoten des Papstes, Braschi, den Häusern Giustiniani und Ruspoli in freund= schaftlicher Beziehung und sah nach allen Seiten hin einer sicheren, ehrenvollen Zukunft entgegen. Da trat nun aber die große Be-

<sup>1)</sup> In den mémoires de ma vie (bei Chrétineau=Joly II, 1) legt er einigen Werth darauf, daß er von den Brunacci von Pisa stamme, einer Familie von gutem alten Abel.

gebenheit ein, welche allen bisherigen Zuständen der Welt den Un= tergang drohte: die französische Revolution. Durch die siegreichen Fortschritte derselben in Italien wurde Consalvi unmittelbar berührt und die Richtung seines Lebens geändert.

Um vor ben aus der cisalpinischen Republik brobenden Invasionen sicher zu sein, reichte das bisherige Kriegswesen des Kirchen= staates, das unter dem Presidente delle Armi stand, nicht hin; der Papft fab sich veranlagt, ben General Caprara aus dem öfterrei= chischen Dienst in den seinen zu nehmen; da man es aber nicht für paffend hielt, benselben bem Presidente unterzuordnen, so ernannte ber Papst eine neue Congregation, durch die er unmittelbar mit dem General zu verhandeln gedachte; er wählte Consalvi zum Sekretär berfelben; eine Stellung, in ber biefer nicht allein eine große Aufgabe zu erfüllen hatte, sondern auch bei allen denen, welche an der bisherigen Ordnung ber Dinge Theil genommen, Migbergnügen und Biberstreben erregte. Die bitterste Feindseligkeit erwachte, als bie Congregation, da die Kosten verringert werden mußten, bereits promovirte Offiziere in ihren früheren Grad gurudversette. Dennoch gelang es die Ordnung aufrecht zu erhalten, was um so wichtiger war, da das Directorium der frangösischen Republik zu der Meinung Anlag gab, als dente es innere Unordnungen jur gewaltsamen Besignahme Roms zu benuten. In Folge der Ermordung des General Duphot erhielt bieje Besorgniß ihre Bestätigung. Consalvi versichert, bas romische Bolt sei bereit gewesen, sich ben vordringenden Frangoien entgegen= quiegen; aber bagu wollte die Regierung nicht die Sand bieten: benn es wurde die größten Bermirrungen veranlagt haben. Witerstand ruckten die Frangoien ein: Consalvi selbit fam in ben Fall, bie Ueberlieferung ber Engelsburg an tiefelben einleiten und überwachen zu munen. Balt barauf folgte bie gewaltiame Wegführung des Papstes, tie Proflamirung ber Republik. Auch Con= falbi gerieth in bie größte Gefahr, ba man ihn für ten Urheber ber früher ergriffenen friegerischen Magregeln hielt. Er wurde in bie Engelsburg eingeichlossen unt tann zwar nicht, wie er fürchtete, gur Deportation, aber qu emiger Berbannung aus bem Rirchenstaate veruxtheilt. In Geiellicaft con gemeinen Berbrechern wurde er nach Terracina gebracht. Er verbankte es tem Cardinal gort, ber nach Reapel geflüchtet mar, bag er Aufnahme baielbst fant; aber seines Bleibens war bort nicht: er tachte feine Dienste bem unglüdlichen Papite zu weihen, ber tamals nach ber Karthauie bei Florenz ge bracht war. Wirklich ist es ihm zelungen, von Livorno aus ba

hin zu gelangen. Er sah Pius VI., allein die Erlaubniß, bei ihm zu bleiben, konnte er nicht erhalten. Der Papst gab ihm seinen Segen; Consalvi sagt, wie einer der Patriarchen alter Zeit. Im August 1799 erlag der Papst den Gewaltsamkeiten, die er erfuhr. Bor seinem Ende hatte er selbst verfügt, daß has Conclave da geshalten werden solle, wo sich die meisten Cardinäle befinden würden. Dies war nun damals im Benetianischen der Fall. In guter Anzahl kamen die Cardinäle selbst zu diesem Behuse in Benedig zusammen, wohin sich Consalvi schon früher begeben hatte.

Es waren die Zeiten, in welchen die zweite Coalition große und glänzende Fortschritte machte. Kaiser Franz trug die Kosten des neuen Conclave. Es schien nicht anders bevorzustehen, als daß ein Papst in dem Sinne der Coalition gewählt würde.

In diesem Moment hat nun Consalvi eine eigenthümliche Stel= lung genommen, von der sein folgendes Leben bestimmt worden ist. Die Congregation ber Carbinäle hatte ihn zum Sekretär bes künf= tigen Conclave ernannt. Er faßte bie ersten Briefe ab, welche zu schreiben waren und besorgte die Herbeirufung anderer Cardinäle, die äußeren Einrichtungen, namentlich auch die für die Versammlung des Conclave geeignete Lokalität im Benediktinerkloster San Giorgio1); bann aber gewann er auch Einfluß auf die Wahl. Wäre dies Conclave sich selbst überlassen geblieben, so würde Cardinal Bellisomi die erforderlichen zwei Drittel der Stimmen wahrscheinlich bald er= langt haben. Dem setzte sich jedoch Cardinal Hertan, der zugleich als österreichischer Gesandter fungirte, entgegen. Er hielt die Wahl auf, um erst bei Kaiser Franz deshalb anzufragen. Allein darüber erwachte in den Cardinälen das kirchliche Selbstgefühl: sie meinten fast, der vorgregorianische Brauch, über eine künftige Wahl bei den Kaisern erst anzufragen, solle wieder erneuert werden. In der Ver= stimmung hierüber geschah dann, daß auch der von Desterreich vor= geschlagene Cardinal Mattei nachhaltigen Widerstand fand. Hauptgrund lag obne Zweifel darin, daß man keinen Papst wählen wollte, der nicht entschlossen wäre, sein ganzes Gebiet wieder in Besitz zu nehmen 2). Die Strutinien schwankten hin und her. Das Conclave selbst wurde ungeduldig darüber. Da hat nun Consalvi,

1) Er sagt selbst: de concert avec l'Empereur, Mémoires I. S. 115.

<sup>2)</sup> In der Erzählung Petruccelli's della Gattina Histoire diplomatique des conclaves wird mit Bestimmtheit behauptet, Cardinal Russo habe vom König von Neapel die Instruction gehabt: de faire tont au monde pour avoir un pape qui reprit ses anciens Etats et repoussât l'Autriche au delà du Pô. (IV, S. 287).

The in its man her thirty and then

obwohl nur Setretär, zur Entscheibung wesentlich beigetragen. ift es nicht gewesen, der den Cardinal Chiaramonti zuerst genannt hat; bas ift von Maury geschehen, mahrscheinlich im geheimen Gin= verständniß mit Cardinal Russo; aber Consalvi gab die Mittel an, burch welche der Führer der Minorität, Antonelli, bewogen werden konnte, ein Mitglied der Majorität, zu welcher Chiaramonti ge= borte, anzunehmen; er bebiente sich dabei ber Vermittelung eines ge= schickten Conclavisten. Bei Cardinal Braschi, von dem die Dlehrheit abhing, sette Consalvi selbst feinen Ginfluß ein, sobaß, als ber ent scheibende Tag anbrach, Chiaramonti einmüthig zum Papst gewählt wurde. Dieser nahm seinem Vorgänger, bem er seine Erhebung jum Purpur verdankte, zu Ehren den Namen Pius VII. an. Man wird zugestehen muffen, daß bei der Wahl das Princip der firchlichen Unabhängigkeit auch unter den schwierigsten Umständen gewahrt wurde. Sie kann zu ben Ereignissen gerechnet werden, burch welche die zweite Coalition in sich selbst gebrochen worden ist.

In Wien hätte man nichts mehr gewünscht, als baß ber neue Papst sich selbst dahin begeben hätte. Pius VII. lehnte das ab: benn sein geistlicher Beruf forbere vor Allem seine Hückfehr nach Rom. Daß diese aber bereits geschehen konnte, beruhte auf den Tiffe= renzen zwischen den Höfen von Neapel und Wien. Das Königreich Neapel fühlte sich in seiner Unabhängigkeit von Desterreich bedroht und batte ein Interesse, den Papst wieder in Rom zu sehen, der ihm als Bollwerk bienen werbe. Die Bersuche, ben neuen Bapft noch bor seiner Abreise zur Verzichtleistung auf die drei Legationen, die von den Fran= zosen bem Kirchenstaat entrissen, jest aber von den Desterreichern in Besitz genommen waren, zu vermögen, scheiterten an ber Gestigkeit bes= felben, in der ihn Confalvi bestärkte. War nun Widerstreit gegen Defter= reich die Signatur dieses Pontifikats in seinem Ursprung, so wurde es in bemselben durch die Wendung, welche die Weltereignisse nahmen, bestätigt. Auf der Reise nach Rom erhielt Bius VII. die Nachricht von der Schlacht bei Marengo. In offenbarem Gegensatz gegen die Herrschaft von Desterreich in Italien kehrte ber Papst nach seiner Hauptstadt zurud. Im gewissen Sinne mar er jett ber Verbundete ber Franzosen, die seinen Borganger entthront hatten.

Bald nach der Rücksehr wurde Consalvi zum Cardinal erhoben, wobei man nicht vergessen darf, daß doch das Staatsekretariat, das er jett ohne Einschränkung annahm, sein eigentliches Fundament war und blieb. Er gab sich unendliche Mühe, den Kirchenstaat

wieder zu organisiren. Bei den Neuerungen, die er zu diesem Zwecke für nothwendig hielt, fand er jedoch den größten Widerstand in der Hierarchie der alten Behörden. Das Wichtigste aber, was den römischen Hof beschäftigen konnte und beschäftigte, waren die religiösen Angelegenheiten.

### Concordat von 1801.

Napoleon Bonaparte nahm die Legationen wieder in Besitz, aber zugleich ließ er den Papst durch einen befreundeten Bischof wissen, daß er mit ihm über die religiösen Angelegenheiten in Negotiationen einzutreten wünsche. Unermeßlich war die Aussicht, die sich hierdurch dem römischen Stuhle eröffnete: denn noch war der Katholi= cismus eigentlich abgeschafft in Frankreich. Ihn auf die eine ober die andere Weise hergestellt zu sehen, schwellte die Herzen der Gläu= bigen, vor Allen des Papstes mit Hoffnung und Freude. Aber indem Bonaparte sich entschloß, ben Katholicismus in Frankreich wiederherzu= stellen, wollte er boch die revolutionäre Grundlage nicht erschüttern, auf welcher seine Gewalt beruhte; er wollte die einander in der Tiefe widerstrebenden Principien des römischen Katholicismus und der Revolution vereinigen. Durch ihre Verbindung meinte er sein Ziel, die Aufrichtung einer unerschütterlichen Gewalt in Frankreich und in Europa, zu erreichen. Nachdem gegenseitige Eröffnungen gewechselt waren, trat er mit bem Entwurf eines Concordates hervor, bei bem er seine Gesichtspunkte festhielt, vor welchem aber das Collegium ber römischen Cardinäle zurückschrak. Die Cardinäle fügten bem Entwurf Verbesserungsvorschläge bei, die Napoleon seinerseits ver= warf. Er sah die Sache aus bem militärischen Gesichtspunkte an; und ungeheuer war seine Uebermacht in jenem Momente. Er forderte endlich die Annahme seines Entwurfes, widrigenfalls werde er seine Truppen in den Kirchenstaat einrücken lassen. Sie standen bereits in Florenz unter Murat und schienen dazu bereit zu sein. einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen wollte er noch zur Deliberation gestatten.

In dieser Krisis forderte der anwesende französische Gesandte Cacault den Cardinal Staatssekretär auf, sich selbst nach Paris zu begeben: denn es werde dem Ehrgeiz Napoleons schmeicheln, den obersten Stellvertreter des Papstthums in seiner Hauptstadt zu empfangen. Cacault gehörte zu denen, die ein Concordat für schlechthin nothwendig hielten; einer seiner Gründe war, daß man die Feinde der Kirche, von denen Bonaparte umgeben sei, auf

geschickte Weise unschäblich machen müsse. Durch die Gefällige keit des Gesandten kam es dahin, daß Consalvi die Reise antreten konnte, ohne daß der Verzug eine unmittelbare Invasion der Franzosen veransast hätte. Cacault mußte Rom verlassen. Um aber zu vermeiden, daß seine Abreise nicht als ein Bruch erscheine, was auch deshalb nothwendig war, damit die römischen Revolutionäre nicht durch einen solchen ermuthigt würden, sich gegen das Papstthum zu erheben, wurde veranstaltet, daß Consalvi vor aller Augen in Gemeinschaft mit ihm die Reise antrat. Die beiden Minister waren einverstanden, eine Abkunft zu Stande zu bringen, über welche ihre Regierungen noch sehr verschiedener Meinung waren.

Als Consalvi nach Paris kam, kehrte Napoleon zunächst einen politischen Gesichtspunkt hervor. Er empfing ihn mit einer Klage über die guten Verhältnisse, in benen ber heilige Stuhl zu Rußland stebe, wie das die Anerkennung der dortigen Jesuiten beweise2): benn eine seiner vornehmsten Absichten ging dahin, ben Papst jeder Verbindung mit den Andersgläubigen loszureißen. pon andere Betrachtung in Bezug auf die allgemeine An= Gine gelegenheit brachte der österreichische Gesandte Cobenzl zur Sprache; Rom, meinte er, muffe icon aus dem Grunde nachgeben, weil eine Frrung mit dem ersten Consul eine für die katholische Kirche ver= berbliche Wirkung in Deutschland und Italien ausüben würde. In biesem Augenblicke glaubte man noch ein Schisma in aller Form fürchten zu muffen: denn so eben versammelte sich eine Synode ber constitutionellen Bischöfe in Paris, deren Würde sich von der 1790 becretirten Civilconstitution bes Clerus herschrieb. Man gab ihnen baburch eine offizielle Gelegenheit sich auszusprechen. Und noch war ber Geist der revolutionären Zeiten, der sie hervorgerufen hatte, keines= wegs vertilgt. Consalvi beflagt sich, daß das Concordat sehr zahl= reiche und sehr mächtige Teinde habe; die vornehmsten Körper= schaften des Staates, einen großen Theil des Militärs', ; die Wuth

<sup>1)</sup> Artaud (histoire du pape Pie VII. I. Z. 119 ff.) ift sebr aussübre lich über bie Aeußerungen, die ibm Cacault selbst gemacht habe: er war kamals Gesandtichaftssekretär. Aus ten Memoiren Consalvi's lernt man aber die Borgänge noch näher kennen.

<sup>2)</sup> In dem Bericht über die erste Audienz, rom 23. Juni 1801, welchen Consalvi nach Rom abstattete, Theiner, histoire des deux concordats, I, 172 ff. findet sich dies nicht. Aber dies Berichte enthalten überhaupt nur Mitheilungen über das vorliegende Geschäft, mit der Bemerkung, das sie doch nicht ganz vollständig seien.

<sup>3)</sup> Tereiche Consalvis vom 2. Juli 1501: Tutti i corpi delle mugi

b. Rante'e Werte. XL. - 1. u. 2. Befammtausg.

ber Jakobiner und die Anmaßung der Philosophen, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. Oft verzweifelte er, mit dem Concordat zu Stande zu kommen: aber, wenn es mißlinge, so würden daraus die schwersten Nachtheile für den Staat des Papstes und die Kirche entstehen.

Wenn man fragt, was nun Napoleon boch zu bem Wunsch einer Wiebervereinbarung mit Rom vermochte, so mar es bie Ueberzeugung, daß nur durch eine solche die öffentliche Rube aufrecht erhalten werden könne. Und sollte ihn nicht auch ein monarchischer Gedanke dabei geleitet haben. Man hat ihm gesagt, wenn er die Absicht hätte, die Republik abzuschaffen und die Monarchie herzustellen, so werbe ein Concordat mit Rom ihn dahin führen können; man hat es ihm selbst gesagt in der Hoffnung, ihn badurch abzuschrecken; aber eher das Gegentheil mußte daraus folgen. Nur vermied er um jo mehr, bag bie Sache nicht blos als seine eigene erscheine; er ließ sich Gutachten von allen Seiten geben, beren Inhalt Consalvi erschreckte, aber bann boch auch wieder bei ber großen Gefahr eines Zerwürfnisses gefügiger machte. Noch niemals hatte Rom Concessionen gemacht, wie damals. Die größte war die Anerkennung bes Verkaufs ber geiftlichen Güter, auf beren Besit bie Bierarchie der früheren Jahrhunderte beruht hatte. Das Eigenthumsrecht des Erwerbers wurde in aller Form bestätigt und eine neue Circumscription der Diöcesen vorgenommen, welche die Möglichkeit, ben alten Zustand herzustellen, auf immer abschnitt.

Eine der vornehmsten Forderungen Napoleons ging dahin, daß die Bischöfe des ancien Regime von dem Papst zu ihrer Demission veranlaßt werden sollten: denn unmöglich könne die französische Re= gierung sie wieder aufnehmen, da sie alle Emigranten und Gegner seien. So sehr dies den zusammenhaltenden Ideen der Hierarchie widersprach, trug doch die päpstliche Curie in dieser Beziehung den inneren Bedürfnissen des revolutionären Staates Rechnung. Ein Brede erging an die alten Bischöfe, in welchem ihnen vorgestellt wurde, das Heil der Religion fordere diese Entsagung: ihre Pflicht sei es, das allgemeine Beste ihrem eigenen vorzuziehen.

Die Nomination zu den bischöflichen Sitzen wurde in dem Concordat dem ersten Consul überlassen, der völlig an die Stelle der bourbonischen Könige trat. Man ging darüber hinweg, daß er seine eigene

strature, tutti i filosofi, tutti i Libertini, una massima parte del Militare è contrarissimo; vom 13. Juli: il console ha tenuto egualmente il furore de'Giacobini che il ridicolo de'filosofi. Theiner II. pièc. just. 54. 57.

Katholicität nicht öffentlich proclamiren wollte, und selbst darüber, daß er einen großen Theil des Kirchenstaates noch in Besitz hatte. Die Prärogativen der alten Könige in Rom sollten ihm dennoch zustehen. Und wenn er in den Discussionen ja einmal nachgab, so war es blos in dem Artikel über die Eidesleistung des Bischofs, bei welcher er revolutionäre Anklänge vermied und auf die Form des alten Königthums zurücktam.

Der revolutionäre Staat wurde bergestalt vollkommen als berechtigt anerkannt, ein unermeßlicher Vortheil Napoleons für seine Stellung im Innern. Denn die Anerkennung des Verkaufs der Nationalgüter bildete eine Grundlage für den socialen Zustand in Frankreich; schon insesern war das Concordat einer Abkunft mit den constitutionellen Bischösen bei weitem vorzuziehen. Für den römischen Stuhl lag das entscheidende Moment darin, daß die Institution der Bischöse, also die sirchliche Oberhoheit, wieder in seine Hänce zurückzegeben wurde. Allein in Frankreich war man sehr eisersüchtig, dieselbe nicht in Bezug auf den Staat anzuerkennen. In keinem Sak, in keinem Worte sollte sie geduldet werden; es war eigentlich die vornnehmste Schwierigkeit, auf welche Consalvi stieß, die ihm die größte Pein verursachte, die er selbst mit der Agonie des Todes vergleicht.

Consalvi, dem man keinen Recurs nach Kom gestattete, hatte nun hauptsächlich mit dem Abbe Bernier zu verhandeln, demselben, ber bei der Pacification der Bendee erfolgreiche Dienste geleistet hatte; im Vertrauen des ersten Consuls erschien Bernier sehr ge eignet, bas Concordat zu Stande zu Eringen.

Rach langer Arkeit fam man endlich bahin, bah man mit ben Bestimmungen des Concordate zu Ende gesommen zu sein glaubte: Tag und Stunde murden sestigesest, wo das vereinbarte Concordat unterszeichnet werden sollte. Zu seinem großen Erstaunen nahm Consalvi boch in dem ihm von Bernier sur; vor der Sizung mitgetheilten Eremsplare mannichsaluge Abmeichungen von dem mahr, was er im rosmischen Sinne durchgeführt zu kaben meinte. Die Sizung sand in der Besaufung des Bruders des ersten Consals, geseh frati, der sich selbst danna beiheiligter und es sam abermals zu einer Die cusson, der sich selbst danna und lebhaft war, aber zulezt zu einer Aerstanzigung bis auf einen einzigen Lunft suhre. Der siede allem die grante kanft führen. Der sieden die Gerent, sondern auch die Ersensischen des Indasch den Gestanden die Franzeien des Indasch zu gegen des Dessent lichten aber manden die Franzeien des Indasch den Gestanden des Franzeien des Indasch der Gestanden hie Franzeien des Indasch Gestanden hier Franzeien des Indasch Gestanden gestanden gestanden

from the gas of the same of th

-un Bideriand in utin aber, was den agathgie, waren die

er verber in Befig, aber - - - un Bifchof wiffen, bag Lowen in Regotiationen a Luvficht, Die fich hier--n noch war ber Katholi= 3 3bn auf bie eine ober --- bie Bergen ber Glau-\_ and Freude. Aber indem an frantreid) wiederberguanologe nicht erschuttern, auf In bie einander in ber Tiefe men Ratholicismus und ber sombung meinte er fein Biel. - n Gewalt in Frankreich und micitige Eröffnungen gewechielt - 4 Concordates bervor, bei bem a welchem aber bas Collegium Die Carbinale fugten bem bie Rapoleon feinerfeits berulitarifden Gefichtspunfte an . \_ c: in jenem Momente. Er forberte a. u.fes, wibrigenfalls werbe er feine geruden laffen. Ste ftanben bereits ine ichienen bagu bereit gu fein. Mur

Sprace ber anwesende französische Gesandte inateilieter auf, sich selbst nach Paris zu Spraciz Napoleons schmeicheln, den Geborte zu denen, die ein Concordat für hielten, einer seiner Gründe war, daß man weite, den Venen Bonaparte umgeben sei, auf

wenigen Tagen wollte er noch gur

ier min dien fam es dahin, daß Consalvi die Reise antreten ne bist der Verzug eine unmittelbare Invasion der Franseiten, daß seine Abreise nicht als ein Bruch erscheine, was auch nothwendig war, damit die romischen Revolutionäre nicht einen solchen ermuthigt würden, sich gegen das Papstthum ihrben, wurde veranstaltet, daß Consalvi vor aller Augen in emzwichaft mit ihm die Reise antrat. Die beiden Minister waren inverstanden, eine Abkunft zu Stande zu bringen, über welche ihre especiungen noch sehr verschiedener Meinung waren.

Mle Confalvi nach Paris fam, fehrte Napoleon junachst einen Dutischen Gesichtspunkt hervor. Er empfing ihn mit einer Klage aber Die guten Berhältniffe, in benen ber heilige Stuhl ju Rugland fiche, wie das die Anerfennung ber bortigen Jefutten beweife !): benn eine feiner vornehmsten Absichten ging babin, ben Papft on jeber Berbindung mit den Andersglaubigen loszureißen Eine andere Betrachtung in Bezug auf die allgemeine Ungelegenheit brachte ber ofterreichische Gefandte Cobengi gur Gprache; Hom, meinte er, muffe ichon aus dem Grunde nachgeben, weil eine drung mit bem ersten Conful eine fur die fatholische Rirche verderbliche Wirfung in Deutschland und Italien ausuben wurde. In diefem Augenblide glaubte man noch ein Schioma in aller Form furchten zu muffen, benn fo eben versammelte fich eine Synobe ber constitutionellen Bischöfe in Baris, deren Wurde fich von der 1790 decretirten Civilconstitution des Clerus berichrieb. Man gab ihnen dadurch eine offizielle Gelegenheit sich auszusprechen. Und noch war ber Beift ber revolutionaren Beiten, ber fie hervorgerufen hatte, feineswege vertilgt. Conjaive beflagt fich, daß das Concordat tehr gabl= reiche und fehr machtige Geinde habe; Die vornehmsten Korperdaften des Staates, einen großen Theil des Militares; die Wuth

<sup>1,</sup> Arrand histoire du pape l'ie VII, I E. 119 ft i ift tehr austühruch i bei die Reugerungen, die ihm Cacault selbst gemacht habe, er war timals Gefandrichatteselietar. Aus den Memorren Comalvis lerut man eter die Bergange noch naber sennen.

<sup>2</sup> In dem Bericht aber bie eiste Aubrenz, vom 23. Junt 1801, welchen tensalter nach Rom abstattete, Therier, histoire des deux concor lats, I, 172 n findet fich dies nicht Aber dies Berickte enthalten uberhauft nur Raibeitungen über das vorliegende Geichart, mit der Bemerking, daß sie dies nicht gang vonliendig weien

<sup>3</sup> Develor Sonialvis vom 2. Juli 1501: Tutti i corpi delle magi-

die man dafür nicht zu Grunde richten dürfe. Wohl antwortete Consalvi hierauf, die Constitutionellen seien Schismatiker; nur nach förmlichem Widerruf ihrer bisherigen Grundsätze könne der Papst ihnen die Institution gewähren. Napoleon wollte davon nichts hören: denn wer widerruse, entehre sich selbst; eine Retractation, wie die angesonnene, sei in Frankreich unmöglich. Er hielt es für seine Pslicht, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln und saßte den Entschluß, von den neu zu ernennenden Bischösen ein Fünstheil aus den Constitutionellen zu ernennen<sup>2</sup>).

Nachdem Napoleon ein Jahr lang gezögert, publicirte er zwar das Concordat, aber mit Hinzufügung der organischen Artikel, die dem Sinne der römischen Kurie wieder entgegenliefen. Die Einwirkung des Papstes und die geistliche Amtsführung werden darin der bürger= lichen Gewalt untergeordnet: benn man ging von dem Grundsat aus, daß der Staat eben nur für das religiöse Bedürfniß der Mehrzahl der Franzosen zu sorgen habe; die dazu nöthigen Einrichtungen erschienen als die Sache des Staates 3). Der Papst war dabei nur in so fern erwähnt, als ihm die Institution zukam. Ihm gegen= über hielt man an den Grundsätzen fest, die vor der Revolution in der Literatur verfochten worden waren. Die vier gallikanischen Propositionen von 1682 sollten in den Schulen behauptet und gelehrt werben. Dies machte nun alles ben unangenehmsten Eindruck in Rom, nichts mehr als die Nomination der constitutionellen Bischöfe. Bu einer eigentlichen Feindseligkeit gegen Napoleon wurde der römische Hof jedoch nicht fortgerissen 4).

Höchst auffallend ist es doch, daß die Ermordung des Herzogs von Enghien in Rom nicht ebenviel Eindruck machte; Consalvi erzählt selbst, daß er sie entschuldigt habe. Und als nun hierauf Napoleon den Papst

<sup>1)</sup> Cela n'arrivera jamais, répliqua-t-il avec la plus grande véhémence, qu'ils se rétractent: un homme qui se rétracte, perd pour toujours son honneur. Aus der Depesche Consalvi's vom 27. Juli bei Theiner I. S. 243. Un seinen Bruder Joseph schreibt Napoleon am 20. Juli: que les évêques constitutionnels se rétractent, chose qu'on ne peut pas exiger d'eux sans les déshonorer, et sans compromettre l'autorité temporelle qui les a toujours appuyés. Correspondance de Napoléon Ier VII. N. 5643.

<sup>2)</sup> Thiers III. 338.

<sup>3)</sup> Mejer, zur Geschichte ber römisch-beutschen Frage I., 190.

<sup>4)</sup> Mémoires de Consalvi: Nous ne doutâmes que l'Empereur saurait gré au St. Siège d'une condenscendance si marquée. Artaub (1, 482) fand jedoch in Consalvi eine gewisse Irritation.

einlud, seiner Krönung zum Kaiser durch persönliche Theilnahme daran die pontificale Sanction zu geben, was für ihn, da ja die Mehrzahl der Franzosen eben katholisch war, eine hohe Bedeutung hatte, so war man in Rom nicht gemeint, dies abzulehnen. Grade die Schwierig= keiten, auf welche die Durchführung des Concordats im römischen Sinne stieß, machte den römischen Hof gefügiger, da er meinte, durch neue Annäherungen um so mehr in Stand zu kommen, sie zu heben. Auch Consalvi war ganz einverstanden damit, daß der Papst die . Einladung Napoleons annahm, und sich zu diesem Zwecke nicht ohne körperliche Beschwerden, — benn die Reise fiel in die rauhen Monate, nach Frankreich begab. Napoleon behauptete später, der römische Stuhl habe sich damit geschmeichelt, zum Dank für seine Willfährig= keit die Legationen zurückzubekommen. In Rom hat man das immer geleugnet: denn man habe das Geistliche und Weltliche nicht ver= mischen wollen; gewiß war es aber die Absicht, die Einsetzung con= stitutioneller Bischöfe abzustellen und die Zurücknahme der organischen Artikel zu bewirken. Die Unterwerfung der constitutionellen Bischöfe unter den Papst ward nun wirklich erreicht, indem sie eine dem Papste genügende Erklärung abgaben: denn der französischen Regierung war selbst an der Eintracht und Unterordnung des Episko= pats gelegen. In Bezug auf die organischen Artikel aber erhielt man nichts als leere Worte.

Widerstreit der revolutionären Monarchie und Suprematie des Pontisitates trat noch in einem andern Atte vor Jebermanns Augen bei der Krönung selbst hervor. Bei der Fest= stellung der Ceremonie war der Vorschlag gewesen, daß der Papst nach unvordenklichem Herkommen die Krone dem Kaiser auf das Haupt setzen sollte. Napoleon hatte bemerkt, daß die Nation das ungern sehen, daß sie gleichsam eine Verletzung ihrer vollen Unabhängigkeit darin erblicken würde; er wollte die Krone sich selbst auf das Haupt setzen. Das war wohl schon einmal von Kaiser Friedrich II. in Jerusalem geschehen; dann war es bei der Krönung König Friedrichs I. von Preußen wiederholt worden. Das Eine und das Andere unter ganz abweichenden Umständen, ohne daß man dieser Fälle in Paris im mindesten gedacht hätte. Es scheint wohl, als sei der Cardinal = Legat Caprara auf die Anschauung Napoleons eingegangen. Der Papst selbst erfuhr nichts bavon. Er kam in bem guten Glauben nach Notre-Dame, daß er die Ceremonie in ihrem vollen hergebrachten Umfange vollziehen würde. Er segnete die Insignien des neuen Kaiserthums; er segnete auch die Krone;

aber als er sie ergreifen wollte, kam ihm der zuvor, dem er sie auf= setzen wollte: Napoleon ergriff die Krone und setzte sie sich mit eigner Hand auf's Haupt 1). Die höchste Gewalt, die auf dem neuen Boben aufgewachsen, wollte auch das oberste Abzeichen ihrer Macht nur sich felbst verdanken; während in den früheren Jahrhunderten der Gehorsam, den die Geistlichkeit der weltlichen Gewalt leistete, gleichsam auf die Krönung durch die Hand des obersten Geistlichen begründet wurde, so fühlte sich Napoleon stark genug, dessen nicht zu bedürfen. Der Papst sollte nur herübergekommen sein, um ihm seinen geist= lichen Segen zu geben: das genüge dem neuen Episkopat und der Pius VII. schien dadurch befriedigt, daß ihm das revolutionirte Frankreich allenthalben ein Volk auf den Knien zeigte. In Paris erinnert man sich wohl, wie er in dem kaiserlichen Museum erschien; wie er in seinem langen gegürteten weißen Priestergewand segnend durch die Reihen der knieenden Männer und Frauen schritt, wie er dann seine Hand auf das Haupt eines Kindes legte und ihm seinen Ring zu füssen darbot 2). Die firchliche Bedeutung dieser Handlungen führte er, daß ich so sage, auf ihren Ursprung zurück. Inbrunft und Güte, Erhebung ber Seele, Alter und äußerliche Würde er= neueten, vermenschlichten sie wieder. Wie ftark mußten sie wirken, da sie die Hauptstadt des Unglaubens hinrissen.

Auf eine Aussöhnung der großen Interessen hatte dies jedoch keinen Einfluß.

Wenn man nicht so sehr dem Papst, als dem Cardinal-Staatssecretär aus seiner Nachgiebigkeit einen Vorwurf machen könnte, so würde dieser darin bestehen, ungefähr wie bei dem Grafen Haugwiß, daß er sich die Unvereinbarkeit der Entwicklung einer großen revolutionären Gewalt mit den bisherigen Ansichten und Ideen des Pontificates nicht vollkommen deutlich machte und andere Dinge erwartete, als solche, welche folgen mußten.

Der in den Hintergrund gedrängten, aber keineswegs auf= gehobenen geistlichen Differenz gesellte sich nun eine andere hinzu, welche die weltlichen, besonders die italienischen Interessen betraf.

<sup>1)</sup> L'Empereur se couronna lui-même, après avoir saisi brusquement la couronne, avant même que le Pape étendît la main pour la prendre. Consalvi Mémoires II, 404. Das ist wohl richtiger, als die auch von Theiner (II., 214) wiederholte Version, Napoleon habe sie dem Papste aus den Händen genommen. Consalvi war nicht zugegen, aber ohne Zweisel auss genaueste unterrichtet.

<sup>2)</sup> Constant, Mémoires sur Napoléon, ch. XVI.

### Zweites Capitel.

## Okkupation des Kirchenstaates.

Wenn man in den Unternehmungen Napoleons nichts als Akte ber Gewalt sieht, bestimmt, ein Weltreich zu gründen, so umfaßt man noch nicht bas ganze Interesse berselben. Besonders in bem, was er in Italien dem Papste gegenüber vornahm, treten Ideen hervor, die über die momentanen Belleitäten hinausreichen: die erste ist die der Einheit von Italien; nicht grade in dem Sinne einer das ganze Gebiet umfassenden Staatsregierung, aber einer Autorität, vor welcher jedes besondere Bestreben verschwinden sollte. Italien gehörte bisher bem allgemeinen europäischen System an. Napoleon faßte ben Gebanken, die Halbinsel jeder fremden Einwir= tung, ausgenommen eben der französischen, die sich in ihm repräsen= tirte, zu entreißen. Unmittelbar an die Kaiserkrönung knüpfte er die Stiftung des Königreichs Italien. Er legt Werth darauf, daß er wieder der erste italienische König sei: der Gedanke der Wieder= herstellung Italiens habe ihn begleitet seit dem Tage, wo er zum ersten Mal Italien betreten habe; doch sei die engste Vereinigung mit Frankreich nothwendig für Italien. Auch die eiserne Krone sette er bei der Ceremonie sich selbst auf's Haupt. Ursprünglich hatte er die Theilnahme des Papstes auch an der italienischen Arönung gewünscht; dieser aber lehnte sie ab, weil er damit die brei Legationen aufgegeben hätte, die bei ber Stiftung bes König= reichs Italien in demselben für immer einbegriffen wurden.

Napoleon betrachtete bereits damals Italien als ein Ganzes; er sah eine Bedrohung desselben in der Anwesenheit der Russen in Corfu, der Engländer in Malta und der Einwirkung beider auf das Königreich Neapel. Um sie nicht weiter eingreifen zu lassen, be=

mächtigte er sich höchst unerwartet bei dem Durchzug seiner Truppen durch den Kirchenstaat der Festung Ancona, die ja der Papst gegen die Schismatiker und Feinde des Glaubens selbst nicht vertheidigen könne. Aber die Stellung, die er in Italien nahm, trug dann besonders zur Bildung der dritten Coalition und dem österreichischen Kriege von 1805 bei. Die Schlacht bei Austerlitz war auch für Italien entscheidend. Hierauf wurden die Bourbonen auch aus Neapel verwiesen, die französischen Truppen bemächtigten sich des Landes. Der Kirchenstaat, der an dem Kriege keinen Antheil genommen, gerieth doch durch den Erfolg desselben in eine sehr versänderte Lage. Da die Franzosen auch Benedig in Besitz nahmen und nun Neapel beherrschten, so sah sieh der Papst im Norden und Süden von Franzosen umringt und in ihrer Gewalt.

Damit trat nun aber eine andere Idee in Conflict, welche die Welt früher und später agitirt hat: die ber Nothwendigkeit eines un= abhängigen Kirchenstaates, um die Beziehungen des Papstes zur ge= sammten katholischen Kirche in ihrer Freiheit zu sichern. Der Papst protestirte gegen die Besetzung von Ancona, hauptsächlich weil er als Vater der Gläubigen zur Neutralität verpflichtet sei und nur eine ver= mittelnbe Stellung einnehmen könne; er brohte sogar mit dem Abbrechen der diplomatischen Verbindungen. Es kann wohl nur die Erwartung von einem großen Erfolg der Coalition gewesen sein, was die päpstliche Regierung zu dieser Erklärung veranlaßte, in welcher Napoleon eine Feindseligkeit sah. So lange nun der große Kampf noch dauerte, schwieg Napoleon still. Erst als Alles entschieden war, im Januar 1806, von München aus, gab er bem Papst eine Antwort. Sie war eben gegen die Forderung des römischen Hofes, neutral zu bleiben, gerichtet. Denn, so sagte Napoleon, würden wohl Engländer oder Türken bieselbe respektirt haben? Er trat mit dem Anspruch hervor, daß Rom politisch von dem Kaiser abhängig sein musse, weil er die geistliche Autorität des Papstes anerkenne; er erinnerte an die Oberhoheit, welche die griechischen Kaiser einst in Rom ausgeübt hatten, hauptsächlich aber an Carl den Großen, dessen Gewalt sich jett in ihm repräsentire, da er Frankreich, den größten Theil von Deutschland und Italien beherrsche 1).

Auf diesen Angriff gegen die Souveränität des Papstthums war man in Rom doch nicht gefaßt. Es schien, als ob Napoleon den Kirchenstaat nur als eine Enclave seines italienischen Reiches,

<sup>1)</sup> Mémoires du cardinal Consalvi II. 128 ff.

dem er keine politische Unabhängigkeit zugestehen könne, betrachte. Die alten Rechte des römischen Stuhles auf die Lehensherrlichkeit über Neapel ober auch nur auf ben Besitz von Benevent und Ponte=Corvo war er weit entfernt anzuerkennen. Noch einmal kehrte nun der römische Stuhl keine althergebrachten Gerechtsame hervor. Napoleon, sagte man, sei Kaiser von Frankreich, aber nicht Kaiser von Rom; der Papst, dessen Souveränetät für die Kirche unentbehrlich sei, könne unmöglich, dieselben Freunde und Feinde haben wollen, wie Napoleon: benn eine so enge Verbindung mit bem Raiser der Franzosen würde bewirken, daß man dem römischen Stuhl in andern Gebieten den Gehorsam versage1). Die Kurie hielt noch für rathsam, die Ansprüche Napoleons auf die Souveränetät von Rom möglichst geheim zu halten, weil er sie gewiß nicht fallen laffen werbe, wenn sie einmal bekannt geworden wären; man hoffte noch immer, er werde von seinen Forderungen abstehen?). Wenn es gleich nicht thunlich ist, bei jedem dieser Schritte den Antheil nachzuweisen, den Consalvi daran gehabt hat, so ist der Ginfluß des Staatssekretärs boch ohne Zweifel immer der entscheidende gewesen; ihm schrieb Napoleon alles und jedes zu, was von dem römischen Stuhle ausging, und hielt mit seiner Unzufriedenheit nicht zurück. Wie wenig an eine Aussöhnung zu benken war, trat bei einer Audienz hervor, welche ber Cardinal Fesch, ein naher Verwandter Napoleons3), der von Rom abberufen wurde, bei seinem Abschied bei dem Papst hatte4). Der Papst sprach ihm von seiner Ergebenheit gegen Napoleon; er erklärte aber, daß er sich von demselben mißhandelt sehe 5). Cardinal erinnerte ihn, daß er das Recht nicht habe, der weltlichen Frrungen wegen seine geistlichen Waffen gegen ben französischen

1) Lettre du Pape Pie VII. à l'empereur Napoléon, 21 mars 1806 b'Haussonville L'église romaine et le premier empire II. S. 137.

2) On prescrivi ce profond mystère dans toutes les affaires, afin de ne point blesser l'empereur et aussi dans un but politique. On espérait ainsi faciliter à Napoléon, s'il était possible, le moyen de revenir sur ces prétentions que le public ignorait encore. Si le monde eut été initié à ce secret, Bonaparte n'aurait jamais voulu avoir la honte de céder. Mémoires du cardinal Consalvi II. 449.

3) Der Vater Fesch's war der zweite Gemahl der Mutter von Laetitia Bonaparte.

4) Depesche Asquiers an Talleprand vom 17. Mai 1806, d'Haussonville, l'église romaine et le premier empire, II, 203 f.

5) S'il (l'Empereur) nous fait violence, nous protesterons à la face de l'Europe et nous ferons usage des moyens temporels et spirituels que Dieu a mis entre nos mains.

Raiser zu gebrauchen. Der Papst fragte ihn mit gehobener Stimme, woher er diese Ansicht schöpfe, und da nun Fesch sich auf die Conscilien und ihre Superiorität über den römischen Stuhl bezog, so kam es zu einer sehr lebhaften Discussion, die fast einen Bruch ankündigte.

Auch in Paris erhob Napoleon laute Beschwerden über die Ver= mischung des weltlichen und geistlichen Interesses, der man sich in Rom schuldig mache; er schrieb sie den Rathgebern des Papstes zu, die vor Gott und Menschen für den Schaden verantwortlich seien, ber dem römischen Stuhl daraus entspringen werde<sup>1</sup>). Der vor= nehmste unter denselben war Consalvi, der die Ueberzeugung hatte, daß die politische Unabhängigkeit des römischen Stuhls die Bedingung seiner firchlichen Wirksamkeit bildete. Schon früher hatte sich Napoleon gegen ihn erklärt, der Papst aber nie ein= willigen wollen, ihn zu entbehren. Jest sprach der Kaiser sich mit Heftigkeit gegen die eine oder die andere der ihm zugegangenen Noten des römischen Stuhles aus: der Staatssecretar wolle, sei es aus Unverstand, oder aus bosem Willen, den römischen Staat zu Grunde richten2); er, der Kaiser, könne sich noch entschließen, den Cardinal Consalvi mitten in Rom aufheben zu lassen. Consalvi war davon tief betroffen. "Wenn mir, als ich über das Concordat unterhandelte, gesagt worden wäre, ich würde einst als ein Feind von Frankreich betrachtet werden, so würde ich zu träumen geglaubt haben; mein Charakter, meine Principien, meine ganze Führung entbinden mich der Pflicht, mich zu rechtfertigen." So bruckt er sich in einem Schreiben an den Nuntius Caprara aus3). Und boch, wir bemerkten es schon, hängt die unglückliche Erfahrung, die er machte, mit seinem früheren Verhalten genau zu= sammen. Jett trat das Wesen und die Politik Napoleons auf eine Weise hervor, daß zwischen ihm und bem Cardinal=Staatssecretär, der die Rechte des Kirchenstaats zu behaupten gedachte, kein Verständ= niß möglich war. Da hat sich nun Consalvi entschlossen, seine Ab= bication einzugeben, um, wie er sagte, nicht die Lösung der ob= schwebenden großen Fragen durch persönliche Antipathien zu erschweren.

<sup>1)</sup> Depesche des Cardinal Caprara an Consalvi vom 3. Juli 1806, bei d'Haussonville II. 445.

<sup>2)</sup> Que cet homme, par bêtise ou par trahison, veut perdre les États temporels du saint siège et qu'il réussira. Lettre de l'empereur au cardinal Fesch, du 18 mai 1806 bei b'Hausson, veut perdre les États temporels du saint siège et qu'il réussira. Lettre de l'empereur au cardinal Fesch, du 18 mai 1806 bei b'Hausson, veut perdre les

<sup>3)</sup> Depesche Consalvi's an Caprara vom 17. Juni 1806 bei d'Haus-sonville II. 208.

Mit demselben Courier, welcher die ablehnende Antwort des Papstes überbrachte, sollte dem französischen Kaiser auch die Nachricht zustommen, daß Consalvi aus dem Sekretariat geschieden sei: denn er müsse überzeugt werden, daß die Antwort, die er empfange, nicht von Consalvi herrühre, sondern von dem Papste selbst. Im Juni 1806 ging das Staatssekretariat an Casoni über, einen von den Cardinälen, gegen welche sich der in Rom anwesende Cardinal Fesch am wenigsten eingenommen gezeigt hatte. Consalvi zog sich in den Palast Gaëtani zurück; er sah den Papst nur noch bei großen ofsiziellen Gelegenheiten.

Aber der Nachfolger Consalvi's und die übrigen Räthe des Papstes hatten noch weniger Napoleons Beisall als Consalvi selbst: er hielt sie für Ignoranten und Fanatiker; und wenn nun im Lause des preußischen Krieges der römische Hof sich der Einsetzung der Bischöfe in Italien durch die Regierung dieses Königreiches widersetzte und selbst die Gültigkeit des italienischen Concordates, das in Folge des französischen geschlossen und ebenfalls mit Erläuterungen, die den Geist der organischen Artikel athmeten, versehen worden war, in Zweisel zog, so gerieth Napoleon dadurch in eine größere Zornessaufwallung als jemals. Nach seiner Rücksehr von Tilsit, in Dresden, 22. Juli 1807, beauftragte er seinen Stiefsohn Eugen, Vicekönig von Italien, die Ansprücke des Papstthums in höchst energischen Ausdrücken zurückzuweisen.

Auch in territorialer Beziehung hatte ber Friede von Tilsit auf die Verhältnisse des Kirchenstaates Einfluß. Die Pläne auf Portugal, zu denen sich Napoleon mit Spanien vereinigte, hatten die Folge, daß er Toscana dem Infanten von Spanien entzog und mit französischen Truppen besetzen ließ. Schon wurde auch das Dekret von Berlin über das Continentalspstem in dem Kirchenstaat zur Ausführung gebracht.

Bereits täuschte man sich nicht darüber, daß der Kirchenstaat selbst der französischen Okkupation nicht entgehen würde: sie erfolgte im Jahre 1808. Sie war zuerst nur militärischer Natur. Napozleon erklärte öffentlich, er wolle dem römischen Stuhle nichts entreißen; aber er verlange von Rom denselben Gehorsam, den er in Neapel und bei dem Rheinbunde sinde<sup>2</sup>). Es war ihm unerträg=

<sup>1)</sup> Correspondance de Napoléon Ier, t. XV, no. 12,942.

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoléon Ier, t. XVI, no. 13,477.

lich, daß der römische Hof in Verbindung mit dem bourbonischen Könige von Sicilien und mit Sardinien stehe; daß es noch einen eng= lischen Consul in Rom gebe. Alledem wollte er ein Ende machen: benn in Rom sollte man dieselbe Politik beobachten, wie in Mai= land und Neapel. Sollte aber bennoch ber römische Hof in seiner Haltung verharren, dann muffe derselbe seine weltliche Herrschaft überhaupt verlieren. Es waren die Zeiten, in denen sich Napoleon Spaniens zu bemächtigen Unftalten traf, die ihren Zweck nicht verfehlen zu können schienen. Bei ber militärischen Besitznahme von Rom war seine Absicht, wie er in einer geheimen Depesche seinem Gefandten ausdrücklich fagt, sich bes Rirchenstaates zu bemächtigen, ohne viel Aufsehen zu machen, um die Einwohner von Rom an die Anwesenheit der Franzosen zu gewöhnen. Der Papst antwortete auf die Anmuthungen Napoleons: er könne in keine Feindseligkeiten gegen Ferdinand IV. willigen, der ein katholischer Fürst, und mit dem er nicht in Krieg sei; seine Häfen wolle er den Engländern verschließen, mit Vorbehalt jedoch der Rechte der Souveränetät für die Zukunft.

Hierauf rückten die Franzosen am 2. Februar 1808 in Rom ein. Napoleon, stellte als sein Ultimatum auf, daß der römische Stuhl eine Offensiv= und Defensiv=Allianz mit den Königreichen Italien und Neapel schließen müsse, um Unordnung und Krieg von der Halbinsel sern zu halten: denn welche Sicherheit habe er für Italien, wenn sich in der Mitte desselben ein Land befinde, das seinen Feinden offen stehe?

Wenn wir in dem Getümmel der Ereignisse die Ideen zu unterscheiden suchen, die bei denselben wirksam waren, so tritt hier noch eine andere Seite des Gedankens, daß Rom von dem fran= zösischen Kaiserthum abhängig sein müsse, hervor. Sie die Beziehungen des Papstthums zu den europäischen Mächten, sondern das Verhältniß zu dem französischen Kaiser= thum an sich. Veranlaßt burch die erwähnte Weigerung der In= stitution der Bischöfe in dem italienischen Königreiche stellte der Raiser in jenem Schreiben aus Dresben ben Gegensat zwischen Kirche und Staat in den Vordergrund: durch diese Streitigkeiten verletze der Papst einen Souverän, der als die Säule der Religion betrachtet werde, in Folge der Dienste, die er derselben in Frankreich, Italien, Deutschland, nunmehr auch in Polen geleistet habe; denn der Papst, daß die Rechte der Krone weniger glaube

heilig seien, als die Rechte der Kirche? Es habe Könige gegeben, ehe es einen Papst gab. "Der Papst will mich bei der Christensheit anklagen. Ein unsinniger Gedanke, der blos von Menschen kommen kann, die das gegenwärtige Jahrhundert nicht kennen: es ist ein Anachronismus um tausend Jahre. Jesus Christus hat gesagt, sein Reich sei nicht von dieser Welt; will der Papst dem Kaiser nicht geben, was des Kaisers ist? Vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, wo ich den Papst nur als Bischof von Rom anerkenne, von demselben Range, wie die übrigen Bischöse meines Reiches. Ich würde mich nicht scheuen, die verschiedenen Kirchen, die italienische, gallikanische, deutsche, polnische in einem Concil zu vereinigen." So hatte auch bereits Cardinal Fesch dem römischen Hose mit einem Concile gedroht; der Kaiser, sagte er, werde dann seine Angelegenheiten ohne Kom vollsühren.

Wenn aber Napoleon bei seinen Entwürfen gegen Spanien in dem König und der regierenden Familie keinen Widerstand gefunden hatte, so hatte dagegen der römische Stuhl den Muth, sich nicht zu fügen. Der Papst war im Quirinal eingeschlossen, er übte nur seine geistliche Gewalt auß; aber auch diese genügte, um der neuen Invasion zu widerstreben. Der Papst verbot den Bischöfen, dem französischen Gewalthaber den Sid der Treue zu leisten; sie würden sich sonst zu Mitschuldigen des Sacrilegiums machen, das dieser begehe. Als man auch den Cardinal Pacca aus dem Quirinal wegführen wollte, widersetze er sich den französischen Officieren persönlich und mit Erfolg. Und schon war eine Excommunikationsbulle abgefaßt, durch welche der kirchliche Bann über diesenigen ausgesprochen wurde, welche sich der Besithümer der Kirche bemächtigten.

Es war der direkteste Gegensatz gegen die Ideen von Napoleon: denn darin lag eine Vermischung der weltlichen und der geistlichen Angelegenheiten, auf deren Trennung das System des Kaisers hinzielte. Er meinte, so weit würde Consalvi nicht gegangen sein: der würde nicht um eines weltlichen Vortheils willen das geistliche Interesse des Papstes, das in der engsten Verbindung mit dem Kaiser bestehe, aus den Augen geben. Napoleon sprach unumwunden aus, daß die geistlichen Interessen, die unveränderlich, von den weltzlichen, die der Veränderung unterworfen seien, getrennt 1) werden

<sup>1)</sup> Que les intérêts spirituels et les affaires du ciel, qui sont immuables, se sont trouvés mêlés aux affaires terrestres, qui par leur nature changent selon la circonstance et la politique des temps.

müßten. Auf diesen Grund bekretirte er am 17. Mai 1809 die Bereinigung der Staaten des Papstes mit dem französischen Reiche. Darauf antwortete der Papst durch die Publikation jener Excommunikationsbulle.

Das geschah eben damals, als die glücklichen Erfolge der österreichischen Waffen einen allgemeinen Umschwung in Aussicht stellten. Aber Napoleon gestattete in der Durchführung seines Planes keine Verzögerung; aus seinem Feldlager ordnete er die Einzelheiten desselben an. In einem seiner Schreiben heißt es: wenn der Papst, die Lehren des Evangeliums vergessend, seine Wohnung für ein Usyl halte, um den Ungehorsam zu predigen, so müsse man ihn verhaften.). Diese Verhaftung wurde nun in der That im Quirinal selbst vollzogen, gerade in dem Augenblick, als die Schlacht von Wagram das Glück Napoleons nochmals besiegelte. Der Papst wurde in das französische Gebiet abgeführt.

Bei der Betrachtung des Verlaufes dieser Ereignisse im Allge= meinen brängt sich eine Bemerkung auf, welche unerwartet und nach ver= schiedenen Seiten anstößig erscheinen wird, aber doch nicht verhehlt wer= den darf. Darin werden Alle übereinstimmen, daß das Concordat, in= dem es den Verkauf der Nationalgüter, d. h. doch vornehmlich der geist= lichen anerkannte, die Grundlagen der Revolution recht eigentlich befestigte; innerhalb Frankreichs hätte ihr Bestand sonst immer . angefochten werden könne. Da erhebt sich nun die Frage, wie weit der römische Stuhl ein Recht hatte, diesen Verkauf durch seine Bei= stimmung zu sanktioniren: benn der Besitz war doch vor Allem der der französischen Kirche, in weiterem Sinne der Kirche überhaupt; daß aber deren Recht von der Autorität des päpstlichen Stuhles abhinge, könnte Niemand sagen. Gewiß waren schon mancherlei Säkularisatio= nen erfolgt, namentlich in Deutschland, aber sie waren von dem deutschen Reiche nachgegeben, welches eine geistliche und politische Gewalt zu= gleich in sich schloß. Das französische Reich aber war selbst umgestürzt und seine Verfassung eine auf durchaus anderen Principien beruhende geworden. Indem der Papst, dem doch keine eigentlich rechtliche Befugniß zustand, den Verkauf der Nationalgüter sanktionirte, so unterwarf

<sup>1)</sup> Si le pape, contre l'esprit de son état et de l'Evangile, prêche la révolte et veut se servir de l'immunité de sa maison pour faire imprimer des circulaires, on doit l'arrêter. L'empereur Napoléon au roi Joachim Murat 19 juin 1809. Correspond. de Napoléon Ier XIX N. 15384.

er fich gleichsam ben revolutionären Principien. Wir taften babei bie Beweggrunde bes Papftes, auf die frangofischen Forderungen einzuge= ben, nicht an; fie waren noch mehr religibler als rein firchlicher Natur, Der Papft wunschte ben fatholischen Glauben in Frankreich wieberberzustellen, seine gange Geele trachtete banach; tein Breis bafur war ihm zu hoch; uns liegt es fern, ihm einen Borwurf daraus ju machen. Aber mahr ift es doch: er bot bie Sand bazu, ben Umfturg ber alten Kirche zu vollenden; die neue Circumscription der Diocesen bildete in firchlicher hinficht ein neues Frankreich. Confalvi war in diefer Beziehung ber Rathacber des Papstes; der Papst und der Cardinal, die romische Kirche uberhaupt glaubten ein großes Werk zu vollziehen, wenn sie bie Autoritat ber romischen Kurie in ber neu constituirten frangonichen Kirche feststellten. Darauf mar ber dem Abschluß bes Concordates ihr Sinn hauptsachlich gerichtet gewesen; aber bas Bufammenwirken ber bodiften Bewalten ftieß auf die größten Schwie rigfeiten. Es ift mahr, Napoleon trat nun an bie Stelle ber alten Konige. Aber welch ein Unterschied: Die alten Konige waren burch und durch katholisch und wollten es sein; die neue Gewalt hatte einen constitutionellen Grund, es weder zu fein, noch zu icheinen. Die Staatsberfassung, die man beschworen hatte, erkannte eine Etgatoreligion nicht an; gerabe ber neue Berricher batte in feiner Lage einen bringenben Unlag, auch biegenigen gu befriedigen, die nicht streng tatholisch in bem romischen Ginne waren; er erhob fte felbst zu ben bischöflichen Gigen Daruber entstand ein Ber wurfniß, welches nicht zu vermeiben noch zu beseitigen war: benn trot aller teiner Unnaherung hielt doch der romifche Stuhl an feiner luchlichen Praregative fest. Und ohnehin verstand es fich, daß bie revolutionare Gewalt ihrerfeits alle Rechte, die ihr vom Standpunti Des Staates aus gufteben fonnten, mit bem größten Gifer in Unwruch nahm. Das Concerdat war in der Ratur der Dinge begrundet, aber ebenfo aud ber Streit uber tie Befegung ber Bie thumer und bie organischen Artifel. Dazu fam nun die politische Tenbeng bes revolutionaren Staates, Italien feiner Berrichaft gu unterwerfen; die Unabhangigfeit des Papfithums als eines firchlichen Staates wurde insofern, als fie auf ben Belit eines weltlichen Staates gegrundet mar, bon ber revolutionaren Gewalt in drage geftellt. Der Gegensatz ift auch hier unbermeiblich Denn in bem Papfithum reprafentirt fich die Allgemeinheit ber fatholischen Ruche; es fonnte mit Napoleon, insofern er mit fatholischen Bo-

v Rante & Werte, XL. - 1 1 2 Gefammtausg

tenzen in Krieg gerieth, unmöglich gemeinschaftliche Sache machen. Aber auch Napoleon konnte wohl nicht anders, als dem Kirchenstaate die Verbündung mit seinen Feinden abschneiden zu wollen. Ein innerer Conflikt führte alle Tage zu schärferen Gegensätzen, bis dann endlich der Kaiser sich des Kirchenstaates bemächtigte und der Papst die Excommunication gegen ihn aussprach.

### Drittes Capitel.

# Zeitweilige Unterordnung des Papstthums unter das französische Kaiserthum.

Napoleon ließ keinen Zweifel darüber, wohin sein System ziele; alle Institute, die zur Ausübung des Pontifikates gehörten, mit Inbegriff der Archive, wurden nach Paris geschafft; die Car= dinäle erhielten Befehl, sich eben dahin zu verfügen. Für den Papst selbst wurde der erzbischöfliche Palast zu Paris ein= gerichtet. Ein Senats=Consult 1) sprach ben Grundsatz aus, daß eine auswärtige Souveränetät mit der Ausübung der kirchlichen Gewalt im Innern unvereinbar sei2); fortan wird der Kaiser an der Tiber herrschen, wie an der Seine. Der römische Staat wurde mit dem französischen Reiche vereinigt; die künftigen Kaiser sollten in St. Peter gekrönt werden, die künftigen Päpste sollten zeitweise in Rom oder Paris residiren. Jeder künftige Papst sollte die Artikel von 1682, in denen die Superiorität der Concilien über Päpste enthalten ist, beschwören. Diese Artikel sollten allen Rirchen des neuen Reiches gemeinsam sein 3).

Großartige Ideen von einem die politische und geistige Welt um=

1) Senatsconsult vom 17. Februar 1810. Correspondance de Napoléon, t. XX, no. 16,264.

2) Art. 12. Toute souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de toute autorité.

3) In den Motiven ist solgende Stelle bezeichnend: le Pape reviendra au véritable esprit de l'Evangile qui commande la soumission aux puissances temporelles; il professera, avec toutes les Eglises de l'Empire, les maximes du clergé de France redigées par ce Bossuet, dont le coeur fut à la fois Français et chrétien.

fassenden Inhalt, zu deren Durchführung aber das Bestehen und das Wachsthum des Kaiserreichs nothwendig gewesen wäre, welches doch wieder seinerseits Europa mit Verderben und Unterdrückung bedrohte.

Von der Exkommunikationsbulle wurde Napoleon wenig berührt, da er darin nicht namentlich genannt wurde und eine Bulle Papst Martins V. für einen solchen Fall den Verkehr mit dem Betroffenen für erlaubt erklärt; die Cardinäle assistirten den geistlichen Ceremonien, denen der Kaiser beiwohnte, ohne Strupel. Auch Consalvi war damals in Paris; dem Befehle, sich dahin zu verfügen, hatte er anfangs Folge zu leisten verweigert, weil nur eine Autorisation des Papstes ihn ermächtigen könne, Rom zu verlassen; als er, durch militärische Gewalt gezwungen abzureisen, in Paris ankam, lehnte er doch ab, die nicht unansehnliche Pension anzunehmen, die für die Cardinäle bestimmt worden war. In der Audienz, die er dann bei Napoleon hatte, gedachte dieser des mit Consalvi eben in demselben Saale abgeschlossenen Concor-Aber wozu, sagte er, habe das geholfen; er deutete an, die dats. Sachen würden besser gegangen sein, wenn Consalvi im Amt ge= blieben wäre: denn der sei zwar kein großer Theolog, aber ein guter Politiker. Wenn er einen Plan von den Cardinälen forderte, wie die firchlichen Angelegenheiten überhaupt zu regeln seien, so rechnete er dabei auf eine eingehende Mitwirkung Consalvi's. Aber gerade unter bessen Leitung geschah es, daß die Cardinäle erklärten, den geforderten Plan aufzustellen, seien sie getrennt vom Papst nicht im Stande. Von ihrem Widerstande auch in diesem Augen= blicke wurde Napoleon noch einmal sehr empfindlich berührt.

Er wünschte seine Vermählung mit der Erzherzogin von Desterreich mit allem möglichen kirchlichen Pompe zu verherrlichen. Da aber fand sich nun doch eine erhebliche Schwierigkeit: sie bestand darin, daß die Scheidung Napoleons von Josephine von dem erzbischösslichen Offizialat ausgesprochen, von dem Papst aber nicht bestätigt worden war. Unter den in Paris anwesenden Cardinälen bildete sich eine Partei, die daran sesthielt, daß bei den Ehesschließungen von Souveränen die Einwilligung des Papstes unentzbehrlich sei. Von Consalvi erwartete Napoleon mehr politische Rücksicht, als von den übrigen. Aber Consalvi trat jener dissentirenden Partei unter den Cardinälen nicht nur bei: er leitete selbst die Schritte derselben. Bei der großen kirchlichen Vermählungsseier versagten dreizehn Cardinäle ihre Theilnahme; ihre Abwesenheit wurde allgemein bemerkt, und erregte eine heftige Indignation

Napoleons: denn dieser Akt habe, so war besonders durch Fouché den Cardinälen vorgestellt worden, eine große politische Tragweite; er könne einen Zweifel an der Legitimität der aus der neuen She zu erwartenden Nachkommenschaft veranlassen 1). Napoleon selbst hat gesagt, so lange er lebe, werde Alles schweigen; nachseinem Tobe werbe der Widerspruch erwachen. Die dissentirenden Cardinäle wurden an verschiedene Orte Frankreichs verbannt, Con= salvi nach Rheims, wo er seine Memoiren geschrieben hat. der kirchlichen Regierung selbst konnte doch der Kaiser der persönlichen Mitwirkung Papst Pius VII. nicht entbehren; er ernannte wohl zu den Bisthümern, allein der Papst verweigerte den Ernannten die kano= nische Institution. In seiner Gefangenschaft fand er doch Mittel, durch ein eigenes Breve die Maßregeln, die man für diesen Fall ergriffen hatte, zu mißbilligen.

Es bedurfte, daß ich so sage, eines neuen Ganges mit ihm.

Sonderbarer Kampf zwischen dem, der die Welt bemeisterte, wie nie ein anderer, und einem armen Gefangenen. Der Eine in dem Genuß allen Glanzes und aller Gewalt, die die Erde zu geben vermag; voll Verschlagenheit und Kühnheit, Scharffinn und Entschlossenheit; verbündet mit allen Kräften, welche den Menschen gebieten; immer, ohne Wanken, sein Ziel vor Augen. bere, nachdem man ihn eine Zeitlang mit auffallender Sorgsamkeit behandelt hatte, bald darauf der Gemeinschaft mit der Welt, selbst der Möglichkeit schriftlicher Mittheilung beraubt, von der wachsam= sten Polizei umgeben, abgeschnitten von jedermann, völlig verein= samt. Und boch war allein sein Dasein eine Macht. Nicht mit den offenbaren, aber mit den geheimen inneren Kräften, welche ihm die alte Gewohnheit des Glaubens und der Verehrung so lange Jahrhunderte daher in der ganzen katholischen Christenheit von selber zuwandte, Aller Augen sahen nach ihm hin; sein Wiberwar er verbündet. stand gegen die Gewalt, sein Leiden, das man um so mehr mit= fühlte, da es ein allgemeines war, hatten sein Ansehen unendlich vermehrt und es mit dem Glanze des Märthrerthums umgeben. Von Mitleiden für eine solche Lage wurde aber Napoleon nicht berührt; er sah in Pius VII. nur eben einen Gegner, der ihn in der Regierung seines Reichs, zu ber auch die päpstlichen Angelegenheiten

1) Napoleon äußerte: Consalvi a osé me tendre un piége le plus profondément calculé qu'il a pu, en préparant contre ma dynastie un prétexte d'illégitimité à la succession au trône. Mémoires de Consalvi II, 205.

gehörten, die größten Schwierigkeiten entgegensetzte. Er hatte zu einer großen Anzahl von vakanten Bisthümern sein Recht der No= mination ausgeübt, aber der Papst versagte ihnen die Institution; man zählte 25 vakante Bischofssite. Wenn nun die Diöcesen den= noch administrirt werden sollten, so ordnete Napoleon an, daß das durch Vikare der Kapitel geschehen solle. Aber dabei fand er überall geheime Verhinderungen, die er dem Papst zuschrieb; einige Briefe sielen in seine Hand, durch welche dieser Verdacht bestätigt wurde. Napoleon meinte: das sei ein Verfahren der gregorianischen Zeiten, bei welchen die öffentliche Ordnung seines Reiches nicht be= stehen könne; er gab bem Papst die Absicht Schuld, das Bisthum überhaupt nicht wieder zu Kräften kommen zu lassen, wie dies schon in Deutschland geschehen sei; sondern die Kirche durch aposto= lische Vikare zu regieren; deren Amtsführung aber könne von Seiten des Staates, dem sie fremd seien, nimmermehr geduldet werden. Seine Behauptung ist immer, daß man ihn zu politischen Concessionen nöthigen wolle, deren Gebiet aber ein ganz anderes sei; er wollte nichts davon hören, daß man seinen territorialen Vergewaltigungen durch Widerstreben in den geistlichen Dingen ant= worten dürfe.

Der Papst wurde nun in Savona auf eine Weise behandelt, die ihn wohl hätte in seinem Verhalten irren können, wenn ihn nicht andere Betrachtungen zurückgehalten hätten. Er hätte nichts mehr gewünscht, als nach Rom zurückzukehren: nicht jedoch um den Preis der Verzichtleistung auf seine Souveränetät, die er ja gern, sagt er, dem französischen Kaiser zu Füßen legen wolle, wenn er nicht selbst bei seiner Krönung beschworen hätte, sie zu behaupten.

Wenn es wahr ist, daß die Excommunication, die er ausgesprochen, den Kaiser nicht nannte, so bezeichnete sie ihn doch unverkennbar; und der Papst zeigte sich, als ein österreichischer Diplomat diese Saite mit großer Vorsicht berührte, nicht geneigt, sie zurückzunehmen<sup>1</sup>). Die Sen= dung geschah im Einverständniß des Grasen Metternich, der damals österreichischer Gesandter in Paris war, mit der Regierung Napoleons; aber sie ließ wenig Hoffnung übrig, den Papst zu irgend einer Nachgiebigkeit zu vermögen: dennoch ging die Ansicht der geistlichen Commissionen, die Napoleon zu Rathe zog, eben dahin, daß dies nothwendig sei. Von den Gründen, die der Papst für seine Verweigerung der Institution ansührte erkannte sie besonders den an,

<sup>1)</sup> Haussonville III, 425.

der in seinem damaligen Zustande lag, und forderte auf das dringenoste eine gütliche Abkunft mit ihm: denn schon rege sich allenthalben der Widerstand; es gebe einen geheimen Dienst soge= nannter reiner Katholiken; eine alte Partei erwache wieder, und nicht so leicht sei das Volk über den wahren Standpunkt der Frage aufzuklären 1). In den Commissionen selbst ist dem Raiser der Rath gegeben worden, die französischen Bischöfe zu einem Concil zu ver= sammeln; Napoleon entschloß sich dazu, um für den Fall, daß der Papst die Vorschläge, die er ihm mache, nochmals zurückweise, einen Rüchalt an der französischen Geistlichkeit zu haben: das Concil follte die Repräsentation der höchsten kirchlichen Gewalt übernehmen können. Denn die Idee, daß ein Concil über dem Papft sei, war gewissermaßen erblich bei der französischen Regierung; sie hatte die Stürme ber Revolution überdauert; Bossuet und die Propositionen von 1682 standen in größtem Ansehen. Napoleon hat dem Papst angebeutet, ein Concil könne über ihn richten und ihn selbst absetzen; daß Niemand über den Papst richten könne, war die ursprüngliche Prätension des römischen Stuhles, in deren Anerkennung eine der Grundfesten der päpstlichen Allgewalt lag. Und gewiß ist, daß die Berufung eines Concils auf den Papst einen nicht geringen Gin= druck machte. In dem ersten Gespräch darüber sagte er den fran= zösischen Bischöfen, die von Napoleon nach Savona geschickt waren, um mit ihm hauptsächlich über die versagte Institution zu ver= handeln: ein Concil könne nicht ohne den römischen Papst ver= sammelt werden. Man antwortete ihm: das gelte von allgemeinen Concilien, nicht aber von nationalen. Aber den nationalen, versetzte der Papst, stehe kein Recht zu, über allgemeine Fragen, wie die der Institution, Decrete abzufassen. Auf die Anmuthung, die Artikel von 1682 zu unterschreiben, die ihm allerdings gemacht wurde, ist der Papst keinen Augenblick eingegangen, da einer seiner Vorgänger dieselben kurz vor seinem Tode ausdrücklich verworfen habe; in Bezug auf die Institution aber zeigte er sich ben Bischöfen gegen= über nicht absolut unerschütterlich. Sie schilderten ihm den unglück= seligen Zustand so vieler Bisthümer aller Welt, die ihrer Hirten beraubt seien; die Gefahr der Religion bei diesem Zustande; ihm selber schrieben sie das Unglück, welches geschehen sei, das Unglück das geschehen könne, zu. Kein Wunder, wenn sie Gindruck machten. Gebeugt wie der Papst durch das eigene Leiden war, allen Bei=

<sup>1)</sup> Réponses de la 2e commission bei be Prabt III, p. 428.

standes beraubt, überließ er sich umsomehr dem Gindruck ihrer Vor= stellungen, da die Uebelstände, die sie beschrieben, in der That un= leugbar waren. Noch gab er nicht völlig nach; aber in seiner Seele trat er einen Schritt zurück. Die Bischöfe kamen so weit, daß sie, und zwar in seinem eigenen Zimmer, einen Entwurf nieber= schrieben, in welchem seine Einwilligung ausgesprochen war, daß die Inftitution, falls er sie länger als sechs Monate hindurch aus einem anderen Grunde, als wegen persönlicher Unwürdigkeit verzögere, von den Metropoliten gegeben werden könne<sup>1</sup>). Bei jedem Wort, daß er nachgab, war er aber bange, daß es zu weit gehe. Als die Bischöfe sich mit dem Entwurf entfernt hatten und abgereist waren, erklärte er, daß einige Artikel darin seien, die er in seinem Gewissen miß= billigen musse; worauf der französische Präfekt2), der seinen Aufent= halt in Savona überwachte, ihm die Bemerkung machte, daß auf solche Weise keine Unterhandlung möglich sei. In diesem Augen= blick hatte sich nun aber das Nationalconcil in Paris bereits ver= sammelt. Es war nicht ein Nationalconcil im strengen Sinne, benn auch die Italiener nahmen vielen Antheil baran, und auch einige Deutsche und Flamländer finden wir genannt; es war eine Versammlung der Bischöfe des französischen Reiches, wie es eben bestand. Eine so vollkommene Hingebung, wie der Kaiser erwartete, zeigte es nun keineswegs. Gleich bei der Diskussion der Adresse regte sich zuerst in der Commission, dann in der Generalversamm= lung der Gedanke, daß man den Kaiser vor Allem um die Befreiung bes Papstes bitten musse, wie einer von den Rednern sagte: von dem Papste getrennt, würde die französische Kirche wie ein vertrockneter Aft am Stamme eines Baumes sein. Wie hätte sich auch anders erwarten lassen, als daß das katholische Gefühl, das durch die Be= handlung des Papstes beleidigt worden war, zu Wort gekommen Aber auf der andern Seite wollte man doch sich auch nicht gegen den Kaiser erklären, bessen Umgnade man fürchtete: diese Forberung wurde in die Adresse nicht aufgenommen. Eine analoge Frage erhob sich, als man nun auf die für die Institution zu

2) Es ist Chabrol, dessen Berichte über die Ereignisse von Savona hervorgezogen zu haben, ein Verdienst des Monsieur d'Haussonville ist, dessen Erzählung großen Theils auf ihnen beruht.

<sup>1)</sup> Article 3 (19 Mai 1811). "Et dans le cas où elle différerait plus de six mois pour d'autres raisons que l'indignité personelle des sujets, elle investit du pouvoir de donner en son nom les bulles après les six mois expirés le métropolitain etc."

gebenden Regeln zu reden kam: ob nehmlich das Concil die Com= petenz habe, über diesen Gegenstand zu verhandeln. Bei weitem der größte Theil der Versammlung war doch dafür, daß dem Concil die Competenz zustehe. Insgeheim war von einigen Opponenten eine Protestation hiegegen vorbereitet. Um es dazu nicht kommen zu lassen, ergriff die Regierung das Mittel, die brei vornehmsten Stimm= führer einziehen und nach Bincennes bringen zu lassen; auch einige andere reiften ab. Das hindert aber nicht, das Concil bennoch für vollkommen beschlußfähig zu halten. Es kam noch zu neuen Ver= handlungen mit der Regierung und endlich zu der Sitzung, die als die bedeutendste zu betrachten ist, am 5. August 1811. Die Competenz bes Concils ward darin aufs Neue bestätigt, — nicht viel anders, als es Napoleon ursprünglich beabsichtigt hatte. Man entwarf ein Decret über das bei der Versagung der Institution einzuhaltende Berfahren: wenn sie nach sechs Monaten noch nicht erfolgt sei, so solle der Metropolitan oder der demselben nächste Obere in der Rirchenprovinz die Institution ertheilen. Dieses Dekret nun, welches auf den Grund der conciliaren Autorität abgefaßt worden, sollte auf den Antrag des Concils dem Papst zur Annahme vorge= legt werden; der Kaiser sollte eine neue Deputation nach Savona schicken, um die Bestätigung dieses Dekretes auszuwirken. So geschah das nun auch ohne Verzug. Dieselben Bischöfe, die schon einmal mit dem Papfte unterhandelt und sich von seiner Geneigtheit zu einem Uebereinkommen überzeugt hatten, begaben sich zu ihm. Auch eine Anzahl von Cardinälen fanden sich bei Papst Bius VII. ein, unter ihnen Roverella, ein Landsmann des Papstes, der immer großen Einfluß auf die Entschließungen desselben gehabt hatte, und als diese die alten Vorstellungen und Bitten dringend wiederholten, so ging der Papst noch einen Schritt weiter, als bei seiner ersten Ent= schließung; er leistete auf jene Klausel von der persönlichen Unwürdig= feit Verzicht: falls er die Bestätigung länger als sechs Monate ver= zögere, solle jedesmal, ohne Ausnahme, der Metropolitan die= selbe zu gewähren die volle Macht haben. In einem Breve, in dem er gleichsam seine Freude über diesen Ausgang bezeugte, sprach er diese Concessionen aus 1). Von der Excommunication war nicht mehr die Rede; der Papst schrieb eigenhändig an den Kaiser.

<sup>1)</sup> Bref de N. P. S. le pape en date du 20 septembre 1811. Si au bout de six mois S. S. n'a pas donné l'institution, le métropolitain sera chargé d'y procéder. Art. 3. Pacca versichert, daß er das Concept dieses Breves vor Augen gehabt habe.

Pius VII. hatte sich in jenen schweren Augenblicken, als er offene Angriffe erfuhr, unerschrocken und standhaft erwiesen; mit wahrer Erhebung begegnete er jenen Franzosen, die den Quirinal erstiegen hatten, um ihn fortzuführen; das Gefühl seines Berufes, an den ihn so viele Side fesselten, der Kirche, deren Haupt er war, gab ihm dann einen höheren Schwung; er erfüllte Pflichten, über die ihm kein Zweisel obwaltete.

Jest aber war es anders; er gerieth in einen Kampf zwischen dem, was die Lage des Augenblick, die Noth und das Bedürfniß der Kirche erforderte, und demjenigen, was die alte Ordnung des heiligen Stuhles war. Einen so tiesen Eindruck machte ihm die Vorstellung des ersten, daß er nicht mit unbedingter Strenge an der letzen sesthielt. Auch das gewann er nur unter großen inneren Stürmen über sich. "Er kam", sagt de Pradt, "den andern Tag immer auf das zurück, was er am Abend zugestanden. Er gab mit Leichtigkeit und selbst mit Anmuth dem Gewicht der Gründe nach, die man ihm anführte: man glaubte am Ziel zu sein; allein den andern Tag hatten unruhige Scrupel, die seinen Schlaf gestört, auch seinen Entschluß erschüttert und geändert").

Als er in Savona die ersten entscheidenden Zugeständnisse gemacht, hörte ihn sein Ajutante di Camera, Ippolito Palmieri, der in der Nebenstube schlief, die Nacht hindurch seufzen; er schloß kein Auge; er fühlte eine tiefe Reue und klagte sich selber an; den andern Morgen fragte er, ob die Franzosen abgereist; als er hörte, sie seien das, siel er in eine Art von dumpfer Besinnungs-losigkeit.

Und dennoch war er weit entfernt, mit alle dem den Streit zu beendigen. Napoleon war noch nicht, wohin er wollte. Wenn die Deputation den Papst Befreiung und Rückfehr nach Rom hatte hoffen lassen, so war doch Napoleon nicht gemeint, dies zu bestätigen; den Plan, den er vorlängst gefaßt, wollte er vollkommen außegeführt haben.

Wir nehmen in Napoleon Größe der Gesichtspunkte, Folgerichtigkeit der Ausführung wahr, den Blick und den Flug des Adlers nach seiner Beute; so scharf übersieht er den ganzen Horizont; so geradezu stürzt er auf den entscheidenden Punkt. Allein die Er=

1) Suite des quatre concordats p. 18.

<sup>2)</sup> Memorie storiche del Cardinale Bartolomeo Pacca. Roma 1830. III, 296.

habenheit persönlicher Gesinnung, die einer Stellung wie die seine entsprochen hätte, läßt er vermissen; jenen Stolz eines großen Herzens, das sich mit dem Gemeinen nicht besleckt. Ihm ist der Zweck alles. Doch nicht ein jeder läßt sich mit Gewalt erreichen: dann ist ihm kein Mittel zu schlecht, keine Maßregel zu kleinlich; er scheut keine langwierige und gehässige Thrannei, um seinen Gegner herabzuwürdigen und, wie man sagt, mürbe zu machen; endlich in geschmeidigen Windungen fährt er heran, ihn zu erdrücken.

Diese Art und Weise seines Charakters trat besonders bei seiner Behandlung des Papstes zu Tage. In einem seiner Briefe heißt es: der Papst müsse in seiner Person empfinden, daß er dem Kaiser Wißvergnügen verursache 1). Alle seine Reticenzen sind berechnet. Man hat dies hervorgehoben und in den stärksten Farben ausgemalt; wer wollte sich soweit vergessen, ein Wort der Entschuldigung zu sagen. Allein die Verwerslichkeit der kleinlichen Mittel, die Napoleon anwendete, darf doch den Historiker nicht hindern, die Größe der Gesichtspunkte, von denen er ausging, anzuerkennen.

Napoleon war mit ben Erklärungen bes Papstes keineswegs zu= frieden gestellt; auf den Brief desselben gab er keine Antwort. Und was war es, was er in dem päpstlichen Zugeständniß vermißte? Vor Allem hatte der Papst vermieden, das Nationalconcil anzuerkennen; die Ausdrade seines Breve verriethen, daß er sich als den allgemeinen Bischof betrachtete, während Napoleon ihn nur als den ersten in seinem Reiche anerkennen wollte. Ferner aber hatte er den Metropoliten die Institution der Bischöfe nur in seinem Namen zu ertheilen er= laubt, während doch Napoleon die Autorität des Papstes in Bezug auf die Institution durch seine Versagung als erloschen betrachtet wissen wollte. Endlich fürchtete Napoleon einen geheimen Einfluß auf die Metropolitane. Um dem zuvorzukommen, wollte er verfügen, daß die Metropolitane in einem solchen Falle als Staatsverbrecher betrachtet werden sollen, weil ihr Verfahren dahin ziele, die Staats= bürger in ihrem Gewissen zu beunruhigen und dadurch die öffentliche Ordnung zu stören 2).

<sup>1)</sup> In einem Briese an den Cultusminister kommt die Stelle vor: qu'il fallait que le pape souffrît en sa personne du ressentiment qu'il avait de sa conduite. Bei d'Haussonville IV, 129.

<sup>2)</sup> Que, si le métropolitain, sans avoir rien objecter contre l'individu, se refusait au bout de six mois à donner l'institution, sous prétexte de défenses secrètes ou par tout autre motif, il serait traduit devant les tribunaux comme rebelle aux lois de l'État et de l'Église,

Von dem Papst forderte Napoleon die einfache Annahme der conciliaren Dekrete. Wenn eine folche nicht zu erreichen sei, so wies er die Bischöfe an, Savona zu verlassen, was sie dann, da es unmöglich wurde, den Papst weiter zu bringen, bald darauf thaten. Man dürfte nun wohl im Allgemeinen nicht sagen, daß der absolute Gebanke der Kirche und ber absolute Gedanke des Staates hier auf= einander gestoßen seien. Es hat den Anschein; aber in Wahrheit waren es die Repräsentanten der beiden Ideen, deren Vereinbarung auf unüberwindliche Schwierigkeiten stieß. Napoleon hütete sich, das religiöse Moment an sich zu berühren; aber er wollte das ab= solute Kaiserthum unbedingt aufrecht halten und jede Einwirkung ber päpstlichen Gewalt, die er von andern Rücksichten, als den eigent= lich firchlichen herleitete, unmöglich machen. Noch weniger war Pius VII. gemeint, ben Staat als solchen anzugreifen; er suchte nur die alten Prärogativen der pontificalen Gewalt in Bezug auf die Bisthümer des Occidents sich nicht entreißen zu lassen. Nicht sowohl die Idee von Staat und Kirche, als die Ibee des Kaiserthums und die Ibee der päpstlichen Gewalt stießen aneinander. Der Kaiser stütte sich auf die Nothwendigkeit, auf seine Unterthanen keine religiösen Scrupel einwirken zu lassen, was die Ordnung bes Staates gefährde; der Papst aber meinte, daß er seine oberste Autorität ohne alle Rücksicht darauf behaupten müsse. In diesem Augenblick fühlte sich der Kaiser, da er ein conciliares Dekret für sich hatte, als der stärkere. Da der Papst zu der Annahme desselben nicht zu bewegen war, ließ er im Juni 1812 seinen Gefangenen nach Fontainebleau in der Nähe seiner Hofhaltung führen, in einer Gile, welche die Schwachheit des alten Mannes noch vermehrte; er um= gab ihn mit Männern seines Wohlgefallens. Es waren Cardinäle, wie Giuseppe Doria, der gut und fromm sein mochte, aber nur die Größe des Kaisers und ihr gegenüber die Gefahr der Kirche wahrnahm 1). Diese Leute wurden nicht müde dem Papste vorzu= stellen, wie die Kirche gleichsam ohne Haupt sei, da weder die Gemeinde der Gläubigen mit ihm, noch er mit den Gläubigen in Verbindung stehen dürfe, da Rom seines Klerus fast durchaus

comme voulant mettre le désordre dans la société, en inquiétant les consciences des citoyens, et condamné à la perte de ses fonctions épiscopales, à la privation des droits de citoyen et à la réclusion pour sa vie. Au Comte Bigot de Préameneu, ministre des cultes. 30 septembre 1811, Corresp. de Napol. XXII, 495.

<sup>1)</sup> Auch Siffrein Maury erschien. Vie du Cl Maury. 1828. p. 126.

beraubt worden, da man die Häupter aller Geistlichkeit, die Carsdinäle, von Ort zu Ort in der Verbannung herumführe; wie sehr nehme in dieser Anarchie der Kirche die Macht ihrer Feinde überhand, so mächtiger Feinde, daß Napoleon selbst ihnen Zugesständnisse machen müsse! Es war ihre eigene Ueberzeugung; sie machten tiesen und tieseren Sindruck; endlich begannen die Untershandlungen wieder. Jean Baptiste du Voisin war beauftragt sie zu führen, noch ein Zögling und jetzt Prosessor der Sorbonne, lange schon das Orakel der französischen Geistlichkeit. Voisin verstand es, voll ruhiger Ueberlegung, Schritt für Schritt, mit überzeugensder Beweisssührung den Gegner zu überwinden. Endlich war es so weit.

Napoleon selbst — nicht ohne seine Gemahlin, die durch den Glanz ihrer hohen Herkunft das Ansehen noch erhöhte, welches ihm Tapferkeit und Glück verliehen, — ging zu ihm hinaus; er selber durch persönlichen Einfluß wollte die Sache zu Ende führen 1).

Wenn er hier anfangs sehr übertriebene Forderungen aufstellte, wie er z. B. unmittelbaren Antheil an der Ernennung der Cardi= näle und ausdrückliche Anerkennung der vier Artikel der gallikanischen Rirche in Anspruch nahm, so stand er allmählig bavon ab; aber indem er auf der einen Seite nachgab, ward er auf der andern um so dringender. Er drohte zugleich und versprach: er war liebens= würdig und heftig; gewaltsam, wie behauptet worden, hat er den Papst nicht angetastet; aber er nahm den Ton der Ueberlegenheit an und fagte ihm wohl ins Gesicht: er, der Papst, sei in kirchlichen Sachen nicht bewandert genug. Endlich wurden die Artikel entworfen. Pius folgte dem Geschwindschreiber mit Aufmerksamkeit; er gestand Punkt für Punkt zu; als es zur Unterschrift kam, sah er sich noch einmal nach den Cardinälen und Bischöfen um, die zugegen waren; wer wäre aber da gewesen um zu reden, und wer hätte es zu thun gewagt? Einige neigten das Haupt, andere zuckten die Achseln: er ging hin und unterschrieb. Es ist das Concordat von Fon= tainebleau, 25. Januar 1813 2).

<sup>1)</sup> Fain. Manuscrit de 1813 T. I, p. 55. Er war bei ber Conferenz.

<sup>2)</sup> In dem Report from the select committee appointed to report the nature and substance of the laws and ordinances existing in foreign states respecting the regulation of their roman catholic subjects, etc. etc. ordered by the house of commons to be printed 25 June 1816, wird in dem Index des Appendix S. 60 dies Concordat als "false concordat, purporting to have been signed by the Pope

Dies Concordat spricht nun die Verzichtleistung auf die welt= liche Herrschaft nicht eigentlich aus, allein es ist durchweg in Voraussetzung derselben abgefaßt. Der Kaiser hielt eine förmliche Verzichtleistung nicht für nöthig!). Es war genug, daß der Papst aushörte, die Zurückgabe des römischen Staates zu fordern. Er hatte versprochen, in Avignon zu residiren. Dahin sollten Propaganda, Penitenziaria und das Archiv gebracht werden; da sollte er Hof halten. Für die verkauften Güter des römischen Stuhles nahm er ein Einkommen dis auf zwei Millionen Franken an. In Hinsicht der Institution wird das Dekret des Nationalconcils, das der Papst zu bestätigen sich geweigert hatte, wörtlich in das Concordat ansgenommen 2).

Napoleon durfte glauben nahe am Ziele zu sein. Seine Abssicht war, im Jahre 1813 wieder eine Kirchenversammlung zu berusen, an deren Spitze der Papst in aller Form auf die weltliche Serrschaft verzichten sollte. Der erzbischösliche Palast ward auf das prächtigste eingerichtet, um ihn auszunehmen. "Auf jeden Fall, sagt er, hatte ich jene lange gewünschte Trennung des Geistlichen von dem Weltlichen endlich vollbracht. Von diesem Augenblick an hätte ich den Papst wieder erhoben, ihn mit Pomp und Huldigungen umgeben; ich hätte ein Idol aus ihm gemacht; nie hätte er seine weltlichen Besitzthümer vermissen sollen. Ich hätte dann meine kirchlichen Sessionen gehalten, wie meine legislativen; meine Concilien wären die Repräsentation der Christenheit, die Päpste die Präsidenten derselben gewesen; ich hätte sie eröffnet und geschlossen, ihre Decrete gebilligt und bekannt gemacht, wie Constantin und

and Bonaparte" bezeichnet, boch ist es nur allzu richtig, wie man bei Pacca sieht. — In seinem Schreiben an Napoleon vom 24. März 1813 d'Haussonville V, 261, spricht Pius mit tiesen Herzeleid von dem Tage où nous apposâmes notre seing aux articles qui devaient servir de dase au traité définitif. In der Correspondance de Napoléon XXIV, 450 und bei de Clerca Recueil des traités de la France II. S 377 ist der Wortlaut mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Es existirt darüber ein Billet von Napoleon an den Papst, vom 25. Januar.

<sup>2)</sup> In dem Defret heißt es: Art. 4. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, où, à son défaut, le plus ancien évêque de la province écclésiastique procédera à l'institution de l'évêque nommé. S'il s'agit d'instituer le métropolitain, le plus ancien évêque conférera l'institution. Ebenso in dem Concordat, Art. 4.

Carl der Große gethan. Wie fruchtbar in großen Resultaten wäre dies geworden! Dieser Einfluß auf Spanien, Italien, den Rheinbund, Polen hätte die Bundesverhältnisse des großen. Reiches enger gesschlossen. Der Einfluß, den das Haupt der Christenheit auf die Gläubigen in England und Irland, Rußland und Preußen, Desterzreich, Böhmen und Ungarn ausübt, wäre das Erbtheil von Frankeich geworden."

So ganz gehörten diese Unternehmungen zu der Idee von dem großen Reiche des Occidents, welches Napoleon zu errichten eine Zeit lang bestimmt schien; der erste Schritt schließt mit dem letzten zusammen.

#### Piertes Capitel.

## Blick auf die Restauration.

Ueberhaupt liegt eines der wichtigsten Motive für die Abwand= lungen der Verhältnisse des Papstthums in den großen politischen Ereignissen der Zeit. Die erste Ueberwältigung des Kirchenstaates war das Werk der fortschreitenden Revolution; das Conclave, aus dem Pius VII. hervorging, wäre ohne die zweite Coalition nicht möglich gewesen. Dann erhob sich ber erste Consul; bessen Bestreben der französischen Macht Einheit und Zusammenhang zu geben, führte das Concordat herbei. Die engste Verbindung zwischen der neuen Gewalt und dem Papstthum, die in der Kaiserkrönung erschien, war doch auch zugleich der Moment ihrer Entzweiung. Der Versuch Napoleons, die Einheit Italiens zu begründen, führte nothwendig zur Erdrückung des Kirchenstaates; die stärksten Manifestationen der auf die kirchliche und weltliche Alleinherrschaft gerichteten Ideen Napo= leons erfolgten nach seinen großen Siegen im Jahre 1805 über Desterreich, im Jahre 1807 über Preußen. Er hat behauptet, die Schwierigkeiten, die ihm der Papst in Bezug auf die Institution in Italien machte, seien nicht etwa durch Unterhandlungen und gegen= seitige Concessionen, sondern — wer solle daran denken? — burch die Schlacht von Friedland seien sie beseitigt worden; dann erst habe der Papst seine Absicht auf die Romagna fahren lassen. mit Rußland verschaffte ihm freie Hand in Italien, sowie in Spanien; mit einer neuen Niederwerfung von Desterreich war die Besitnahme des Kirchenstaates verbunden. Nur ein Widerspruch in Bezug auf die kirchliche Verwaltung blieb dann übrig, den Napoleon durch per= sönliche Einwirkungen auf ben Papst zu brechen suchte. So verhält es sich nicht, daß er bei seiner Unternehmung gegen Rußland den

Papst aus den Augen verloren hätte. Noch von jener großen Zusammenkunft in Dresden aus ordnete er die Translokation des Pius VII. nach Fontainebleau an. Es geschah auch deshald, weil die Engländer bereits in dem Hafen von Savona erschienen 1); gegen England aber war auch sein russisches Unternehmen gerichtet. Der Papst wurde eben damals über den Mont Cenis geführt, als die französischen Heerschaaren den Niemen überschritten. Das Eine bezührte sich mit dem Andern darin, daß die Russen genöthigt werden sollten, die Oberhoheit Napoleons in allen äußeren Angelegenheiten anzuerkennen und die Unterwerfung des Papstes dazu gehörte, diesielbe im Innern zu bestätigen. Das russische Unternehmen mißlang; allein Napoleon wurde dadurch nur um so eifriger, die Gewalt im Innern festzusezen, auf deren ungehinderter Ausübung die militärische Krast seines Reiches beruhte.

Noch hoffte er den großen Kampf zu erneuern. Allein in furzem mußte man inne werden, daß das universale Ansehen des Reiches, von welchem ein unterwürfiges Papstthum einen Bestandtheil ausmachen sollte, bereits in seinen Grundvesten erschüttert sei. In den ersten Monaten des Jahres 1813 stellte sich heraus, daß der Kaiser seine beiden deutschen Bundesgenossen zu einem neuen Feldzuge nicht wieder fortreißen werde. Einen äußeren Zusammenshang hat es nun wohl nicht, aber doch einen inneren, daß in der Zeit, in welcher Preußen und Rußland die Allianz von Kalisch verseinbarten, auch Papst Pius VII. sich entschloß, das kaum verabredete Concordat zu widerrusen.

Gleich am Tage nach der Unterzeichnung ließ der Papst erstennen, daß ihm das Concordat keine Befriedigung gewährte: er lehnte das Geschenk ab, das ihm der Kaiser sandte. Als die Cardinäle, die jetzt wieder Zutritt zu ihm hatten, ankamen, ließ er eine tiefe Reue blicken.

Pacca fand ihn gekrümmt, verbleicht und mager; die Augen unbeweglich und tief in ihren Gruben. Pius sprach von den Leiden, die er erduldet habe, "aber am Ende," fügte er hinzu, "haben wir uns befleckt. Ich habe keine Ruhe, weder bei Tage noch bei Nacht: ich kann kaum so viel Speise zu mir nehmen, als nöthig ist um zu leben; ich werde in der Raserei sterben, wie Clemens XIV."
— "Heiliger Bater", erwiderte Pacca, "das Uebel wird sich heben

<sup>1)</sup> Schreiben Rapoleons an Borghese vom 21. Mai 1812. Correspondance de Napoleon Ier XXIII. S. 417. N. 18710.

v. Rante's Werfe XL. - 1. u. 2. Gesammtausg.

- o er kan ber Enur mur 1860 in der er rente destr 1860 in der

thence explicate extensions and extraction of the contract of

s consubrity dietr magte mutatter

ert beiter at havelver at er

ent bieter ernettent und eine von

en eitere beiternetsbefien von be
en eitere beiternetsbefien von be
en eitere beiternetsbefien von

en eitere beiternetseat worden

en eiter von ventametseat worde

en tiebete er bei den daafen bot er n

tumer es ihm alaufen bot er n

en in einem best war von

en in einem Gefichte las, or hans

en in einem Gefichte las, or hans

en in einem Gefichte las, or hans

- m einerfeiten fich leine haffnunden beine beim Auset i ichem teine Nechte dem Auset in frederte ihn auf in bestracht in gestauftaates in Betracht in in ben trang sichen flegierung durfte und beschieden in bein Land zur erster macht, i iprach bereits die Uebermacht, i iprach beinem Rachfolger

- bie Orfolge alles, was man gemale

... fan figen Boben fucte Rapoleon

Unterhandlungen mit bem Bapft anzuknüpfen, aber fie wurden abgelebnt: benn nicht in Paris konnten solche gepflogen werben, sondern nur in Rom. Als die Berbundeten in Franfreich vordrangen, lief. Rapoleon, ungufrieden mit ben Carbinalen, welche nach Fontainebleau gefommen waren, ben Bapft nach Savona gurudführen Aber icon auf dem Wege nach Savona selbst wurde berselbe als Souveran und Papft empfangen. Fur Napoleon bagegen trat nun ber Augen blid ein, wo er es für ein Glud halten mußte, wenn ihm bie natürlichen Grenzen von Frankreich wieder zugestanden wurden. Dur unter biefer Bedingung tonnte er auf Frieden hoffen : bann aber mußte auch Rom aufgegeben werden. Unmittelbar bor bein Rongres. von Chatillon, auf welchem die Umgrenzung von Frankreich fest gefest werben follte, entichloß er fich bie Freiheit bes Papftes, bi. Burudgabe bes Kirchenstaates an benfelben auszusprechen. 1, "Em Beiligkeit find frei", fagte ibm ber frangofische Brafekt, "und konnen morgen abreifen." Der Papst jog es vor, bet einem religiosen Feite, bas auf ben nachfolgenben Tag fiel, Die Dieffe in ber Cathebrale zu celebriren

Wie so gang und gar wurde die Lage Bius VII, in einem Augenblick verandert. Indem ihm die Frangofen seine Freiheit gu rudgaben, erklarte ber ofterreichische Oberbefehlshaber, baft in Italien die alten Fürftenthumer wieder bergestellt und Rom nodmals nicht mehr bie zweite Stadt bes frangofischen Reiches, sondern bie Sauptstadt ber driftlichen Belt fein wurde. Und ichon ware ber Bapft mit Gewalt nicht in Savona jurudguhalten gewesen. Die Truppen von Reapel, welches noch unter Murat ben Krieg gegen Napoleon erklart und sich bes Rirchenstaates bemachtigt hatte, ruckten an bem rechten Ufer bes Bo, bie Defterreicher an dem linken Ufer beffelben vor In Livorno erschien ein englisches Geschwader, in der Absicht nach Genua vorzugehen. In ber Mitte ber Armeen, Die noch keineswegs mit einander einverstanden waren, nahm Bius VII feinen Weg. Um 25. Marg 1914 traf ber Papft bei den ofterreichischen Borposten ein, wo ihn ber frangofische Oberst, ber ibn bon Fontamebleau begleitet hatte, einem ofterreichischen Oberft vom Regiment Raderly übergab Auch von den Neapolitanern wurde der Papft mit religiofer Unbanglichkeit aufgenommen. Rachdem die Ratastrophe des franzosischen Kaisers erfolgt war, fündigte ber Konig

<sup>1,</sup> Au général Savary. Due de Rovigo, 10 mars 1814. Corresp. XXVII, 350 No. 21459.

von Neapel die Rückfehr bes Papstes in aller Form an. Um 24. Mai 10g Bius VII. wieder in seine Hauptstadt ein. Ihm selber war das Glück beschieden, das er nur für einen Andern zu hoffen gewagt hatte. Bon dem Bolke seiner Hauptstadt, das ihn liebte sah er sich noch einmal mit Freudengeschret und Thränen bewillskommt.

Reine Politif, sondern ber große Umichwung ber Begebenheiten hatte ihn babin geführt. Jedermann meinte barin ben Willen ber Borsehung zu erkennen. Unter der wieder veränderten Welt traten nun aber, ohne daß die alten Fragen gelöst worben wären, eine Reibe der wichtigsten neuen Probleme bervor. Die ersten Defrete des wiederhergestellten Bapftes athmeten vollkommen ben Geist ber Restauration Die bürgerliche und friminale Rechtsverfassung, welche Die Frangosen eingeführt hatten, wurde abgeichafft; Die alte Orbnung ber Dinge, wie sie unter ber geiftlichen Regierung bestanben, für wiederhergestellt erklart; Civilstanderegister und Stempelpapier aufgehoben; ebenis das auf die Einziehung ber geiftlichen Guter begrundete Domanentvefen Rach einiger Zogerung wurden die Beubalrechte restaurirt; ben Bedanken, ber sich regte, die religiosen Orben zu reformiren, ließ man fallen. Lielmehr wurde auf den Rath bes Cardinal Bacca ber Orben ber Gefellichaft Jeju, beffen Abichaffung boch feineswegs ein Werk der Mevolution gewesen war, wieder in's Leben gerufen 7. August 1814).

An alledem nahm nun Consalvi keinen eingreifenden Antheil. Er war bei dem Bapst nicht etwa in Vergessenheit gerathen. Bei dem ersten Biedereintritt in sein altes Gebiet von Foligno, 19. Mai 1814, berief Pius VII. den Staatssefretär, den er durch eine feindselige Gewalt genothigt worden sei, zu entfernen, wieder in seine Nahe: denn er wunsche von seinen guten Eigenschaften und seinen Einsichten auf's Neue Gebrauch zu machen. Es war gleiche sam selbst ein Akt der Restauration. Aber Consalvi ging zunachst

nicht mit ibm nach Rom.

Er wurde dazu bestimmt, den restaurirten Hof zu Paris, den Brin; Regenten von England und dann den Congreß in Bien zu besuchen. Wir begleiten ihn zunachst auf dieser Mission. In Paris suhlte er sich durch die Paltung Ludwigs XVIII, keineswegs bestriedigt. Denn die konstitutionelle Charte, die er gegeben, sanktionitte doch einige Festschungen der revolutionaren Epoche: die Freiheit der Culte und die Prefstreiheit Besonders von der Presse besurchtete Consalvi die widerwartigiten Einwirkungen, da durch dieselbe eine

anonyme Gewalt gegrundet werbe, welcher bei ber Stimmung ber Beifter ber größte Einfluß gufallen muffe. Ludwig XVIII. begte Diese Besorgniß nicht; er war sehr zufrieden mit seinem Werk. Confalbi mar feit langer Beit ber erfte, ber wieber in ber Tracht ber Carbinale in England erschien; erst in einem Augenblide, wo bei römische Stuhl als ber Berbunbete Englands betrachtet wurde, tonnte bas geschehen: Consalvi maugurirte bie Berftellung einer politischen Berbindung zwischen England und Rom. Bring - Regenten von England fand er mit feinen Unglud verfunbenden Bemerkungen über bie Bukunft von Franfreich mehr Eingang, was er ben Erfahrungen beffelben zuschreibt. Heberhaupt war ber Pring bon ben Restaurationsibeen mehr burchbrungen, als vielleicht ein andrer Furft, wie er ja an der Wieberherstellnng ber Bourbons felbft entscheibenben Untheil gehabt batte. Confalbt trat mit ihm in ein freundschaftliches Berhältnig und erhielt bie Buficherung von ihm, daß die Bieberherftellung bes romifchen Stuhles in ben Besitz bes Rirchenstaates von seinem Gefandten unterstutt werden wurde; eine Unterftugung, Die ihm bann febr gu Statten tam. Roch von London aus bat bann Confalbe in einer ausführlichen Note die Unspruche des römischen Stuhles den Ministern ber Machte borgelegt (23. Juni), In berfelben bringt er bor Allem in Erinnerung, daß bie Entzweiung des Papstes mit Napoleon aus ber Weigerung bes Bapftes, mit bem Kaifer in eine Alliang gu treten, die ihn verpflichten follte, die Freunde und Feinde beffelben ale feine eignen zu behandeln, hervorgegangen fei; ftanbhaft habe er vertveigert, Die freundschaftlichen Berbinbungen, Die er mit ben anberen Dlächten unterhalten, abzubrechen; baber alfo, daß er bas ibm zugefallene Ministerium bes Friedens nicht habe aufgeben wollen, jei bie Berfolgung entsprungen, die er erfahren habe; in dem Augenblid nun, daß bie verbundeten Dachte bie Legitimitat ber Rechte wiederberftellen, habe auch der Papft erwarten burfen, in ben vollen Befit ber ihm burch bie Revolution entriffenen Lanbichaft wieder eingefett zu werden. Dit den im Frieden von Paris getroffenen Dispolitionen konne er sich überhaupt nicht einverstanden erklären, da durch biefelben ein altes Eigenthum bes rönnschen Stuhles, Avignon und Benaiffin ber Krone Franfreichs überlaffen maren. Dit großtem Erstaunen nehme er aber wahr, daß man über die Legationen Bologna und Ferrara noch nicht zu seinen Gunften entschieden habe, obgleich fie ein unbezweifeltes Befinthum bes romifchen Stubles feien ; ber Bertrag von Tolentino, burch welchen bemielben bieje Land

ichaft entrissen worden, an sich ein Werk der Gewalt, sei von den Franzosen selbst durch ihr weiteres Borgehen vernichtet worden. Außerdem forderte der Papst nicht allein Benedent und Ponte Corvo, sondern selbst Parma und Piacenza für den heiligen Stuhl zuruck: denn niemals habe er diese Furstenthümer gesetzlich aufgegeben. Er hebt hervor, daß die Herstellung der weltlichen Macht fur den Papst auch beshalb nothwendig werbe, weil sie ihm allein die

Mittel gewähre, die Rirche gu regieren 1).

Mien. In ihrem ganzen Umfange nun konnte er dieselben nummersmehr erreichen. Parma und Piacenza waren schon vorlängst in die Hande der Bourbonen übergegangen; die Restauration konnte nicht über die Zeiten der Nevolution hinausgreifen. Avignon und Benatssin waren durch einen feierlichen Bertrag, den man nicht brechen konnte, an Frankreich überlassen worden. Für die Huckgabe der drei Legationen an, die damals von den Desterreichern besetzt waren.

Un sich hatte Destreich abermals fehr ernftlich fein Augenmert auf den Besitz derselben gerichtet. Aber die herrschenden Gesinnungen waren bem entgegen. Die nichtfatholischen Mächte waren fur ben Bapft, ba bas Brincip ber Wieberherftellung im Allgemeinen wieber angenommen wurde. Und jest bedurfte es feines Gleichgewichtes zwischen Desterreich und Frankreich in Italien. Bei ber Rudtehr Napoleons von Elba zeigte fich vielmehr bringenb, jebe Unnäherung des Papstes an benselben zu verhindern Bu dem guten Erfolg trug Consalvi wesentlich burch seine entschlossene und geschickte baltung bei. Der fardinische Gefandte weiß ben Gifer, mit welchem ber Cardinal namentlich bas Anrecht bes Papftes auf Bologna vertheidigt habe, nicht genug zu rühmen?). Talleprand hat eine feiner Borstellungen als die glücklichste bezeichnet, die überhaupt im Congreffe vorgekommen fei. Gent erklärte ihn geradezu für ben Mann burch den die Besitzungen des papstlichen Stuhles in Italien behauptet worben feien 3). Go gunftig bies Resultat auch war, fo fah sich boch

<sup>1)</sup> Die Note ist gebruck bei Artaub, vie du Pontise Pie VII, II, 373.

<sup>2)</sup> Depeiche von Saint-Marian vom 28. Dezember 1814 bei Bianchi Storia documentata della diplomazia Europea in Italia I S. 407.

<sup>3)</sup> Vous avez rendu à la Papauté les provinces qui lui appartensient

Consalvi, da nicht alle Anforderungen des Papstes genehmigt wurden, veranlaßt, gegen die Beschlusse bes Congresses zu protestiren, namentlich auch insosern sie die deutsche Kirchenverfassung betrafen. Er erregte damit kein besonderes Misvergnügen; man sah darin nur eine Rechtsverwahrung, wie sie schon bei dem Westfälischen Frieden vorgesommen war, ohne unmittelbare Wirkung. In dem erwähnten Briefe sagt Gens, wenn man Consalvi sehe und hore, so musse man zestepen, das die romische Kirche noch starte und geistesmächtige Köpse besisse.

Rapoleon hatte dem Bapfte zugleich die weltliche Unabhängigtett und die Selbständigkeit des geistlichen Einflusses entreißen wollen.
Durch den Congreß sah sich Prus beides zuruchgegeben. Die Besichlisse von Wien stellten den römischen Stuhl in den Besitz des ganzen Kirchenstaates wieder her, wie Pius VII. selbst ihn nie besiesen. Die europäischen Reiche suchten die zerrissenen Fäden der zeistlichen Verhältnisse wieder anzufnüpfen.

Welch eine Aufgabe aber war es nun, in beiderlei hinsicht den Forderungen der Sache und zugleich des Jahrhunderts gerecht zu werden? Wie dies versucht, wie die Restauration in Rom bezurissen wurde, ist der vornehmste Gegenstand unserer Darstellung. Vergegenwartigen wir uns noch einmal die Natur der beiden Ranner, welche, nachdem sie bisher nur mit einer übermächtigen Gewalt gerungen, jest zu einer selbständigen Action gelangten.

Ein starter und durchgreifenber Geift, wir saben es wohl, war biefer Bavit nicht.

Lieber hatte er in ber Zurückgezogenheit gelebt. Gern wird man es glauben, daß er in seiner Gefangenschaft die Zeit, die ihm von seinen gentlichen Uebungen übrig blieb, mit den kleinen Besichäftigungen eines Klosterbruders ausfullte; von Bequemlichkeit und Genuß wußte er nichts Auch in Rom litt er keine personlichen Dienstleistungen; ganz angekleidet trat er bes Morgens aus seinem Zimmer; seine Dienerschaft, welche wohl wußte, daß er ihrer nicht bedürfe, verließ ihn, sobald er sich zurückzog.

3m gewöhnlichen Leben fprach er ungern von Geschäften. Er liebte unter feinen Bertrauten Anefboten bes Tages ju boren; er

<sup>1)</sup> En vous voyant, en vous écoutant on ne peut s'empêcher de dire que l'Eglise romaine a encore de fortes et de puissantes têtes Schreiben von Gents an den Cardinal Confairi, mitgetheilt von Chrétineau-Join in der Introduction zu den Mémoires du Cardinal Consairi I S. 90

erzählte selbst, nicht ohne sich zu wiederholen, aber auf das angenehmste. Er umgab die Dinge mit der heiterkeit seiner Stimmung. Er würzte sein Gespräch mit einer gutmuthigen Fronie, mit dem

Lächeln ftiller Behaglichkeit.

Für die Geschäfte besaß er nicht gerabe namhaftes Talent, noch auch eindringende Kenntniß. Er hatte aber gesunden Menschens verstand, und man will bemerkt haben, daß seine ersten Unsichten in der Regel die richtigen waren. Doch traute er sich selbst deshalb nicht, weil ihm die positiven Kenntnisse mangelten. Gern hörte er Undere, und den Grunden, die man ihm entgegenhielt, gab er häufiger nach, als Manche gewünscht hätten.

So hatte benn sein Staatssecretar, es hatten die Vorsteher ber geistlichen Congregationen, welche bei ihm vortrugen, entscheiden-

ben Einfluß auf ihn.

Vor Allen war ber Staatfecretar Carbinal Confalbe in feinem Bertrauen. Dante fagt von Beter be Bineis, er habe beibe Schluffel zu dem Herzen feines herrn in Sanden gehabt, ben erschließenben sowohl, wie den verschließenden. Man hat in Rom diese Worte auf Conjalbi angewendet, ber bas Berg bes Papftes zu eröffnen wiffe, aber auch es zu verschließen. Wir fennen ben Antheil, den Confalvi im Conclave zu E. Giorgio bei Benedig an der Bahl Chiaramontis nahm; er foll biefen felbft jur Unnahme ber Tiara bewogen haben "Seine Rechtschaffenheit", fagte ber Bapft bei einer feierlichen Allocution an die Cardinale von ihm, "und feine Einsicht haben ihm billig unfer Wohlwollen erworben, und vom Anfang unferer Regierung haben wir ihn zum Genoffen unferer Rathichlage, zum Gehulfen unferer Bermaltung auserfeben. Nur mit bitterem Schmerz und gezwungen haben wir ihn einst vom Umt eines Gecietars entfernen mussen; kaum war es uns moglich, so haben wir ihn mit eben fo großer Freude unferer Geele wieder gurudberufen 1." Schon früher pflegte Brus, auch wenn alle anderen Cardinale gugegen waren, auf die Ankunft Confalvi's zu warten; er beichloß nichts, ohne ihn gehört zu haben. Es fam Consalvi vieleicht zu Statten, daß er in ben Momenten ber großten Bedrangniffe, namentlich auch in Savona und Fontainebleau von bem Papfte ferne gewesen war. Un ben Berlegenheiten, in die ber Bapft gerathen war, an feinen Nachgnebigkeiten hatte Consalvi feinen Antheil

<sup>1)</sup> Allocatio San D. No Pa VII., habita in consistorio secreto d $4^{\rm to}$  Sept. 1815.

genommen. Seine Verwaltung knüpfte wieder an die Zeiten an, wo man felbständig zu sein geglaubt hatte. Und jest fühlte sich Pius VII. ihm gleichsam zur Dankbarkeit verpflichtet, da die Rückgabe des Staates seinen Talenten zugeschrieben wurde. Dan hat ihn abgebildet, wie er die verlorenen Provinzen und Marken dem Bapste wieder zuführte.

Richt, daß Pius VII. ihm allemal unbedingt gefolgt wäre. Zuweilen neigte er den Kopf auf die Schulter: zum Zeichen, daß ihm die Sache mißfalle. Doch war es in ihm nicht gerade Borliebe für feine eigene Meinung, weshalb er annahm ober verwarf. Man hat wohl bemerkt, daß er sich freute, wenn Einwendungen, die ihm auf dem Herzen lagen, von Andern widerlegt ober gehoben wurden; er fühlte sich dann gleichsam von einer Last, die ihn drückte, befreit. Die vornehmste Aufgabe war für ihn, jeden Schritt den er unternahm, mit den innerlichsten und höchsten Ueberzeugungen, die in ibm persönlich geworden, in Uebereinstummung zu bringen.

Sein Gemuth war wie die Goldwage, die das fleinste Uebergewicht auf der einen oder auf der andern Seite mit Sicherheit andeutet. Aber wir wissen, in welche Bedrangnisse er bei den Zugestandnissen, die er sich abgewinnen ließ, gerathen war.

Da ihm nun Niemand weiter gewaltsam zusetzte, ba er mit seinem Gewissen in Frieden lebte, so blied er in jener unerschutterlichen Heiterkeit und Gemütheruhe, die seiner Nabe, seinen Gesprächen einen unvergleichlichen Reiz gab.

Man glaube nicht, daß er sich dabei von der Confession, die er repräsentirte, eingeengt gefühlt hatte Wir wissen von Niebuhr, daß er einst nach einer geschlossenen Unterhandlung dessen Hande zwischen die seinen gefaßt und ihm gedankt hat, dass er sich als ein ehrlicher, guter Mann verhalten habe.

Kommen wir nun auf Confalvi

Confalbt war voll von Geist, und alles, was diplomatische Gelchicktett heißen kann, besaß er in hohem Grade. Er hatte Feinheit und Welt. Aber er war mehr geschmeidig und vielseitig, als traftvoll und von schöpferischem Genius. Das Talent, die Dinge nach durchgreifenden Ideen einzurichten, wird man wenigstens in seiner Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten nicht einmal suchen können: es geltend zu machen, wenn er es auch besaß, war er bei weitem zu schwach Eben aber in der Stelle des Schwächeren bewegte er sich mit Selbstgefühl und Nachdruck Erging soweit verwärts, als er es mit Sicherheit konnte; auch wich

er fowert zuruck, als es ihm nothwendig und thunlich erichten; zwifchen diefen beiben Linien wußte er fich zu halten; niemals brach er ab, niemals gab er auf 1. Er versprach sehr leicht, ohne sich darum gerade für gebunden zu erachten; auch mit fremden Zusagen nahm er es nicht fo genau. "Unterzeichnen Gie nur", rief er bem Bogernden ju, "im Rothfall wird man Sie nicht brangen!" Jebe abichlagliche Untwort milberte er burch bie hoffnung einer Gewährung, eines Ausweges Doch durften die Forberungen nicht bie Summe der papstlichen Gewalt berühren Go bald fie dies Gebiet betrafen, wurde Confalbi ernst und unbeugsam; er erklärte bann wohl: er sei cher zum Märtyrertobe bereit, als bas, was er für bie Grundpfeiler ber Ritche hielt, erichuttern zu laffen. Man behauptet, Napoleon habe einmal gefagt: Confalvi wolle zwar nicht als ein Briefter ericheinen; er fei aber mehr ein Briefter, als ein anderer. In dieser Sinnestveise bezuhrte er fich mit dem Papfte. Die fehlte er bei einer geistlichen handlung; in ben Kirchen fah man ihn wohl einjam beten. Auf biefer Uebereinstimmung ber religibien Unichauungen berubte feine Wirksamfeit. Er wußte Alles zu vermeiben, mas bas Cinverstanbnig hatte ftoren tonnen. Bas er bem Papfte vorlegte, war auf das jorgfaltigfte abgewogen: dasselbe bemerkte man von seinen Depeschen und Roten; er pflegte fie oft zu überarbeiten. Jebes Wort machte ihm Strupel. Damit hangt es nun wohl zujammen, daß sie an Wiederholungen litten und schwerfällig gefunden wurden. Im perfonlichen Verkehr zeigte er fich bei junehmenben Rahren wortkarg und selbst schuchtern, er war immer ernsthaft; faum gab er jemals einem gemuthlichen Behagen Raum. Und niemals verlor er die Würde feiner Stellung aus den Augen. Er war iparfam von Natur und lebte für fich felbst fast allzu einfach. Allein bei großen Gelegenheiten wurde er freigebig burch Reflektion. Geine Geste waren furftlich. Trop Erschöpfung ber papstlichen Raffen war ihm kein Aufwand zu groß, um ben fremben Fursten die Hauptstadt in vollem Glanze zu zeigen. Gein Ehr= geiz war, den Kirchenstaat dem übrigen Europa ebenburtig ericheinen zu laffen. Die hauptstadt follte zugleich die Metropole fur Runft und Alterthum fein. Fur Die romifchen Sammlungen, ihre wurdige Aufstellung, die Ausgrabungen trug er eben aus biefer Rüdficht Gorge.

<sup>1,</sup> Je ne connais, je ne connaîtrai jamais d'autre politique que celle qui est assise ouvertement sur un intérêt recipioque; la puissance de notre cour est là.

Diese beiden Männer, die doch mehr eine tiefe und umfassende Empfanglichkeit als eine energische Anitiative charafterifirte, was konnten sie in den großen Angelegenheiten, die ihnen vorlagen, ausrichten? Der vornehmste Moment ihrer Birksamkeit liegt barin, bag fie bei allem Festhalten an dem Brincip bes Bontifikats boch einen weiteren Rreis, als irgend ein Papst borber, um sich zogen, in dem sie nachgeben tonnten. Gemeinschaftlich haben sie jenen großen Alt vollzogen, durch welchen zwar die Kirche gerettet, aber zugleich bas Element der Revolution in Frankreich confolibirt wurde. In dem Concordat von 1801 liegt der Hauptmoment ihres bistorischen Daseins. Die revolutionare Gewalt, ber sie dadurch, ohne es zu wollen, eine feste Begrundung gaben, jog ihnen bann bie großten Bebrangniffe zu. Der Cardinal wurde zum Exil verdammt, ber Papft in langer Ge= fangenichaft gehalten Dicfe Gewalt aber, ber sie zu unterliegen zu mussen scheinen, ward umgestürzt; bem Papste selbst kam ber Wiberstand, den er geleistet, die Ercommunication, die er ausgesprochen hatte, bei den verbündeten Dachten und in der offentlichen Meinung ju Statten. Aber burch Napoleon war die Welt überhaupt umgewandelt, — in Folge seiner Siege zuerst, bann in Folge seiner Niederlagen. Was konnte die papstliche Regierung in dem durch die Elemente ber Revolution und bie Tenbengen des Imperiums zerütteten Bustand, ben fie vorfand, und der zugleich noch alle die Mangel der früheren Zeit an sich trug, unternehmen und ausrichten? Betrachten wir zuerft bie geiftlichen Begiehungen zu ben anberen Mächten, bann bie Berhältniffe bes Staates.

### Bunftes Capitel.

#### Concordate.

Damit, daß der Papst wieder in dem Latikan Platz genommen hatte, daß er wieder unter den unabhängigen Häuptern von Europa gezählt wurde, war ihm doch eine eigentliche Regierung der Kirche lange nicht anheimgegeben.

Niemals ist die Herrschaft von Ilom unbeschränkt gewesen, und am wenigsten war sie ce am Ende des 18. Jahrhunderts. Allenthalben waren Berträge errichtet, Concordate abgeschlossen, überall hatten sich örtliche Interessen den allgemeinen entgegengesetzt.

Es konnte wohl den Anschem haben, als ware in Folge der Restauration der Papst wenigstens in die Stellung zurückgetreten, die er 1789 einnahm, als breitete sich wieder die frühere Welt vor seinen Blicken aus. Allem dies Europa, wie es aus der Revolution hervorging, hatte doch eine ganz veränderte Gestalt angenommen. Wie viele bischösliche Sitze waren nicht mehr Welch einen Verlust an Gutern, weltlichem Einssluß und Selbständigkeit hatte man erslitten! Die monastischen Einrichtungen, die bisher die verschiedenen Rationen zusammengehalten, waren so gut wie vernichtet. Der tatholische Glaube selbst, in seiner Wurzel angetastet, hatte an Einsluß unendlich verloren. Die alten Verträge waren fast allentshaben von selber untergegangen

Sollte nun von einer Herstellung der Hierarchie überhaupt die Rede sein, so kam es vor Allem entweder auf eine Erneuerung der alten Uebereinkunfte oder auf frische Begrundung gesenlicher Berhältnisse an. Unter ben vielen Aufgaben der Epoche der Restauration eine der schwierigsten.

Man setze den Fall, daß alle Betheiligten einmüthig den Entichluß gehabt hätten, mit gegenseitiger Nachgiebigkeit allein das Nothwendige zu thun, es würde selbst dann schwer gehalten haben; wie viel mehr aber jetzt, da die Natur der Menschen und der Dinge es mit sich brachte, daß man auf der einen Seite unhaltbare Ansprüche erneuerte, auf der andern das Erbtheil, das die Revolution hinterlassen, nicht auszugeben, sondern eher in die Fußstapfen des napoleonischen Kaiserthums zu treten dachte.

Nach allen Seiten hin begannen Unterhandlungen. Dlan ist wohl einmal soweit gegangen dies Jahrhundert das Jahrhundert der Concordate zu nennen; wahr aber ist, sie machten ein Jahrzehnt hindurch einen hervorragenden Theil der europäischen Geschafte aus.

Sollen wir uns aber daran wagen? sollen wir diese Mannichtaltigkeit von Ansprüchen, — verschieden in jedem Lande und an jedes Land — in denen sich Staat und Kirche, Theologie und Philosophie, Fanatismus und Unglaube, die Herbordringungen der vergangenen Jahrhunderte und die Forderungen des heutigen Lages begegnen, darzulegen und den Streit, welchen die feinste Diplomatie der Welt, langsam und geschickt, eine Reihe von Jahren hindurch darüber gesührt hat, zu schildern unternehmen?

So weit geht weder unfere Absicht, noch würden unfere Informationen jo weit reichen.

Es tann uns nur um eine allgemeine Ansicht biefer Berhandlungen, ihres Ganges und bes Berhältnisses, in welches Rom das burch zu ben verschiedenen Staaten gesest ward, zu thun fein.

Wir beginnen mit der Bemerkung, daß die Curie nie einen glücklicheren Zeitpunkt hatte, als unmittelbar nach der Restauration Ihre Entwürfe wurden fast allenthalben durch entgegenkommende Billfahrigkeit begünftigt.

In einigen süblichen Staaten nahm man auf die Neuerungen ber Revolution so gut wie gar keine Rucksicht. In Spanien wurden das Concordat von 1753 und die pragmatische Sanction Karls III. von 1762 neuerdings die geltenden Normen d. Die Dataria zog von Neuem ihre besten Einfunfte aus Spanien. Ferdmand VII. stellte die Inquisition, welche nicht allein gleich Unfangs von Napoleon, sondern auch darnach allen Widerspruchen des Nuntins zum

<sup>1)</sup> Dispatch from Mr Vaugham to Lord Visc. Castlereagh Mads d Jan. 28, 1810

Tros, von den Cortes aufgehoben worden, wieder her, und 1515 las man wieder Edicte des Groß : Inquisitors. Sie verurtheilten die neuen und gesährlichen Lehren, von denen der größte Theil von Europa auf beklagenswürdige Weise in's Verderben gestürzt worden und zest auch Spanien gesahrdet werde '). Die Wiederherstellung der Jesuten begrüßte dieser König mit Freuden. Er erklarte die Veschuldigungen, die man gegen sie erhebe sur erdichtet, ersunden von den Feinden nicht sowohl dieses Ordens, als vielmehr der Religion Christi überhaupt, "welche doch, sagt er, das erste Grundgeses einer Monarchie ist, in deren Vertheidigung nieme Vorsahren ihren Beinamen der katholischen Konige gerechtsertigt haben, ihrem Eiser und Vorgang wünsche und dense ich mit Gottes Husse jukommen <sup>2</sup>)."

Auch Sardinien verschmähte die Erwerbungen der Revolution. Dem englischen Gesandten ist im März 1816 eine sehr unterrichtende officielle Darstellung der geistlichen Verhältnisse des Königreichs einzgehandigt worden, welche alle Rechte und Ansprüche lediglich von den fruheren Verträgen herleitet. Im Juli 1817 wurden die neuen Diöcesen, in fast allzugroßer Zahl, nicht ohne eine gewisse Freigebigkeit eingerichtet. In Turin zeigte man damals in allen

Dingen bem römischen Sofe Ergebenheit und Geborfam.

Bei dieser Art von Herstellung traten freilich viele Schwierigfeiten hervor. In Toscana erklärte man zwar, man befolge die alten Maximen und das frühere System der österreichischen Dynastic wieder; allein nur so weit, als die veränderte Zeit und die Verwirrung der Dinge es erlaube 1). Wenigstens stellte der Großherzog die regulären Mönchsorden von beiden Geschlechtern wieder her; in Betracht, wie er sagte, von welchem Rugen für Kirche und Staat sie seien

- 1) Auszug aus dem Edict Franz Lawiers de Mier p Campello bei Llorente Hist. de l'inquisition IV, 153
- 2) Real cedula de S. M. y Señores del consejo, por la qual se manda restablecer la religion de Jesuitas. 9 de Junio 1815.
- 3) Memoria ginrisditionale (delivered to Lord Burghersh) Report p. 176. Dafür wurden auch die Bisthümer Bereelli und Novara vom Erzbisthum Mailand abgesendert und nuter das Erzbisthum Bereelli gegeben. Literae apostolicae in forma brevis etc. Romae 26 Sept. 1818.
- 4) L. I. R. Segreteria di Stato ai Vescovi etc. nad bighetto di Segreteria intima del di 29 Novbr

Diese Staaten waren wenigstens außerlich im Gangen in ihr attes Berhaltniß zurüchgetreten.

Schwerer ward es in benen, die sich entweder neu gebilbet batten ober in gang veränderten Formen erschienen.

Indeffen ging es auch hier für den römischen Hof über Erwarten glücklich.

Polen war sogar an einen Fursten von griechischer Confession getommen; doch ließ dies Kaiser Alexander nicht empfinden. Es war alles, was man wünschen konnte, wenn er die polnische Geistlichkeit, sowohl katholische als unirte, aus liegenden Gründen zu dotiren versprach, und diese im Voraus für ihr unveraußerliches Gigenthum erklarte. Er gab den Bischösen auf's Neue politische Bedeutung: er nahm sie in die Kammer der Senatoren des Königreiches auf 1).

Auch das bairische Concordat, welches zunächst zu Stande kam, war ben Ansprüchen ber Geistlichkeit günstiger, als man irgend er wartet batte.

Die Diöcesen, die man bestimmte, waren zahlreich und sie wurden gut ausgestattet. In den Seminarien, deren Einrichtung man beschloß, ward die Aufnahme der Schüler und die Ernennung der Lehrer, Unterricht und Verwaltung den Bischöfen anvertraut Der König sagte sogar die Herstellung und Dotation einiger Klöster sur beide Geschlechter zu.

Dafur — es heißt ausbrücklich "in Rücksicht auf die daher entspringende Förderung geistlicher Dinge" — ward ihm die Ernennung der Bischöfe überlassen, obwohl sich der römische Stuhl die Annaten und einen unmittelbaren Einfluß auf die Capitel vorbehielt?). Ich weiß nicht, ob ich recht unterrichtet bin, doch höre ich von glaubwurdigen Männern, daß die meisten Borschläge von Zeiten des Münchener Hofes gemacht worden sind. Den guten alten Weisbischof Häffelin — der die Unterhandlung zu Rom führte — hat man mit Unrecht darüber so bitter angetastet Man versichert, nur in einem einzigen Punkt, in der Art und Weise die Capitel einzurichten, habe er den Anträgen der Curie nachgegeben 3). Auch ward

<sup>1)</sup> Charte constitutionnelle du royaume de Pologne, 15-27 Nov. 1815 Titre II, art, 13 et 14.

<sup>2)</sup> Conventio inter Stow. D. Pium VII S. Pontificem et M. S. Maximilianum Bavariae regem. Romae d. 5 Junii 1817. Ratificiti: Minden, 24 Oct. 1817. Art. 2-4, 5, 7, 9

<sup>3)</sup> Rad, ben in ber bateriiden Rammer 1871 vorgetommenen Erorte

bas Concordat, nach einigen Zogerungen, wirklich ratificirt. Gewiß ein bedeutender Schritt, zumal wenn diese Abkunft als ein Borbild für die übrigen deutschen Provinzen betrachtet wurde.

Schon hatte man aber noch weiter reichende Entwürfe unter ben Banden, von benen ohne Bweifel ber wichtigste war, Die firch-

lichen Verhaltniffe mit Franfreich zu ordnen.

Wir sahen, wie nahe es Napoleon bis zu einer völligen Unterwerfung der Kirche gebracht hatte; eben darin lag der Grund, wekhalb die nach seinem Sturz emporgekommene Gewalt die Ruche, so

viel ihr moglich, begunftigte.

Gerade auf die Institute der Kirche meinten die Wortführer von 1815 das restaurirte Staatsgebäude zu gründen, welches sie aufzusühren gedachten. Unmoglich konnten sie so revolutionare Einrichtungen dulben, wie das Concordat Napoleons gewesen war : sie drangen auf eine ausdrückliche Ausbedung desselben.

In Rom war man damit nicht so ganz einverstanden. Consalvi sah, wie er offen bekannte, in jenem Concordate das große Denkmal seines Lebens. Ihm ware es genug gewesen, wenn die organischen Artikel, welche Napoleon demselben hinzugefügt hatte, abgeschafft worden wären, wenn man dann vielleicht die Diocesen vermehrt hatte; auf diesen Grundlagen, schien es ihm, lasse sich das kesteste Gebaube errichten

Und gewiß, man konnte Bedenken tragen, einen so feierlichen Bertrag wieder aufzuheben. Chrenvoll war dies nicht; es konnte als eine Rechtfertigung der Protestationen des ausgewanderten Klerus erscheinen, die man in Ilom immer verworfen hatte.

Wenn sich die Kurie dennoch dazu entichloß, so ward ihr das durch neue Zugeständnisse anderer Art reichlich rergutet. Nicht allein wurden mit dem Concordat zugleich jene organischen Artisel, die immer als eine Teindseligseit gegen die Kirche betrachtet worden waren, abgeschafft, sondern man beschloß auch eine bedeutende Verenichtung der Diocesen — von 60 auf 92 — mit einer augemessenen

rungen war Haifelin beauftragt, von einigen Artikeln von Belang dem Reaife von der Andengewalt an die weltliche Gewalt und dem konglichen alaest Adnach zu nehmen, wenn die in dem dermaligen Zeitpunkte, no 3 janacht auf die Beiebung der Bistid mer antemme, ichwierige Distrifionen erbeitigken seiten

<sup>1)</sup> Wan erleunt bas Berhaltum ans eine. Jungulusu an Biacae, co , a) pour ait convenir pour sauver (Eghse de France du oautrage seil le concor lat) ne sufficait pous pour sa regeneration

Ausstattung in liegenden Gründen oder Renten auf den Staat un= verzüglich in's Werk zu setzen. In einigen unbestimmt gefaßten Artikeln erhielt die Curie große Aussichten für die Zukunft. Jetzt war von keiner Beschränkung der Institution, von keiner Uebertragung der päpstlichen Gewalt an die Metropolitane die Rede. Was nicht ausdrücklich bewilligt worden, nahm man ohne diese Bewilligung an sich. Wenigstens versichert der französische Ambassadeur Blacas, daß die Clausel der Bullen, in welcher der Papst sagte, daß er die Bis= thümer errichte und dotire, ohne sein Wissen eingeschaltet worden sei.

Es war dies fast mehr als eine Herstellung der dort so oft bestrittenen und in enge Grenzen eingeschlossenen päpstlichen Gewalt. War doch von der Freiheit der gallicanischen Kirche fast nicht mehr die Rede.

Blacas schloß am 25. August 1816 eine Convention und, da diese einigen Widerspruch fand, nach einem neuen Aufenthalt in Paris, eine zweite, welche als das Concordat vom 11. Juni 1817 bekannt ist <sup>2</sup>).

Oft ist es bei den Revolutionen so gegangen. Indem man eine chimärische Freiheit zu gründen suchte, hat man die wirkliche ver= nichtet, welche man besaß.

Jett war es so weit gekommen, daß selbst ausgezeichnete und die tadellosesten Geistlichen in der Behauptung der vier Propositionen nur eine Veranlassung zu Mißbräuchen sahen. Und doch waren die alten gallicanischen Freiheiten selbst noch größer, als sie in den Propositionen erschienen. Die Geistlichkeit war weise genug gewesen, nicht alle ihre Borrechte in Declarationen zu fassen: sie hatte gesürchtet, sie gerade auf diesem Wege zu verlieren. Unter anderem besaßen die französischen Bischöse ein sehr ausgedehntes Dispensationserecht. Die einen hatten es immer ausgeübt und die andern hatten es wenigstens nicht völlig fallen lassen. Schon im Jahre 1801 ward das nicht wieder zurückgefordert. Consalvi als Legat fertigte alles auf der Stelle aus und machte einige Zugeständnisse für die nächsten Jahre. Nach der Restauration aber gedachte Niemand mehr der alten Vorrechte. Man schieste sie Sachen ohne Weiteres nach Kom.

Wäre das neue Concordat zur Ausführung und der Klerus in Frankreich jemals wieder zu einiger Selbständigkeit gekommen,

- 1) Concordat 11 Juin 1817. Projet de loi art. 3.
- 2) Der französische Hof war damit sehr zufrieden: Richelieu schreibt an **Blacas:** Les concessions que vous avez obtenues sont plus importantes que celles que vous avez saites.

nicht zum Schaden, sondern zum Vortheil gereicht haben. Der alten Widerseplichkeit, der örtiichen Freiheiten, jenes Lockens auf die gallistanischen Vorrechte wäre sie auf lange überhoben geweien.

Währent die Curie mit dem bourbonischen Stammbaus fo gluckliche Unterbandlungen pflog, gerietk sie dagegen mit der Nebenlinie zu Neavel in lebbafte Zwistigkeiten.

Der König faumte, ben helter nach St. Peter zu ienden ber Die alte Abnangigkeit feines Reidies von bem beiligen Suble bezeugte. Die Frage, pi dies eine vein weltliche Berrflichtung fei over nicht, discutirte man in lespastem Cifet, unt der Lapst brobte tem König mit bereinstigen Sucien Genes :. Ferbinant IV. bagegen weigert sid die Jesunen in sein Lant aufzunehmen, er beschränkte die Corresponden: seiner Gestlichen mit Rom auffalient; er ichien zugleich die alten Irrungen, die er mit Pius VI. gehabt, fortieren, unt die Erwerbunger ver frangöstichen Bermaltung behaupten zu wollen. Der Parit semerseite versagte ben neapplitanischen Bischöfen Die Infinitionen Ge fam soweit, baf von 150 Bisthumern in beiden Sieilien 8t., ir dem eigenzlichen Neapel drei Biermeile der bischöfliden Tipe vacant waten. Wenn irgendmt fo mar bier ein neues Concortai unumganglich norhwendig. Lange unierhandelie man vergeblich baritber zu Nieupel. Um bie Sachen zu Ende zu bringen mußten im Gebruck 1818 die vornehmften Uciniscer der beiden Sofe, Consaio une Viscion, qu Terracina an den Grenzen der Siggien zusammenkommen.

Medie, hielt sich für einen außerordentlichen Kopf; er meinic unt gurmütbigerweise glaubien es ihm einige Landsleute — The europäischen. Zu lomaten zu ihersiben. Jest orward er in der That die Ernernung auch zu denzenigen Stellen, welche disher von Viem aus besetzt worden waren, unt die Abschaffung einiger lieinen politischen Richte, die sich Kom noch immer vordehalten date.

Takur aber erlangte Consalvi andere Zugenändnisse, wie es scheint, von wesentlicherem Bortheil.

Der Papst behauptete einen bebeutenden Einfluß auf die Besexung ver unteren Stellen; seine Correspondenz mit der Geistlichkeit

<sup>1)</sup> Auszüge aus ten hierbei gewechielten Schriften bei Coppi Annali d'Italia IV. 4 --

warb von aller Beaufsichtigung und jenem Liceat scribere, das man bis jetzt von Staatswegen gefordert, losgesprochen; die bisherige geistliche Jurisdiction des Königs ward beschränkt oder unterdrückt; Klöster wurden wieder eingerichtet; die Geistlichkeit ward wieder befähigt Güter zu besitzen; man ließ Klagen über die Besteuerung des Klerus einsließen, obgleich dieser im römischen Staate selbst nicht eximirt war. Die Regierung versprach nicht allein der Geistlichkeit ihre eingezogenen Güter zurückzugeben, sondern auch bei der einsteweiligen Verwaltung derselben neben zwei neapolitanischen auch zwei römische Commissarien zuzulassen.

Was konnte die Ernennung zu den Stellen dem Könige so Großes fruchten, wenn seine Bischöfe nachher unabhängig von ihm und abhängig von Rom waren.

Man hatte allgemein erwartet, Consalvi werde das meiste zu= zugestehen haben; als man dies Resultat kennen lernte, schrieb ihm jedermann einen vollkommenen Sieg zu; nie war seine Geschicklich= keit glänzender erschienen.

Und doch würde man Unrecht haben den guten Fortgang der römischen Interessen der alten Klugheit dieses Hoses oder den Taslenten Consalvi's allein beizumessen. Wie wäre sonst in diesem Fortgang ein so plötlicher Stillstand eingetreten?

Eben damals als das neapolitanische Concordat geschlossen ward, im Anfang des Jahres 1818 regte sich bereits allenthalben eine lebhafte Opposition gegen die Römische Curie.

Frankreich ging auch hierin voran. Die Ordonnanz vom 5. September und die Sitzung des Jahres 1816—1817 hatten jener Richtung der öffentlichen Gewalt, unter deren Schutze das neue Concordat war entworfen worden, bereits ein Ende gemacht, als man mit demselben hervortrat. Die günstige Stunde war vorüber. Der römische Hof hat in Frankreich viele Vorurtheile und gegründete Ueberzeugungen, viele eingewurzelte Abneigungen, selbst Leidenschaften wider sich; alle waren aufgewacht. Ienes Concordat gab ihnen Anlaß genug hervorzutreten. Da waren unbestimmte Verssicherungen, welche eine Gesahr für wesentliche Zugeständnisse der Verfassung, für die Toleranz selbst zu enthalten schienen; da war jenes Stillschweigen über die Freiheiten der gallicanischen

<sup>1)</sup> Conventio inter S<sup>mum</sup>. D. Pium VII P. et M. S. Ferdinandum I, regni utriusque Siciliae regem. Anxure XVI Febr. 1818. Art. 28, 8, 22-26, 15, 12.

Kirche; da war der 6. Artikel "die zugesagte Beibehaltung der bisherigen Bischöfe könne wohl aus guten Gründen Ausnah= men leiden", durch welchen Einige von ihnen mit willfürlicher Absetzung bedroht schienen 1); man nahm die Formeln der Bullen für ernstliche Anmaßung; man ereiferte sich über die Ansprüche, die ber römische Stuhl auf Avignon zu machen fortfuhr. Auf das leb= hafteste regten sich die principiellen Gegner. Neue Ausgaben von Voltaire und Rousseau erschienen ausdrücklich zu bem Zwecke, dem Concordate einen schlechten Empfang zu bereiten. So erhob sich denn ein allgemeines Geschrei und eine Unzahl von Broschüren malte die Gefahren der Zukunft aus. "Es war," sagt Guizot 2), "als ob Gregor VII. noch einmal die Tiara nehme; als strecke das Mönchthum bereits seine Hand nach seinen verloren gegan= genen Gütern aus; als fasse die Inquisition Fuß auf bem fran= zösischen Boden". Vor diesen Aufwallungen der öffentlichen Mei= nung allein, ohne anderen Angriff, fiel das Concordat. Schon bei dem darauf bezüglichen Gesetzentwurf suchten die Minister seine Bestimmungen zu ermäßigen. Dies Zurückweichen aber machte ber Opposition nur noch mehr Muth. In der Mitte der Commission, die zur Berathung des Entwurfs niedergesetzt wurde, that sich der Widerspruch so lebhaft hervor, daß man gar nicht wagte, zu den Bera= thungen in der Kammer zu schreiten. Pius VII. hatte das Con= cordat von 1801 sehr ungern aufgegeben; nach langer und zweifel= hafter Unterhandlung hatte er ein zweites geschlossen, das er für angenommen und gültig hielt. Aber es führte die peinlichsten Ver= legenheiten für ihn herbei: im Jahre 1819 mußte er sich zu Maßregeln verstehen, die seiner ursprünglichen Absicht entgegenliefen. Wie viel besser wäre es gewesen das Concordat von 1801 einstweilen bestehen zu lassen und den wesentlichen Mängeln durch wesent= liche Verbesserungen abzuhelfen!

Dann wären vielleicht auch andere Wirkungen dieser Niederlage vermieden geblieben.

In ganz Europa machte sie — es konnte nicht sehlen — den größten Eindruck. Sie gab den Unterhandlungen, die nunmehr folgten, eine neue Farbe.

Bornehmlich machten einige kleinere Staaten Ansprüche, wie sie bisher nicht so leicht vorgetragen worden; unter anderen die Schweiz.

<sup>1)</sup> De Pradt Quatre concordats III, p. 96.

<sup>2)</sup> Guizot, du Gouvernement de la France, p. 41.

Aber darf man überhaupt sagen, daß zwischen Rom und der Schweiz unterhandelt worden sei? Allerdings erschienen 1818 schweizerische Abgeordnete in Rom; aber es fehlte viel, daß sie einen Auftrag von der Tagsatzung gehabt hätten: es waren nur die Gefandten von Bern und Luzern. Diese Cantone wünschten die Baseler und einen Theil der Constanzer Diöcesanstände zu einem Bisthum zu vereinigen, das seinen Sit in Luzern haben sollte; sie dachten wohl demselben eine allgemeine Bedeutung zu geben. Allein niemals hätte die gegenseitige Eifersucht der Eidgenossen dies zugelassen. Plane von Bern und Luzern widersetzte sich Solothurn; es hatte Aargau und Thurgau und selbst Zürich auf seiner Seite. verstanden, es hatte dieselben auf seiner Seite, so lange man sich den andern widersetzte, jedoch nicht mehr, sobald es darauf ankam selbst etwas Gemeinschaftliches auszuführen. Bern hatte wenigstens auf die Beistimmung der Urcantone gerechnet; aber jene Abgeord= neten mußten erleben, daß ihnen zur Seite, ohne ihr Wiffen, Schwytzüber die Erhebung der Abtei Einsiedeln zu einem Bisthum unter-Wer sollte es glauben? auch dies Vorhaben in seinem engeren Kreise erweckte lebhaften Zwist; es fand Widerspruch bei den Betheiligten in der Abtei selbst. Genug, es war Zwie= spalt über Zwiespalt; aus jeder Trennung entwickelte sich eine andere; die abgesonderten Glieder entzweiten sich ihrerseits von Neuem.

Obwohl es demnach nur zwei Cantone waren, welche unter= handelten, so machten sie doch Ansprüche, über die man sich nimmer= mehr vereinigen konnte.

In Luzern wollte man sich nicht allein über die Verwaltung der geistlichen Güter und Cassen, sondern vornehmlich über das Seminar, das zu gründen war, und den Unterricht in demselben die Aufsicht von Staatswegen vorbehalten. Kein Zweisel, daß man gewisse Lehren katholischer Geistlichen für gefährlich hielt und ihrer Ausbreitung vorzubeugen wünschte; die Correspondenz der Geistlichseit mit Rom sollte besonderer Aufsicht unterliegen.

Und wer möchte leugnen, daß die unmittelbare Einwirkung von Rom in kleinen Gemeinheiten etwas Bedenkliches hat und eine Gefahr für die Selbständigkeit derselben in sich enthält; allein durch jene Ansprüche stieß man mit allen Grundsätzen der Curie zusammen. Rom wollte eine freie Correspondenz mit dem Klerus? allen Einssluß der weltlichen Gewalt auf den geistlichen Unterricht erklärte es für grobe Usurpation. Es forderte ausdrückliche Verzichtleistung auf

dieses Verlangen. Aber es waren die Ansprüche der weltlichen Gewalt überhaupt, an denen die Schweizer jett festhielten.

So konnte man sich benn freilich nicht vereinigen.

Indem die Gesandten erklärten, sie seien in der Unmöglickkeit nachzugeben, stellten sie nur noch vor, daß sie nicht wüßten, was aus der schweizerischen Kirche werden solle. "Sie wird bleiben, wie sie ist," entgegnete man ihnen. "Mit nichten," versetzten sie, "sie ist in allzu großer Unordnung; aus dieser kann nichts hervorgehen als eine von Grund aus neue Ordnung, oder wenn man es nicht dazu bringt, eine vollständige Auflösung. Gott weiß, ob diese nicht den Umsturz aller Dinge herbeiführt".

Gewiß hängen sirchliche und weltliche Ordnungen so enge zusammen, daß die einen ohne die anderen nicht bestehen können. Die allgemeine Verwirrung, welche nachher eingetreten, mag nicht viel weniger von diesem Zwiespalt, wie von andern Ursachen herrühren.

Unverrichteter Dinge mußten die Gesandten über die Alpen zurücksehren; zu Hause sanden sie die Ansichten schon wieder verändert. In Luzern hätte man damals bereits Bedenken getragen, den Lischof, den man gesordert hatte, aufzunehmen; wenigstens einige Machthaber sürchteten von einem solchen einen antiliberalen Einfluß.

Während dieser Zeit hatte auch Genf in Rom für sich unterhandelt. Die Stadt wünschte die Absonderung der katholischen Pfarren seines Gebietes von Chambery; es wollte dieselben unter das Bisthum Freidung geben. Dies Vorhaben aber fand mehr Schwierig= keit, als man hätte glauben sollen. In Rom war man, wie sich versteht, den Genfern nicht eben günstig, und der Hof von Sardinien widersetzte sich einer so geringen Schmälerung eines ihm unter= worfenen Visthums mit außerordentlicher Hartnäckigkeit. Die Genfer übertrugen die Führung ihrer Sache der preußischen Gesandtschaft; doch hatte auch diese anderthalb Jahre zu thun, ehe sie die Pfarren losriß.

Und hier kommen wir auf unsere deutschen Angelegenheiten. Dan erachtet leicht, daß der Zustand der deutschen Kirche dem Papst vor allem betrübend erschien. "So viel Kirchen", ruft er aus 1, "mit Würden und Reichthümern gesegnet, haben ihren Glanz und ihren Besitz zugleich verloren. Fast alle entbehren ihrer gesetz=

<sup>1)</sup> Allocutio Pii VII, d. XV nov. 1517.

mäßigen Hüter, ihrer Diener. Die geiftliche Regierung liegt in Fesseln; die Kirchenzucht ist vernichtet, die blühendsten Klöster sind zu Einöben geworden". Die Worte erinnern an die Ausbrucke, in benen eine kirchlich gesinnte beutsche Partei auch mit Rücksicht bas rauf, daß durch die Wiedereroberung des linken Rheinufers die mit bem Verluste desselben in Zusammenhang stehenben Säkularisationen ungültig geworden seien, die Herstellung ber früheren deutschen Kirche Allein man darf doch bezweifeln, ob Consalvi, der sie Anfangs billigte, standhaft dabei verblieben ist. Denn eine deutsche Kirche konnte zu einer Verfassung berselben führen, welche die Einwirkung Roms auf Deutschland eingeschränkt und unsicher gemacht hätte. Von der Aufstellung eines Primas, der die deutsche katholische Welt auch Rom gegenüber repräsentirt hätte, wollte man in Rom nichts hören. Man knüpfte vielmehr an die schon früher vorge= kommenen Versuche, besondere Concordate mit den deutschen Staaten zu schließen, an; damals ist allgemein behauptet worden, Baiern und Würtemberg sei in ihrem Widerspruch gegen eine der katho= lischen Kirche zu gebende Gesammtverfassung von Consalvi bestärkt worden: er habe ihnen die Genehmigung der Einziehung der kirch= lichen Güter dagegen in Aussicht gestellt 1). Es waren Gedanken, wie sie bei dem Concordat mit Frankreich und mit Italien vorge= schwebt hatten; sie entsprachen den territorialen Einrichtungen, die zulett in Deutschland die Oberhand behielten. Von einem Reichs= concordate konnte nicht die Rede sein, da es kein Reich mehr gab. Und bald sollte sich zeigen, wie schwer sich selbst Verträge mit den einzelnen Staaten auf den bestehenden Zustand berechnet, durch= seten ließen.

Schon hatte das baierische Concordat lebhaften Widerspruch gefunden. Die organischen Gesetze, die man in Baiern erließ, waren mit demselben nicht allemal in deutlicher Uebereinstimmung. Selbst nach der Ratification traten neue Schwankungen ein. Es waren ausweichende Erklärungen von baierischer Seite, es war die ganze Geneigtheit, welche die damalige Curie hatte, wenigstens den Schein zu retten, erforderlich, um die Sache nicht zu neuem Bruche kommen zu lassen.

Weit größere Schwierigkeiten aber boten die Unterhandlungen mit den mindermächtigen Staaten dar. Gleich so wie der Entwurf

<sup>1)</sup> So versichert Wessenberg (Mejer. Zur Geschichte der römisch=deutschen Frage, I. 482), der einen entgegengesetzten Entwurf gemacht hatte und die Beseitigung desselben Consalvi, den er recht gut kannte, zuschreibt.

erschien, zu welchem sich eine in Frankfurt zusammengetretene Commission vereinigte 1), — im April 1818 — fürchtete man in Rom eher ein Schisma, als ein Concordat daraus hervorgehen zu sehen.

Wenn man in dem schweizerischen Entwurfe, der die Aufsicht über die Kirchen oligarchischen Magistraten eingeräumt hätte, eine aristokratische Tendenz wahrnahm, so kamen die Schwierigkeiten, die man in dem deutschen sah, von einer andern Seite.

Nicht ohne innere Bedeutung ist der Versuch der Commission, die Besetzung der bischöflichen Stellen möglichst unabhängig vom römischen Einfluß zu constituiren. Man verband darin die selbständige Action des Landesclerus mit der Autorität des Fürstenthums. Der Entwurf war, die Landpfarrer zu den Wahlen heranziehen. Im Falle einer Vacanz sollten sämmtliche Landpfarrer ber Diöcesen einen Ausschuß wählen, an Zahl ben Domcapitularen wenigstens gleich; aus beiben zusammen sollte das Wahlcollegium Niemand dürfe gewählt werden, der nicht theologische Studien mit ausgezeichnetem Erfolge gemacht und dann Jahre lang das Umt eines Seelsorgers ober eines Lehrers ver= waltet habe 2). Nicht jedoch so geradezu sollten die Wahlcollegien einen Bischof ernennen; sie sollten nur drei Personen zu diesem Amt vorzuschlagen haben. Schon im Voraus würde dem Landes= herrn das Recht beiwohnen, von diesem Borschlag auszuschließen; nach bemselben würde er einen aus den dreien definitiv ernennen. Noch vor der Consecration soll dann der Bischof dem Landesherrn und den Gesetzen des Landes Gehorsam und Treue schwören. Diese Consecration selbst aber sollte nicht an die Einwilligung des römi= schen Hofes gebunden sein. Der Informativproces über die Wahl würde durch den Erzbischof an den Papst geschickt werden, deffen Einwilligung man binnen vier Monaten erwarte; erfolge sie in dieser Zeit nicht, so trete der Erzbischof in seine ursprünglichen, zum Theil in Deutschland noch üblichen Confirmationsrechte und = Pflichten Unstände, die der Papft etwa gegen die Person erheben möchte, ein. sollen in dem Lande geprüft werden und, wenn man sie unbegrün=

<sup>1)</sup> Es waren Würtemberg, Baben, die beiden Hessen, Nassau, Oldenburg, Mecklenburg, Schwarzburg, Anhalt, Waldeck, Lippe, Schaumburg-Lippe, Hohenzellern, Reuß, Franksurt, Lübeck und Bremen.

<sup>2)</sup> Grundzüge zu einer Bereinbarung über die Verhältnisse der katholischen Kirche in deutschen Bundesstaaten. Bei Münch, Concordate, II, S. 338.

det finde, soll nach einer neuen zweimonatlichen Frist die erzbischöfliche Bestätigung eintreten.

Es leuchtet von vornherein ein, daß der römische Stuhl von diesen Vorschlägen sehr unangenehm berührt werden mußte. Gegen den Wahlmodus wendete man ein, daß dadurch ein Geist der Demokratie eingeführt werde. Man gab die Besorgniß zu erkennen, daß dies nur ber erste Schritt sei, um nach und nach bem ganzen Klerus und vielleicht auch bem Volke Antheil an den Bischofswahlen zu verschaffen. Alte Migbräuche, daher entsprin= gend, die man in frühern Zeiten mit Mühe gehoben, werde man auf diese Weise erneuern. Auch die Beschränkung der Wahlen auf gewesene Pfarrer oder Lehrer könne der Papst nicht billigen. Es würden alle ausgeschlossen sein, die durch Geburt und Glückgüter abgehalten würden, sich solchen Memtern zu widmen. Man erinnert sich, daß Rom die vornehmste Stütze der deutschen Kirche immer in dem Abel gesehen hat. Dieser wäre hierdurch von ben bischöflichen Sitzen vollends entfernt worden. Der Papst sprach aus: dies zugeben würde heißen einen Verrath an der Kirche begeben. Und wie hätte er nicht durch die Entwürfe der Beschränkung seiner pontificalen Gerechtsame auf das Tiefste aufgeregt werden sollen? Protestantischen Fürsten von geringer Macht wäre eine Art von Patronatrecht über katholische Kirchen eingeräumt worden. Der Papst hätte ihnen sogar zugestanden, was er Napoleon verweigert hatte. Gerade die Forderungen Napoleons, mit den Gründen, die derselbe gebraucht hatte, wiederholte man in Frankfurt. Bitter be= flagte sich Consalvi, daß es nach alle dem, was geschehen, wieder dahin gekommen sei.

Jener Mischung von ministerieller Gewalt und demokratischen Formen, welche damals im oberen Deutschland vorwaltete, ließ sich nichts abgewinnen.

Rein Unterhandeln konnte helfen. Da kein Theil weichen wollte, so gelangte Consalvi wenigstens nicht bis zum Abschluß eines Concordats. Er begnügte sich, eine neue Eintheilung der Diöcesen durchgesetzt zu haben.

Auch die hannoverschen Unterhandlungen schlichen langsam hin. Es that sich dabei ein Widerstreit zwischen doctrinären und politischen Ansichten unter den Bevollmächtigten selbst hervor. Wie lange stritt man darüber, ob die Regierung, der das Recht der Elimination zugestanden wurde, auf der Liste der Wählbaren drei oder nur zwei Namen zurückzulassen habe. Consalvi brachte es nicht bis zum Ziel.

Später begann und auf bas rascheste schritt die preußische Unterhandlung vorwärts. Für Preußen lag der vornehmste Be= weggrund, ein Verständniß mit Rom zu suchen, in den Territorial= verhältnissen des neu gestalteten Staates, welche die Einwirkung bischöflicher Gewalten herbeiführten, die in benachbarten Gebieten ihren Sit hatten, ein Uebelstand, dem sich nur durch Uebereinkunft mit Rom abhelfen ließ. Dazu aber kamen noch andere Motiven: wie einst Napoleon, so fand auch die preußische Regierung eine Regelung der Verhältnisse der katholischen Kirche für die Ruhe des Staates unumgänglich nothwendig, um so mehr, da die eben erworbenen Rheinlande zum größten Theil katholisch=gläubig waren, die unter einem protestantischen Fürsten gestellt, um so leichter feind= seligen Einwirkungen Raum geben konnten. Gine fernere Rücksicht bildete auch in Preußen die Gefahr, welche durch apostolische Vikare und Missionarien veranlaßt werbe. Man urtheilte, daß sich berselben nur durch ein echtes und wohlthätiges Episcopalspstem vor= Man betrachtete die Bisthümer als unentbehrlich beugen lasse. für Religion und Sittlichkeit, welche die Grundlagen des Staates seien. Man hat damals sogar die Meinung gehegt, widerspänstige Bischöfe würden von der Curie in Zaum gehalten werden. Entschloß man sich nun aber mit Rom zu unterhandeln, so wurde man durch die Vorgänge, die der Versuch, ein Concordat zu schließen, in Frankreich und selbst in Baiern hervorgerufen hatte, gewarnt, sich so tief ein= Altenstein, damals Minister der geistlichen Angelegen= zulassen. heiten, der die überschwängliche Idee hatte, man werde durch ein Verständniß mit dem Papfte eine Vereinigung aller driftlichen Confessionen überhaupt anbahnen, gab doch eben deßhalb den Rath, nicht an ein Concordat, in welchem über Alles und Jedes Bestim= mungen getroffen werden musse, Hand anzulegen, — denn dann werde man sich niemals verstehen —, sondern sich auf eine Con= vention über die zunächst in Frage kommenden Punkte, die Anordnung der Diöcesen und besonders die Wahlen der Bischöfe zu beschränken 1); dahin ging auch die Meinung Niebuhrs, der die römische Gesandtschaft verwaltete und der in seiner Seele dagegen gewesen wäre, daß man durch eine kirchliche Neuerung die Kirche und das

<sup>1)</sup> Altensteins Denkschriften vom 30. März; und sein Schreiben an Raumer vom 25. April 1818 bei Mejer II, 2,90.

₽ e.

Christenthum gefährbe. Der römische Hof konnte nicht anders, als die Herstellung der Bischofssitze alten Ruhmes mit angemessener Ausstattung, die man ihm anbot, freudig zu begrüßen; doch gab es noch mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, von denen die wich= tigste die Mitwirkung der Regierung bei der Besetzung der Bisthümer Man kam überein, die Wahl der Bischöfe den Capiteln Wenn aber die preußische Regierung meinte, eine zu übergeben. mißliebige Wahl nach der Hand für ungültig zu erklären können: so widersetzte sich dem der römische Stuhl, weil der einmal kano= nisch Gewählte nicht zurückgewiesen werben könne 1). Zögernb, aber zuletzt entschieden nahm Preußen diesen Grundsatz an, so daß der Einfluß der Regierung nur vor der förmlichen Wahl aus= geübt werden konnte. Aber ob dabei nicht etwa der Regierung das Recht zu verstatten sei, von einer ihr einzureichenden Liste die Stimmen, die ihr mißfällig waren, zu streichen, wie das anderwärts vorkam, darüber traten bei den Verhandlungen sehr verschiedene Ansichten einander gegenüber. Endlich hat dann Consalvi vorge= schlagen, daß die Capitel durch ein Breve des Papstes angewiesen wer= den sollten, nur würdige und dem Könige angenehme Personen in Vorschlag zu bringen 2). Ein Versprechen, das bei der Wandelbarkeit der politischen Verhältnisse nicht eben zuverlässig erschien, das aber der König, wie es in einer Note ausdrücklich heißt, vertrauungs= voll annahm. Niebuhr bemerkt, daß bas Capitel sich über die dem König angenehmen Persönlichkeiten unterrichten musse, was nicht anders, als durch die Dazwischenkunft eines königlichen Commis= sarius geschehen könne. Von der Verzögerung der Institution, die anderwärts eine so große Rolle spielt, war hier nicht die Rede; benn da den Capiteln die Wahl übertragen wurde, nicht ohne Rücksicht auf die Regierung und Theilnahme berselben, so ließ sich nicht wohl denken, daß der Papst zögern werde, sie zu bestätigen. Doch war noch kein vollkommenes Einvernehmen erreicht, als der Staatskanzler Harbenberg, von dem Congreß zu Laibach kommend, in Rom eintraf. Hardenberg kannte Consalvi von früher her und stand mit ihm in den freundschaftlichsten Verhältnissen. Nicht selten hat er ihn von der Fürsorge, die der König für seine katholischen Un= terthanen trage, unterhalten. In vielen Beziehungen hegten die

<sup>1)</sup> Schreiben Consalvi's an Harbenberg vom 11. Oktober 1820. Bericht Niebuhrs an das preußische Ministerium vom 27. December 1820, bei Mejer III, S. 137; S. 147.

<sup>2)</sup> Note Consalvis vom 9. Februar 1821, bei Mejer a. a. D. S. 152.

beiden Staatsmänner verwandte Gesinnungen; sie haben eine homogene Aber. Eine Anwesenheit des Staatskanzlers von wenig Tagen reichte hin, die letzten Schwierigkeiten, nicht jedoch ohne die Theilnahme Nieduhrs zu heben, und die Verhandlungen zu einem Ziele zu führen, das sowohl die Ansprücke des Staates befriedigte, als die gerechten Wünsche der Katholiken erfüllte.). So wenigstens urtheilte man damals; die Zerwürfnisse, wie sie später eingetreten sind, eben über solche Punkte, die man unentschieden gelassen hatte, hätte man bei der obwaltenden Stimmung niemals voraussehen können.

Vielleicht mochte man sich in Rom schmeicheln, daß dies Bei= spiel Nachfolge bei den Nachbarn finden werde.

Wenigstens lag es in der Natur der Sache, wenn es in den Niederlanden nicht geschah.

Allzu sehr hatte die Parteiung in der Mitte des Landes selber um sich gegriffen. Gleich bei der Zusammensetzung des Königreichs hatte die Geistlichkeit die Wiederherstellung aller Verträge und Constitutionen gefordert, welche die alten Fürsten in Bezug auf die sreie Ausübung, die Rechte, Privilegien, Exemtionen und Prärogative der katholischen Kirche jemals beschworen. Die vornehmsten Bischöse hatten sich aus religiösen Gründen wider nicht weniger als acht Artikel der Verfassung erklärt. Um so mehr glaubte sich die Resgierung verpflichtet, den Widerstand derselben zu brechen; sie des günstigte das liberale Element in dem Lande und in der Geistlichkeit.

Wie hätte die Aufregung, in die man hierdurch mit Nothwendig= keit gerathen war, sich nicht auch in den Unterhandlungen mit Rom zeigen sollen? Die niederländische Gesandtschaft konnte selbst in persönlichen Berührungen eine gewisse Heftigkeit nicht verbergen. Es gehörte Consalvi dazu, um es sich gefallen zu lassen. Un eine Uebereinkunft war damals lange nicht zu denken. Als sie später erfolgte, trug sie den Keim neuer Zwistigkeiten in sich.

So gingen biese Dinge.

Ganz andere Hoffnungen hatte man 1815 gehegt. Die Curie hatte sich schmeicheln dürfen, das Verlorene wieder zu erwerben, die alte Weltstellung noch einmal einzunehmen. Wie weit aber blieb sie davon entfernt! Statt besser, war es mit wenigen Ausnahmen

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 9. April 1821 bankt Hardenberg für die Uebersendung der Bulle und die Aussertigungen in Betreff der Negotiation, die er mit Consalvi zu führen die Genugthuung hatte.

<sup>2)</sup> Mémoire adressé le 8 octobre 1814 aux hautes puissances. 1832.

immer schlimmer gegangen; einen Anspruch nach dem andern hatte man aufgeben müssen; aus dem Fortschritt war man in die Verstheidigung gerathen. Und noch hatte Pius VII. nicht alle Erfahrungen gemacht, zu denen er bestimmt war. Er mußte noch erleben, daß selbst die rechtgläubigen Länder, Spanien und Portugal, und zwar nicht durch eine fremde Gewalt veranlaßt, sondern in Folge einer eigenen inneren Bewegung sich dem Einflusse des römischen Stuhles zu entziehen suchten.

Fragen wir, woher dies kam, so führt es uns zu einer all= gemeineren Bemerkung.

Bei neuern apologetischen Werken der katholischen Kirche fällt es oft auf, wie doch ihr Grundgedanke soviel mehr politischer als religiöser Natur ist; sei es, daß man einer höchsten Instanz in irdischen Dingen zu bedürfen glaubt, oder daß man das Recht der weltlichen Autorität auf das göttliche Recht der Kirche gründet. Zwar kommen religiöse Momente hinzu, aber die Lebensader, der große Gesichtspunkt ist in der Regel politisch.

Nun ist dies wohl nicht zufällig; es hat seinen Grund in der heutigen Stellung der beiden Gewalten zu einander, die in der That von der frühern weit abweicht.

Schon bei Betrachtung der Concordate muß es uns auffallen. Sonst war ein Streit zwischen Staat und Kirche zu schlichten; es kam darauf an, die öffentliche Gewalt allenthalben mit dem Klerus und seinem gemeinschaftlichen Oberhaupte auseinanderzuseten; der Staat hatte seine politischen, die Curie ihre kirchlichen Gesichtspunkte. Zeder Theil stand auf seinem eignen Grund und Boden dem andern gegenüber.

Jetzt war dies Verhältniß wesentlich verändert. Da die Revolution ein so entschieden antireligiöses Element entwickelt hatte, da es die nämlichen Anfälle derselben gewesen waren, durch welche die Staaten umgestürzt und die Kirche in ihrer Grundlage erschüttert worden, so hatte sich zwischen Staat und Kirche eine viel engere Gemeinsamkeit ausgebildet. Die restaurirten Regierungen des süblichen Europa glaubten in der Kirche ihren sichersten Halt zu sinden und sie suchen sich der religiösen Motive zu bemächtigen. Die Kirche, die sich durch die entgegengesetzten Bestrebungen dem Verderben geweiht sah, schlug in diesen Bund ein: sie glaubte mit diesen Staaten zu stehen und zu fallen. So bekam die Restauration der Staaten eine kirchliche, die Herstellung der Kirche eine politische Farbe. Man darf zweiseln, ob diese enge Vereinigung dem einen oder dem andern Theile von Nuten gewesen ist.

Da Staat und Kirche zwar auf verwandten, aber boch auf abweichenden geistigen Grundlagen ruhen, so könnte es scheinen, als ob es für's erste rathsam gewesen wäre, daß die restaurirten Staaten, ohne sich so viel auf die geistlichen Dinge einzulassen, ihr politisches Prinzip neu gegründet und innerlich belebt hätten, wogegen sich auch die Kirche zunächst auf ihr eigenthümliches, das religiöse Gebiet concentrirt hätte. Ohne viel Mühe kann sie ihre Feinde unterscheiden. Sie hätte vielleicht ihre Kräfte anstrengen müssen, um den Naturalismus, der so oft zu systematischer Frreligion wird und in der einen oder der andern Gestalt die Welt weit und breit beherrscht, wieder zu überwinden. Von innen heraus hätte man ihm überlegen zu werden suchen müssen. Denn dem Starken gehört die Welt, und nur wahrhafte Ueberlegenheit in voller Entwickelung ihrer Kräfte wird den Sieg ersechten.

Aber der Lauf der Dinge brachte es so mit sich, daß Staat und Kirche ihre Action vereinigten. Der Erfolg war, daß sie den nämlichen Fanatismus für und wider sich erweckten, daß sie die nämlichen Interessen, den vereinigten Strom der alten Feindselig= keiten zu bekämpfen bekamen.

Schabeten in Frankreich die Missionen mehr dem Staat ober der Staat mehr den Missionen?

Auf jeden Fall ergab sich, daß Fortgang und Mißlingen in den Dingen der katholischen Kirche nicht mehr von ihr selber abhing. Nicht sie etwa gab ihnen den allgemeinen und beherrschenden Antrieb. Sie gingen, wie es der Lauf der politischen Ereignisse mit sich brachte, je nachdem die Prinzipien der Revolution in Aufnahme oder unterdrückt waren, je nachdem sie sich eines Staates mehr oder minder bemächtigten.

In den kirchlichen Ereignissen tritt wie vordem, so auch jett, nur der große Gang der europäischen Begebenheiten wieder vor die Augen.

Darum hatte man im Anfang Erfolge, weil die Prinzipien der Reftauration durch den Sieg geltend geworden waren. So wie dieser weiter zurücktrat, so wie die Grundsätze der Revolution all= mälig wieder empor kamen, um so mehr sah sich auch die katholische Kirche in Nachtheil und Bedrängniß.

## Sechstes Capitel.

# Einrichtung der weltlichen Regierung.

Man hat sich gewöhnt, in der Verwaltung der römischen Päpste ein Muster von Unthätigkeit und Willkür, so wie in der Bevölkerung des Kirchenstaats ein nachlässiges und verwahrlostes Geschlecht zu sehen. Als im vollkommenen Gegensaße dazu denkt man sich die Ideen des 18. Jahrhunderts und vor allem die Bestrebungen der französischen Revolution, die napoleonische Administration.

Im Jahre 1831 hat Graf Tournon, der von 1810 bis 1814 Präfect von Rom war, ein Buch über diese Stadt, die Provinz umher und seine Verwaltung derselben herausgegeben <sup>1</sup>).

In diesem Buche ist zwar vielleicht nicht alles das enthalten, was man darin sucht, genaue Darstellung der Lage der Dinge, welche die Franzosen fanden, der Veränderungen, zu denen sie sich entschlossen; es ist mehr allgemeine Beschreibung des Landes, des Ackerbaues, der Industrie, des Handels, der öffentlichen Arbeiten; wobei Bestand und Veränderungen mehr angedeutet als aussführlich nachgewiesen. Es gibt aber Veranlassung zu einer anderen Bemerkung.

Wie sehr widerstrebt es der hergebrachten Ansicht, daß der napoleonische Präfect weit entfernt ist, die Verwaltung der Päpste, die Niemand besser überschauen konnte als er, zu verwerfen. Er findet sie in den meisten Stücken löblich und nachahmungswerth.

<sup>1)</sup> Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des états Romains. Par le comte de Tournon, paire de France, etc. préfet de Rome de 1810 à 1814. Paris 1831.

Es scheint zwar, sagt er, als müsse die Vereinigung der Geswalten eines Papstes, eines Bischofs und eines Fürsten, wie sie hier stattsindet, die absoluteste Herrschaft hervordringen. Aber die Aussübung derselben ist gemäßigt durch das Herkommen und an Formen gebunden; seit langer Zeit hat man nur tugendhafte Männer auf den päpstlichen Stuhl erhoben, so daß die absoluteste Regierung von der Welt mit der größten Milde ausgeübt wurde 1).

Wie oft und wie laut ist über die schlechte Wirthschaft des päpstlichen Hofes Klage geführt worden. Wenn man, sagt Tournon, die Verwaltung des päpstlichen Schatzes untersucht, so wird man ohne Zweifel ein Gefühl von Chrfurcht für den Fürsten empfinden, der sich für seine persönlichen Ausgaben und zu seinem Hofhalte mit der bescheidenen Summe von 679,000 Franken begnügte, eine Summe, die in mehreren Staaten von Europa einsfachen Privatleuten nicht genügt?).

Wenige Reisebeschreibungen mag es geben, in denen die Versödung der Campagna von Rom nicht der Nachlässigkeit der geist-lichen Regierung zugeschrieben würde. Tournon untersucht die Maßregeln derselben. Dieser Blick, sagt er, den wir auf die Acten einer Regierung werfen, welche so oft angeklagt wird, die Interessen des Ackerbaues zu versäumen, beweist wenigstens, daß dieser Tadel ungegründet ist, und daß, wenn man den Zweck nicht erreicht hat, das nicht an dem Mangel von Gesetzen und Anordnungen liegt <sup>3</sup>).

Vor allem bewundert er die Unternehmungen Pius VI. in den pontinischen Sümpfen. Er nimmt in ihm nicht allein, wie er sagt, Leidenschaft für große Dinge, sondern auch eigene Einsicht wahr. Die Hauptmaßregel, die Gewässer in einen einzigen Canal zu leiten, habe der Papst selbst angegeben. Im Verhältniß zu dem Erfolg und dem daraus entspringenden Nuten sindet Tournon die Kosten, die auf diese Arbeit verwendet wurden, nicht sehr bedeutend. Unter allen Rücksichten, ruft er aus, unter denen man diese schöne Unternehmung betrachten mag, wird man von Ehrfurcht und Danksbarkeit für einen Fürsten durchdrungen, der den Gedanken eines so großen Entwurses faßte und die Standhaftigkeit hatte, ihn auszusführen 4).

<sup>1)</sup> II, p. 29.

<sup>2)</sup> p. 65.

<sup>3)</sup> I, p. 364.

<sup>4)</sup> Tome II. p. 224 - 233.

Selbst die commerzielle Lage des Landes weiß er nicht so geradezu zu verdammen. Die Thatsachen, sagt er, welche wir Kesammelt, beweisen, daß dies Land, wenn es auch nicht auf den Glanz seiner Manufacturen stolz sein darf, dennoch darin lange nicht so weit zurück ist, als man so oft wiederholt hat, daß es in der That nur in den Gegenständen des Luzus von dem Ausland abhängt. Dafür hat es aber gewisse Industriezweige, welche, halb Kunst und halb Handwerk ihm ganz eigen sind, und in zahlreichen Abtheilungen sehr wohl gedeihen 1).

Nicht einmal, daß der Unterricht vernachlässigt sei, giebt dieser Präsect zu. Die erste Unterweisung, sagt er, wird dem Volke mit einer Freigebigkeit dargeboten, in der sich wenige Regierungen mit ihr messen können. Er rechnet über hundert Schulen, die in Rom allein entweder umsonst oder um einen höchst mäßigen Preis ersöffnet seien <sup>2</sup>).

Gewiß, in dem ganzen Laufe des achtzehnten Jahrhunderts hatten sich auch die Päpste bemüht ihr Land emporzubringen. Und noch durchgreifendere, starke Maßregeln hatte man seit 1801 genommen. Die französische Verwaltung, welche eine Shre darin suchte, Rom zu begünstigen und die Interessen dieser zweiten Stadt des Reiches vielleicht mehr als die Bedürfnisse irgend einer altfranzösischen ins Auge faßte, fand ihren Weg schon geebnet. Selbst wenn sie geistliche Güter verkaufte, so war dies nicht ohne Beispiel. In den meisten Stücken brauchte sie nur fortzufahren und umfassender, kühner zu Werke zu gehen, das Begonnene zu vollführen.

Und so ist ihr wieder geschehen, wie sie gethan hat. Wie merkwürdig, daß auch die hergestellte Regierung des Papstes die französische Verwaltung im Ganzen keineswegs zu tadeln findet.

Wohl waren bei der neuen Besitznahme der Legationen Abssichten angekündigt worden, die der Regierung derselben, wie sie unter dem Königreich Italien bestanden, entgegenliesen; sie wurden jedoch nicht durchgeführt. Es wurde eine neue Administration verssprochen, unter der Leitung einer ökonomischen Congregation, an deren Spitze der Staatssekretär stehen sollte. Wie die geistlichen, so gelangten nun auch die weltlichen Geschäfte in die Hand Conssalvis, der sich schon in seinem Exil — denn die Hoffnung auf

<sup>1)</sup> II, p. 17.

<sup>2)</sup> II, p. 51.

b. Rante's Werte XL. — 1. u. 2. Gesammtausg.

Restauration gab er auch dann nicht auf — eine Art von Plan dafür gebildet hatte. Er verbarg sich nicht, daß mit der Herstellung des Papstes auch die mannichfaltigsten Schwierigkeiten für die Abministration des Staates hervortreten würden, wovon er schon bei seiner ersten Verwaltung Erfahrung genug gemacht hatte. Er ist der Meinung: man müsse diese Hindernisse überwältigen und die Reformen durchführen, welche die Lehren der Erfahrung und die veränderten Ideen erheischen 1).

Auch in Wien hatte sich Consalvi überzeugt, daß die Verbünbeten jede gewaltsame Reaction verabscheuten, besonders das rechtlich erwordene Sigenthum nicht verletzen lassen wollten. Was das
Papstthum in Frankreich gethan, konnte es in dem eigenen Gebiete
nicht verweigern. Die Gesichtspunkte, die Consalvi nach erfolgter
Restauration und seiner Rücksehr nach Rom saßte, sind in der Borrede zu dem Motoproprio vom 6. Juli 1816, durch welches die
Verwaltung des Kirchenstaates sestgestellt wurde, ausgesprochen.
"Die göttliche Vorsehung, sagt er, welche die menschlichen Dinge
dergestalt leitet, daß aus dem größten Unglück zahlreiche Vortheile
entspringen, scheint gewollt zu haben, daß die Unterbrechung der
päpstlichen Regierung zu einer vollkommeneren Form derselben
den Weg bahnen sollte."

Wer hätte geglaubt, daß man am römischen Hofe die Herrschaft der Fremden als eine Begünstigung des Himmels ansehen würde, um desto leichter zu den eigenen Zwecken zu gelangen?

Wenn wir nun fragen, worin denn die Förderung bestand welche Consalvi durch den Vorgang der Franzosen gewonnen zu haben glaubte, so spricht er es sofort aus.

"Die göttliche Vorsehung, sagt er, scheint uns diese kostbaren Augenblicke vorbereitet zu haben, um zu einer allgemeineren und gleichförmigen Einrichtung des ganzen Staates zu schreiten." Diese Gleichsörmigkeit ist das Ziel, das Consalvi zu erreichen strebt.

"Einheit und Gleichförmigkeit, so läßt er den Papst in jenem Vorwort sagen, müssen die Grundlagen einer jeden politischen Institution sein. Schwerlich können ohne dieselben die Regierungen fest, die Völker glücklich werden. Eine Regierung kann um so mehr für

1) Il faudrait d'une manière victorieuse surmonter les obstacles s'opposants aux changements et aux réformes que pourraient exiger l'antiquité ou l'altération de certaines institutions, les abus introduits, les enseignements de l'expérience, la différence des temps, des caractères, des idées, des habitudes.

vollkommen gelten, je mehr sie sich dem Spsteme der Einheit nähert, das den Gott sowohl in der Natur als in dem Gedäude der Religion besolgt ward. Unser Staat, nach und nach durch die Vereinigung verschiedener Herrschaften gebildet, enthielt ein Aggregat von Gebräuchen, Gesehen, Privilegien von großer Mannichsaltigseit, so daß eine Brovinz häusig der andern fremd, zuweilen sogar in der nämlichen Brovinz ein Stadtgebiet dem andern entgegengesett war. Die Päpste, unsere Vorgänger, und wir selbst um Ansang unseres Pontisicats haben jede Gelegenheit benutt, die verschiedenen Zweige der Verwaltung auf das Princip der Einheit zurückzusühren. Allein das Zusammentressen mit mancherlei Interessen, der Widerstreit gegen die alten Gewohnheiten und alle die Hindernisse, die man zu sinden pslegt, sodald man das Bestehende zu verandern sucht, haben die Ausführung dieses Werkes dis jetzt verhindert."

Erst jett konnte baju geschritten werden, ben Staat nach jenen Principien der Gleichformigkeit einzurichten, von denen, wie Constalbi fagt, Ehre und Erfolg eines Spstems abhängen.

Hatte sich demnach die französische Berwaltung an die papstliche angelehnt, so stütte sich die papstliche hinwiederum auf die franzosische.

Mur ift babei ein Unterschied.

Die Franzosen fanden an der papstlichen Verwaltung Sorgfalt, Sparsamseit, Milde zu rühmen; sie billigten die positiven Sinrichtungen derselben. Mit alten Mischräuchen im Kampse hatten
die Papste nicht selten fördernde und weise Maßregeln ergriffen.
Diese erkannte man an. Consalvi dagegen, der in früherer Zeit
mit mannichsaltigem Widerstand zu kämpsen gehabt hatte, freute sich
jetzt, daß er desselben entledigt war. Er billigte nicht sowohl die
Schöpfung der Franzosen, als ihre Zerstörungen; er fühlte sich
endlich frei.

Daher waren die Bestimmungen des Edicts vom 6. Juli junachst negativer Art.

Von ben alten municipalen und provinzialen Ginrichtungen stellte Consalvi keine einzige wieder her.

Dian hatte früher Regierungsbehörben von verschiedenen Berechtigungen und Eigenschaften gehabt, von größerem und kleinerem Umfange, für Prälaten oder für Doctoren, einige abhängig, andere unabhängig von der obersten Consulta. Sie blieben vernichtet wie sie waren. Es hatte mannichfaltige Tribunale gegeben, die nicht selten unter einander über ihre Competenz in Streit gerathen waren: man hütete sich wohl, sie herzustellen.

Noch bedeutender vielleicht war der Unterschied der Municipal= gesetze und der Statuten gewesen. Fast alle Städte und alle Baronalbesitzungen des Staates unterschieden sich von einander; man hörte klagen, von drei Meilen zu drei Meilen gebe es versschiedene Gerechtsame. Sie wurden sämmtlich aufgehoben.

Alle Municipalgesetze, heißt es in diesem Edict 1), alle Stastuten, Verordnungen und ihre Verbesserungen, unter welchem Titel, von welcher Autorität, in welchem Ort dieses Staates auch immer sie ausgegangen sein mögen, mit Inbegriff derjenigen, die für eine ganze Provinz oder für einen besonderen District erlassen worden, sind aufgehoben, die allein ausgenommen, welche sich auf den Ansbau des Landes, den Lauf der Gewässer, Weideland und ähnliche Dinge beziehen.

Hiemit fielen denn auf einmal alle Privilegien der Communen, die sich so häufig in jenen Statuten ausgesprochen, alle Exemtionen und privativen Vorrechte weg. Feudalgerechtsame, Vorbehalt der Jagd und des Fischfangs wurden unterdrückt.

Gerade in diesem Lande hatte dies etwas zu bedeuten.

Immer war ein Theil ber Souveränetätsrechte in den Händen der ehedem völlig unabhängigen Communen verblieben. Der alte Vertrag zwischen Bologna und dem Papst war gewesen, daß zwar der Senat die Beistimmung des Legaten zu seinen Beschlüssen bes durfte, aber auch der Legat nichts that ohne die Beistimmung des Senates. Bis zur Revolution wohnte der Senat noch immer mit den Zeichen, die früher die Unabhängigkeit bedeuteten, in dem Paslaste; er verwaltete den größten Theil der Ausgabe und Einnahme, so daß die päpstliche Casse nur zwei Auslagen, auf Wein und Salz, erhob; er besetzte einen höchsten Gerichtshof mit vier auswärtigen Doctoren?). Nicht so ausgedehnte, aber ähnliche Freiheiten hatten auch die anderen Städte.

1) Tit. IV, art. 102.

<sup>2)</sup> Gleich 1797 erschien eine Erinnerung an die alten Freiheiten von Bologna, doch war es ihr Interesse, sich an die erste Capitulation zu halten, ohne auf den späteren Zustand einzugehen. Brauchbar sinde ich die Relation Galeazzo Gualdo Prioratos in den Relazioni delle città Bologna, Fiorenza, Genova e Lucca 1675; noch unterrichtender sind einige handschriftliche Relationen, die ich hie und da in den Bibliothefen sah.

Wie ganz anders war das nun geworden! Econ das 18. Jahrhundert sah in dem allerdings unvermeidlichen Widerstreite nach und nach entstandener Institutionen nur die Dissonanzen des öffentlichen Willens. Dann trat geradezu im Gefolge der hier-aus entspringenden Wirfungen und Rückwirfungen, nicht ohne Anlaß der Communen selbst, welche sich der höchsten Gewalt zu entziehen suchten, die Revolution in dies Land ein. Es ist der oberste Grundsatz derselben, das Ungleichartige auszugleichen, die localen Gerechtsame zu vernichten; wie sie das auch in dem Kirchenstaate unternahm. In dies ihr Erbtheil trat Consalvi ein.

Allerdings wurden wieder in jeder Commune Rathsverordnete und aus ihnen hervorgehende Dlagistrate eingerichtet: man borte wieder die alten Worte, die uns an die Freiheiten bes Mittelalters erinnern, Gonfaloniere, Anzianen, Consiglio; jedoch bie Ratheberordneten, auf benen die ganze Verwaltung beruhte, follten von bem Delegaten unmittelbar ernannt werben, und ce ichien genug, biefen zu erinnern, daß die Wahl auf die rechtschaffensten und am meisten . unterrichteten Leute fallen muffe. Die Bestätigung ber Gewählten war überdies ber Consulta in Rom vorbehalten. Erst in Bukunft, bei eintretenden Bacanzen, sollten die Mitglieder eine Art Gelbst= ergänzung ausüben, boch immer unter Vorbehalt höherer Genehmi= gung. Bis in tie untersten Kreise ber Gesellschaft, in bas gesammte Gemeindewesen griff bemnach die Regierung unmittelbar ein; und wie der Ursprung, so waren auch die Rechte tieser Räthe beschränkt Die Zeit ber Quaranta, die Bologna so lange regiert haben, war mit allen ihren Analogien vorüber, und ihre Paläste blieben Alterthümer, beren Bedeutung der Cicerone Mühr hat, dem Fremben zu erläutern.

Unter diesen Umständen konnte unmöglich der Provinzialverswaltung eine größere Unabhängigkeit gestattet werden. Der Staat ward in 17 Delegationen eingetheilt; obwohl diesenigen Legationen heißen, die einen Cardinal zum Vorsteher haben, so macht das doch keinen Unterschied. Die Delegaten haben die Gewalt der Präsecten. Iwar wurde ihnen eine Regierungsversammlung aus Insassen der Provinzen zur Seite gegeben; allein die Mitglieder derselben wurden von Rom aus ernannt, und, wie natürlich, bloß mit einer berathens den Stimme versehen. Die Entscheidung und die ganze Verantswortlichseit haftet nach dieser Versassung auf den Telegaten allein.

Unter ihnen stehen Governatoren, nach Maßgabe der Seelensahl ihres Bezirks von höherem oder geringerm Range; sie haben

zugleich, da alle Sachen unter hundert Scudi vor ihr Forum gehören, eine nicht unbedeutende Gerichtsbarkeit, die dann wieder zu den Tribunalen erster Instanz, Appellationsgerichten und der Rota Romana hinaufsteigt.

So war Alles in eine gleichmäßige Form gebracht, auf eine andern Staaten entsprechende Weise; es war jener durchgreifenden obersten Gewalt, welche man immer auszuüben gewünscht hatte, Raum verschafft.

Es ist leicht zu erachten, daß dies nicht ohne lebhaften Widersspruch geschah. Allein man nahm darauf nicht allein aus allgesmeinen, sondern auch aus einem besondern Grunde wenig Rücksicht. In einer Flugschrift, welche im Jahre 1823 zur Vertheidigung dieser Gesetzgebung erschien, wird derselbe unumwunden ausgessprochen. Es wird darin geradezu gesagt, Pius VII. habe das Recht des Krieges, der Eroberung geltend machen dürsen. "Er eroberte sein Land wieder mit fremden Wassen").

Wenn man sieht, wie Alles nach der Hand gegangen ist, so wird man freilich geneigt, die Maßregeln Consalvi's von vorn'herein für fehlerhaft zu erklären.

Aber hätte er wohl die Privilegien und einseitigen Berech= tigungen der früheren Zeit wiederherstellen sollen?

Ich zweisle, ob dies möglich war. Was ist ein Privilegium? Ist es nicht der Ausdruck eines von dem Staate und der höchsten Gewalt noch nicht unterworfenen, selbständigen, mit ihr unter Verstrag lebenden Daseins? Kann man die Selbständigkeit, wenn sie verloren worden, zurückgeben? Sie ist unwiederbringlich, wosern sie nicht aus eigener Kraft wieder errungen wird. Ueberdies waren seitdem andere Rechte erworben, die jenen zuwiderliefen.

Allein auch jene Gleichförmigkeit, die Consalvi für sein Ziel erklärte, kann an und für sich doch nur wenig bedeuten. Es kommt erst darauf an, ob man mit derselben den Mißbräuchen steuerte, die mit der alten Verfassung zusammengehangen, ob man die Kraft, welche vermöge der neuen Einrichtungen dem Staate zusiel, zu großen Erfolgen anstrengte, ob man einen Zustand her=

<sup>1) &</sup>quot;Riconquistò colle arme altrui." Considerazioni sul moto proprio del sommo pontefice Pio VII dei 6 Luglio 1816. Berfaßt im September 1823, während des Conclaves, um der Opposition, die sich damals zeigte, entgegen zu arbeiten.

beiführte, der nicht allein von außen her einen guten Anschein barbot, sondern sich auch in sich selber fest, wohlgeordnet und gedeihlich erwies.

Daß es dahin käme, erforderte vielleicht in dem Kirchenstaate größere Anstrengungen, als in irgend einem anderen Lande.

Wenn Consalvi eine so durchgreifende Gewalt in die Hände seiner Beamten legte, so fragte sich, wer diese Beamten waren.

Waren es Männer für ihren Beruf gebildet, im Dienst ber Sesetze allmählig emporgekommen, in strenger Aufsicht und Untersordnung gehalten, Organe ber allgemeinen Einsicht, der öffentlichen Bedürfnisse?

Es waren Geistliche.

Die gesammte höhere Verwaltung, die zulett in dem Staatssecretariat zusammenlief, war doch zunächst in den händen der Congregation di Consulta, del buon Governo, economica, und einiger Cardinale, des Tesoriere, des Camerlengo. Monsignoren leiteten alles, ordneten alles an. Die Delegaten, sagt ein Urtikel des Motoproprio, müssen Prälaten seine Stelle in den Stadträthen; er gestattet auch, daß überdies jeder Geistliche, wenn er die Beschingungen erfülle und ernannt werde, in denselben sigen könne. "Die Geistlichen", heißt es 2), "sitzen in den Räthen über den Laien." Genug, Consalvi gab dem Klerus in diesem Staate ein entschiedenes Uebergewicht zurück.

Seit mehreren Jahrhunderten ist es die Natur des Kirchensstaates gewesen, nicht allein, daß das Oberhaupt der Kirche durch seinen weltlichen Besitz eine größere Unabhängigkeit erlangte, sondern auch, daß der Staat die Kirche, die Kirche den Staat durchdrang; geistliche und weltliche Verwaltung sind mit einander vermischt, gehen in einander auf. Die doppelseitige Stellung des Oberhauptes wiederholt sich mit Nothwendigkeit in den unteren Kreisen.

Dies zu verändern, würde als die größte Neuerung angeschen worden sein. Consalvi konnte sich nicht dazu entschließen. Und wenn man den Beweggründen nachforscht, warum nicht, so liegt ein solcher schon an sich in dem Unternehmen, die Rechte des Souveräns allenthalben zu gleichartiger Geltung zu bringen. Denn es gab hier keine Spur des weltlichen, von der Jdee des Staates durchdrungenen

<sup>1)</sup> Tit. I. §. 17.

<sup>2)</sup> Tit. V. §. 155.

Beamtenthums, wie etwa in Preußen. Die Einheit herzustellen wäre mit Männern, die den verschiedenen Provinzen und Städten angehört hatten, wahrscheinlich unmöglich geworden. Nur die des unbedingten Gehorsams gewohnten und von der Jdee des geistlich= weltlichen Fürstenthums durchdrungenen Seistlichen waren dazu ge= eignet. Das Institut der Prälatur, aus der Consalvi selbst hervor= gegangen war, gewann eine größere Bedeutung als jemals. Aber dabei verwickelte sich Consalvi doch auch in ungemeine Schwierig= keiten.

Gehen wir von den allgemeineren aus.

Nicht immer stellt man wirklich her, wenn man dies zu thun glaubt. Zuweilen hat sich die Lage der Dinge in der Zwischenzeit so verändert, daß die Herstellung einer neuen Einrichtung gleich kommt. Ganz eine andere Physiognomie als früher, hatte doch jetzt dieser geistlich-weltliche Staat.

Früher beruhten die kirchlichen Institute auf eigenem Grundbesitz in dem Lande, und einem großen europäischen Sinkommen. Durch die Beiträge der gesammten katholischen Christenheit war auch der Staat reich geworden; und eigentlich um die Curie her hat sich die moderne Stadt gebildet. Jetzt waren dagegen die geistlichen Güter eingezogen und verkauft, die Einkünste aus fremden Ländern außerordentlich geschmolzen. Wollte man die bestimmte Anzahl von Cardinälen haben, so mußte man, so wenig auch ihre Dienste dem Staate austrugen, dennoch ihre Besoldung von Staatswegen aufbringen. Wollte man Klöster und geistliche Institute, so mußte man sie aus Staatseinkünsten dotiren, wie man dies nur allzu oft that. Der Staat wurde der Träger der Kirche; zu seinen übrigen Lasten kam auch noch diese 1).

Und war etwa die Prälatur, der die Regierung zufiel, was sie früher gewesen?

- In den verflossenen Jahrhunderten hatte die Curie eine alls gemein italienische Färbung. So lange die Majorate und Fideis commisse bestanden, kamen viele jüngere Söhne aus den besten Häusern nach Rom, um ihr Glück daselbst zu machen; Leute, für die geistlichsweltlichen Geschäfte der Curie vorgebildet; frei von dem Bedürfniß, auf augenblicklichen Erwerd denken zu müssen. Sie wurden eine Zeit lang in der Staatsverwaltung beschäftigt,
- 1) Smi Dni N. Pii II Allocutio, habita d. 410 Sept. 1815 hebt bei der Wiedererwerbung des gesammten Landes vor allem hervor, daß man dadurch Kräfte bekomme, um die Kirche zu unterstützen.

bis sie hier sich einen guten Namen verschafft, so daß sie in den großen Stellen der Kirche zu einer europäischen Wirksamkeit fortzgehen konnten. In Mailand gab es Familien, welche eigene Einzkünfte dazu bestimmt hatten, die jüngeren Söhne in das Cardinalat zu befördern.

Durch die Revolution waren nun aber Majorate und Fideiscommisse in den Provinzen des Königreichs Italien aufgehoben worden: der Glanz der alten Familien war verdunkelt. Viele mochten nicht mehr die Mittel haben, ihre Söhne eine langwierige Laufbahn in Rom einschlagen zu lassen: anderen sehlte es an dem Chrgeiz dazu. Wer ein Einkommen von ein paar tausend Scudi besaß, wollte nicht nach Rom gehen, um den Diener des Papstes zu machen.

In dem Kirchenstaate war es selbst nicht viel anders ergangen. Die großen Häuser trugen Bedenken, ihr Glück aufs Neue mit der Curie zu verbinden: auch der begüterte geringere Adel hatte dazu nicht immer Lust. Ich weiß nicht, ob dies gerade datum geschah, weil man an dem Bestehen und der Festigkeit der Regierung zweizselte. Sonst hatte man freilich geglaubt, sie sei ewig wie die Religion, und jetzt hatte man sie schwanken, fallen gesehen, wie andere Regierungen auch. Auf jeden Fall waren die Dinge nicht mehr in dem alten Zuge.

Man erachtet leicht, welch eine Wirkung diese Veränderung durch den ganzen Körper dieses Staates hervorbringen mußte: ich will doch noch einen Moment anführen.

Früher hatten die Cardinäle nicht ohne einen gewissen Glanz Hof gehalten: sie hatten Leute von Talent bei sich aufgenommen, die so allmählig in die Geschäfte kamen. Eine natürliche Schule, welche die ausgezeichnetsten Männer der früheren Jahrhunderte hervorgebracht hat. Jetzt waren sie weit entfernt, Hof zu halten; ihre Einkünfte reichten kaum hin, um den Auswand zu bestreiten, den ihr Rang nothwendig machte; sie gaben ihren Familiaren neun dis zehn Scudi des Monats, wonach kein Mensch trachten mag, der auf irgend eine andre Art fortzukommen weiß.

Genug: früher hatte die Curie bei aller innern republikanischen Einrichtung der Prälatur doch einen aristokratischen Charakter, der eine freiere und unabhängigere Stellung der Einzelnen vermitztelte und dabei talentvolle Leute von geringerer Herkunft nicht ausschloß.

Diesem Zustande entsprach ein Land, so voll von aristokratischen und localen Berechtigungen. Wenn die Geistlichen die Regierung

verwalteten, so waren deshalb die Weltlichen noch nicht zu voller Unterthänigkeit verdammt. Es war eine nicht unbehagliche, wohlhäbige Existenz, nicht ohne ihre eigene Art von Freiheit, in die man sich eingelebt hatte, in der man sich zufrieden fühlte.

Rett aber waren die Zügel des Staats auf das straffeste an= Die Geistlichkeit, zum Theil veraltet, zum Theil eben erst aus unteren Ständen emporgekommen, oft mehr durch ein Glück, wie es die Lotterie giebt, als durch Talent und Verdienst, stand mit der Aristokratie des Landes eher in Gegensatz. Alle Rechte des

Staates machte sie auf unnachsichtige Weise geltenb.

Die alten Freiheiten hatten gedient, den Unternehmungen bes Ehrgeizes oder ber Habgier zu begegnen. In diesem Lande, wo ein Jeder sein Amt im eigentlichen Sinne als eine Versorgung ansieht, als einen Besitz, der ihm nicht sowohl Pflichten auflegt, als Rechte gewährt, Rechte, die ein kluger Mann auf das beste zu seinem Bor= theil anzuwenden hat, war dies nothwendiger, als irgendwo sonst. Bett waren bieselben von Grund aus weggeräumt.

Wie wollte Consalvi nun zuerst seine Geistlichkeit regieren? sie in Unterordnung halten, ihr jenen Sinn der Mäßigung und bes Wohlwollens einflößen, der für jede Verwaltung so unentbehrlich Obwohl die römische Prälatur immer ein weltliches Element eingeschlossen hat, — sie erfordert nur die unteren Weihen — so waren doch die Kenntnisse, welche die Administration erheischt, ihr nicht eben geläufig.

Und wie wollte man auf der andern Seite dem Haß aus= weichen, der in diesem Jahrhundert jedes Vorrecht einer Corporation verfolgt?

Man konnte zwar sagen, dies sei kein Abel: aus dem Land selbst steige die Geistlichkeit auf, die es regiere; Jedermann ward zugelassen und konnte sich so weit erheben, als Glück und Talent ihm reichen. Allein die Berechtigung war doch immer mit einem Charakter verknüpft, der mit ihr selber, mit den Erfordernissen bes Geschäftes nichts gemein hat.

Man sieht: es waren hier lauter Gegensätze; des Landes gegen die Kirche, die es ernähren mußte; der Provinzen gegen den Hof, ber ihre Unabhängigkeit aufhob und die Geschäfte sämmtlich nach Rom zog; der Aristokratie gegen eine zum Theil so eben von unten aufgestiegene Verwaltung; alle aber fielen zusammen in ben Gegen= sat zwischen Klerus und Laien, welcher zugleich ben Widerstreit ber Revolution und der Restauration in sich enthält.

### Siebentes Capitel.

# Sowierigkeiten der inneren Berwaltung.

Dit einem gewiffen Gelbstgefühl haben bie Frangofen bemerkt 1), Confalvi fei bei feinen Civil-Ginrichtungen über bas Mufter bon Frankreich nicht hinausgekommen; die Ginrichtung ber Delegationen, Diftritte und Municipalitäten fei ber frangofifchen Departemental= Einrichtung entlehnt; bas Spftem ber Abgaben im Allgemeinen baffelbe geblieben; bas Stempelgeset 3. B., bas bann boch wieber eingeführt wurde, sei nur in wenigen Aeußerlichkeiten von dem frangösischen verschieben. Go habe man auch bas hypothetensustem, in beffen Einführung man in Frankreich eines ber bornehmften Berbienste ber napoleonischen Gesetzgebung fab, berubergenommen; nur habe man fich gehütet, es ju fagen und bie verhaßt gewordenen Bezeichnungen bermieben. Schon fruber fei eine bem frangofischen Enregistrement analoge Einrichtung in Rom unter bem Titel ardiviazione versucht worben, aber vergeblich. Die Ginführung verdanke man einem Beamten bes Direktoriums, ber icon im Jahre 1798 mit Beift und Energie barin borgefdritten fei. Besonders die Einführung eines Hypothekenspstems hatte Bius VII. mit Freuden begrüßt: benn baburch werde ber bisberige Digbrauch geboben, bag mander auf feinen Befit eine fünf Dal bobere Schulb aufgenommen habe, als ber Werth beffelben betrage; bas werbe ollen Undern und ihm felbft eine größere Gicherheit geben. Bei aller Nachahmung ber frangofischen Inflitutionen mußte nun aber doch die Gesammtadministration des Kirchenstaates wieder einen

<sup>1)</sup> Artand II, 440

eigenthümlichen Charakter entwickeln. Wie es damit ging, will ich auf den Grund eingehender Beobachtungen, die an Ort und Stelle gemacht sind und von der genauesten Kunde zeugen, darlegen.

I.

# Finanzen.

Von jeher war ber Zustand ber Finanzen im römischen Staate sehr verwickelt. Durch ein altes, Jahrhunderte lang unter manscherlei Wechsel in Uedung gebliedenes Staatsschuldenspstem waren das öffentliche und private Vermögen mit einander vermischt worden. Da der Staat die wohlseilsten Anleihen von der Welt machte, — selbst Holland schloß keine vortheilhafteren — so ist es zu begreifen, daß man sich gehen, daß sich namentlich Pius VI., der große Dinge ausführen wollte, etwas zu weit fortreißen ließ 1). In zwanzig Jahren hat er sür acht Millionen Scudi neue Zettel geschaffen. Wenn sich bennoch der Eredit erhielt — wie denn die Zettel im Jahre 1783 fünf, im Jahre 1795 noch immer nicht mehr als sieben Procent verloren — so muß man bemerken, daß dies auf dem bestehenden Zustand, der anscheinenden oder wirklichen Wohlhabenheit und dem Frieden von Italien beruhete. Ein ungünstiger Zusall konnte alles vernichten.

Langsam kam das Unglück, aber um so vollständiger war der Ruin. Ernenen wir einen Augenblick diese unglückliche Er= innerung.

Zuerst, wie die Gefahr von Frankreich her dringender ward, entschloß man sich zu kostspieligen Rüstungen. Es war noch nicht genug an einer Anleihe von 2 Millionen; man verkaufte einige Staatsgüter; man lud die Privatpersonen ein, ihr überslüssiges Silber in die Münze zu schicken und es gegen  $4^{1/2}$  Procent darzu= leihen. In der That hatten die Anleihen den besten Erfolg.

Was konnten aber jene Rüstungen helsen? Kaum waren die Franzosen diesseit der Alpen erschienen, so war man schon zu dem Waffenstillstand von 1796 genöthigt und Pius VI. mußte ihnen eine Contribution von 21 Millionen Livres versprechen. Hierauf

<sup>1)</sup> Zulian. Relatione della corte di Roma. 1783. MS. aus Benebig.

lub man nicht mehr ein; man wendete ernstliche Maßregeln an; Privatleute und Corporationen mußten das Gold und Silber, das sie besaßen, authentisch angeben; selbst wenn es Fideicommisse oder specielle Hypotheken waren. Noch war man so wohlhabend, daß solche Maßregeln guten Erfolg haben konnten. Seltsam! der Wetteiser der römischen Fürsten warf sich darauf. Es war eine Befriedigung ihres Ehrgeizes, ihre Reichthümer auf unbedeckten Wagen, in allem Pomp, am hellen Tag nach der Münze sahren zu lassen. Prinz Doria schickte allein eine halbe Million Scudi. 600,000 Pfund Silber wäre genug gewesen; es kamen 2,900,000 Pfund zusammen; mit dem Golde brachte man es bis auf 40 Mill. Scudi; und man kann sagen, daß alle Großen, alle Gutsbesißer ihr Vermögen in Schuldverschreibungen und Staatsanweisungen verwandelten.

Eben dieser Erfolg, der das Bedürfniß so weit überstieg, machte auf der einen Seite Muth zu neuen Rüstungen und erregte auf der andern Verdacht und Begier. Neue Angriffe folgten; der Friede von Tolentino entriß dem Papst die Hälfte des Landes und legte ihm noch größere Contributionen auf. Nun erst sah man sich zu Zwangsmaßregeln genöthigt. Man forderte das Gold und Silber der Kirchen; man schonte weder Juweliere noch Goldschmiede; von den Privatpersonen verlangte man ihre Edelsteine, mochten sie nun gefaßt sein oder ungefaßt. Jest aber war nicht mehr an freiwilliges Entgegenkommen zu denken; jedermann suchte sich dieser allgemeinen Beraubung zu entziehen 1).

Man sieht wie weit es gekommen war. Von der freiwilligen Anleihe ging man zu einer ernstlich befohlenen, von dieser zu den strengsten Maßregeln, zu einer Art von Beraubung fort. Als endlich die Franzosen Kom einnahmen, folgte Bankerutt des Staates, Plünderung der Privaten. Es war jener allgemeine Ruin, der sich unter der Form der Republikanisirung von einem Ort auf den andern warf. In Rom blieben nur drei dis vier Häuser im Besitz eines bedeutenden Vermögens; einige Bankiers, unter ihnen Torlonia, kamen empor: sie zogen Vortheil von dem allgemeinen Verluste.

Gleich als sei es aber an dieser Vernichtung aller Besitzthümer des Staates und der Privaten nicht genug, nach der ersten Her-

<sup>1)</sup> Tavanti Fasti di Pio VI. 1804. Tom. III enthält die documentirte Aufzählung aller dieser trostlosen Ereignisse.

stellung des Papstes ward eine Maßregel beschlossen, welche auch die Communen in dieselbe verwickelte. Der Staat übernahm ihre Schulben, aber er zog zugleich ihre Güter an sich. Sowohl jene als diese wurden in eine einzige Masse zusammengeworfen. Nicht alle Communen waren verschuldet; gerade die, welche es am wenig= sten waren, hatten die bebeutenbsten Gemeindegüter; boch machte man zwischen ihnen keinen Unterschied. Die Güter konnten ber Natur der Sache nach unter ber Verwaltung des Staates nicht so viel eintragen, als sie den Communen selbst werth gewesen waren; bennoch nahm die Regierung sie an sich. Der Erfolg entsprach bem Verfahren. Gar bald sah man sich doch genöthigt, die Communal= casse wieder von der Staatscasse zu trennen; dann schritt man zum Verkaufe. Während man verkaufte, setzte man die Zinsen der Schuld herab. Die Gläubiger wurden nicht bezahlt; die Städte, welche früher bedeutende Einkünfte genossen, brachten jetzt mit Mühe und nur durch Auflagen auf die ersten Lebensbedürfnisse das unumgänglich Erforderliche kummerlich auf; die Güter kamen in die Bände der großen Gelbbefiger.

Wie sehr nimmt in neuern Zeiten Alles diesen Zug! Wie sehr geräth alles Vermögen, der Staaten, der Communen, der Privatleute, äußerst beweglich geworden, in die Hände der großen Geldinhaber, in das Spiel der Wechselgeschäfte.

Auch die Franzosen schlugen bei ihrer Besitznahme einen Weg ein, der dahin führte. Sie schritten nunmehr ernstlich zum Verstaufe der geistlichen Güter, was ihnen einen doppelten Vortheil gewährte. Sie hoben einmal die Corporationen auf, welche größtentheils noch im Besitz der Zettel des Staates, also Gläubiger desselben waren; hierdurch entledigten sie sich einer großen Last: sodann benutzten sie den Verkauf der Güter zur Tilgung der übrigen Schulden. Die Zettel, welche übrig blieben, behaupteten einen Cours von 28 Procent; aber die Güter sielen ebenfalls den großen Besitzern in die Hände.

Als nun Consalvi nach der zweiten Restauration die Regierung des Kirchenstaates wieder übernahm, war derselbe ohne eigene Hülfs=quellen, ohne die alten geistlichen Güter, in einem Theil des Landes ohne Communalbesitzungen, ohne einigermaßen verbreiteten Privat=wohlstand.

Zu dem Rest der alten Schulden in ihrem damaligen Cours kamen erhebliche neue Belastungen hinzu.

Es verstand sich, daß der Kirchenstaat einen Theil der Schul=

ben bes Königreichs Italien zu übernehmen hatte. Es war kein kleines Geschäft, sie auseinanderzuseten. Allesammt, sowohl die früheren der einzelnen Prodinzen, als die späteren, die unter dem Titel des Königreichs gemacht worden, waren in das große Buch des Monte Napoleone zu Mailand eingetragen. Welchen Maßstab sollte man aber wählen, sie wiederum zu bertheilen? Als Napoleon die Schuld consolidirte, bestimmte er ihr verschiedene Domänen zur Hypothek. Diese Hypothek legte man jetzt bei der Auseinandersetzung zu Grunde. Da aber ein großer Theil derselben in den dem Kirchenstaat zurückgegebenen Prodinzen lag, so siel diesem ein bedeutender und, wie behauptet wurde, unverhältnismäßiger Theil der Schulden zur Last. Auch die Dotation, welche Eugen behielt, war zum guten Theil in diesen Prodinzen belegen.

Wie hätte man unter diesen Umständen auf eine wesentliche Herabsetzung der Staatslasten denken können. Man behielt die Auflagen, wie sie die Franzosen hinterlassen, ohne große Abweischungen bei. Glück genug, wenn man mit ihnen durchkam.

Das Deficit von 1816 betrug 1,200,000 Scudi, und nur durch Torlonia war es möglich, die dringendsten Forderungen zu erledigen.

Jedes neue Bedürfniß setzte in Verlegenheit. Als 1819 ber Kaiser von Desterreich nach Rom kam, dachte man ihn prächtig zu empfangen und die Stadt in ihrem alten Glanze zu zeigen. Was war aber nöthig, um dies zu vermögen! Man trieb nicht allein die rückständigen Abgaben mit Gewalt ein; man zahlte selbst die Wittwencassen nicht vollständig auß; man machte mit den Unternehmern solche Contracte, daß sie erst in zehn Jahren bezahlt zu werden brauchten. Dennoch mußte man überdies zu Anleihen schreiten, und es ist eine besondere Wendung der Dinge, daß man von Madame Lätitia Bonaparte und der Prinzessin Pauline Geld borgte, um Kaiser Franz I. und den Fürsten Metternich zu empfangen.

In diesem Zustand fand dann der Geist des Wuchers, der in dieser Nation schon an sich einheimisch ist, neue Nahrung.

Man verpachtete den größten Theil der Einkünfte; der Vortheil der Pächter war ungeheuer 1), und dennoch wagte man nicht Regien einzuführen, aus Furcht, nur noch weniger einzunehmen.

<sup>1)</sup> Man veranlaßte dies freilich oft gleich von vorn herein. Tabak und Salz wurde auf 12 Jahre verpachtet. Man ließ sich 500,000 Scudi im Boraus bezahlen.

Man gab die Pflichten des Staates so wie seine Rechte in Unternehmung; von der Art, wie dies geschah, werden uns kaum glaubliche Dinge erzählt.

Unter andern bildete die Verwaltung der Gefängnisse einen wichtigen Theil der öffentlichen Administration. Sie waren immer gefüllt; im Jahr 1820 zählte man elftausend eingezogene Verbrecher. Den Unternehmern wurden 15 Soldi des Tags für den Kopf gut gethan. Es gab aber Pächter zweiter und dritter Hand, welche die Verpflegung um 10, um 8 Soldi übernahmen und doch noch Gewinn machten. So hatte der Staat eine übertriebene Ausgabe; das Geschäft ward auf das schlechteste verwaltet. Ein paar Unternehmer machten ungeheuren Gewinn; die Verhafteten litten Hunger.

Nicht viel besser war die Verpflegung der kleinen Armee, die einen unverhältnißmäßigen Auswand verursachte und niemals complet war. Konnte man dem abhelsen? Wem sollte man die Aufsicht anvertrauen? Man machte die Erfahrung, daß Fabrikanten, denen die Prüfung der Tuchbereitung übertragen wurde, dies Verstrauen zu ihrem Vortheil mißbrauchten.

Auch in andern Staaten kommen Verfälschungen vor; aber unerhört ist, wie man sie in Rom trieb.

Im August 1817 entreckte man ein regelmäßig eingerichtetes Büreau von Verfälschungen mit einem Vorsteher an seiner Spite. Hier wurden Anweisungen auf die öffentlichen Cassen ausgefertigt, förmliche Gratificationen und Pensionen ertheilt. Die Documente waren mit den täuschendsten Unterschriften versehen. Welch' ein Bustand, daß sie honorirt wurden! Man trieb dies lange ohne entbeckt zu werden. Endlich ging man so weit, mit der Unterschrift des Papstes ein Monopol herzustellen, welches ausdrücklich aufge= hoben worden war. Eine solche Acte mußte ben höchsten Autori= täten vorgelegt werden, und nur weil es biese mit Besorgniß erfüllte, daß ein Unbekannter sich dem Papste so weit nähern könne, um eine so außerordentliche Gnadenbezeugung zu erlangen, forschte man nach, und kam ben Verbrechern auf die Spur. Entbedung selbst brachte in neue Verlegenheit. Die Unterschriften waren so gut nachgemacht, daß ber Papft Bedenken trug, dieselben für falsch zu erklären. Er sagte nur so viel, die Breven, unter benen er sie finde, seien ihm niemals vorgelegt worden.

Was ließ sich in einem Staate hoffen, in welchem es in einem so hohen Grade an der Moralität fehlte, welche allein die

öffentlichen Dinge zusammenzuhalten vermag. Welche Verfassung ließ sich erfinnen, um so großen und so tiefen Uebelständen zu begegnen?

II.

# Justiz.

Noch ehe der Papst im Jahre 1814 in Rom eintraf, hatte sein Delegat Rivarola das gesammte französische Recht, bürgerliche und peinliche Gesetzebung, Prozesordnung und Handelsrecht in den Herrschaften des heiligen Stuhles für "auf ewig abgeschafft" erklärt, und die alte Gesetzebung wiederhergestellt, wie sie in dem Augenblick bestanden, als die päpstliche Regierung aufhörte 1). Nur über die Erbsolge hatte er neue Bestimmungen hoffen lassen.

In dem Edict vom Juli 1816 gab Consalvi allerdings diese Bestimmungen. Uebrigens aber hob er seinerseits, wie gesagt, alle provinziellen Statuten und das Herkommen der Städte auf.

Es mag sein, daß das französische Recht den Sitten widersprach, daß das statutarische Recht Unbequemlichkeiten in Menge verursachte; allein ein Recht mußte man haben; und es fragte sich nur, was man an die Stelle sezen wollte.

Zunächst, antwortet das Edict, die Bestimmungen des gemeinen Rechtes, ermäßigt nach dem kanonischen Rechte und den apostolischen Constitutionen 2).

Sollte aber dies genügen? Wer kannte die Unzahl apostolischer Constitutionen, die einander so häusig widersprechen? Wollte man die alten Entscheidungen der Nota Romana wieder in's Leben rufen? Mußten sie nicht, da sie immer neben den örtlichen Statuten bestanden hatten, eine ungemeine Lücke übrig lassen?

Es entstand eine Verwirrung ohne Gleichen. Selbst die Resgierung klagt über dieses Meer von Rechtsgelehrsamkeit, die man aus so mannichfaltigen schwer zu erreichenden Quellen schöpfen müsse, die mit den Sitten und gesellschaftlichen Verhältnissen in Widerspruch stehe, deren Anwendung durch tausend Streitsragen, den Conflict der Lehren und selbst die Subtilitäten der Autoren unsicher und schwankend werde <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ebict vom 13. Mai 1814.

<sup>2)</sup> Tit. II, art. 74.

<sup>3)</sup> Motoproprio de' 22. Nov. 1817. Vorrede.

v. Ranke's Werke XL. - 1. u. 2. Gesammtausg.

Sie erkannte sehr wohl, daß die neue Organisation ihrer Trisbunale nichts helfe, so lange das Verfahren derselben mehr auf dunkeln widersprechenden Ueberlieferungen, als auf sichern Regeln beruhe, so lange ihr nicht ein analoges, genau bestimmtes System der Gesetz zur Seite stehe.

Wir brauchen nicht zu wiederholen, wie viel sich gegen die Einführung neuer Gesethücher sagen läßt. Hier aber, wo man ein bereits ziemlich in Gang gekommenes neues Recht abgeschafft und das alte nicht wiederhergestellt hatte, — wie es denn auch, da die Statuten so lange schon außer Gebrauch gesetzt, die Juristen ihrer unkundig, und zu den schwierigen Studien, die sie erforderten, nicht mehr fähig waren, schwerlich wiederhergestellt werden konnte, — hier waren sie unumgänglich nothwendig.

Consalvi sagte sie zu. Er versprach an die Stelle jener ab= geschafften Zweige der napoleonischen Gesetzebung päpstliche Gesetzbücher, und es traten in kurzem einige Commissarien zu ihrer Ausarbeitung zusammen.

In der That kam man im Jahre 1817 mit der Procesordsnung zu Stande. Man suchte in derselben, wie sich Consalvi aussbrückte, möglichste Gleichförmigkeit, Einfachheit und Kürze; man schaffte z. B. das Recht ab, nach welchem die eine der Parteien Richter und Tribunal wählen durfte; man suchte die Willkür der Richter zu beschränken. Eine andere Frage ist, wie weit man damit reichte. Gar bald sah man sich genöthigt zu erklären, daß in allen Prozessen, welche in Hinsicht auf Personen oder Gegenstand vor die geistlichen Gerichte gehörig, die herkömmlichen Formen zu beobachten seien. Selbst ihre lateinischen Borladungen wollten sich diese Leute nicht nehmen lassen). Die Administration behielt, wie in Frankreich, ihre eigene abgesonderte Justiz und entschied ihre Prozesse selber. Von der neuen Einrichtung fanden die Kundigen, daß sie die Sachen nur noch mehr in die Hände der Advocaten überliefere.

Wie konnte dies auch anders sein, so lange es in der bürger= lichen Gesetzgebung so sehr fehlte.

Vielleicht der ausgezeichnetste der damaligen römischen Juristen, Bartolucci, hatte es übernommen, das bürgerliche Gesetzbuch zu entwerfen. Es galt als ein großer Triumph Consalvi's, daß er diesem seinem Freunde, obwohl derselbe unter Napoleon gedient hatte, und

<sup>1)</sup> Bartholby Züge aus bem Leben bes Carbinals Consalvi. S. 65.

ale ein Gegner ber Priefterregierung angeseben ward, eine fo wichrige Arbeit in die Hande brachte. Im Jahre 1820 fam er fo weit, bag er von den 18 Buchern, die bas neue Befegbuch um faffen follte, die funf erften ber Congregazione economica jur Begutachtung ubergab. Leiber verstanden bie Mitglieber berfelben wenig von der Rechtsgelehrsamkeit. Während sie dennoch eine Menge Einwurfe machten, und Bartolucci Diefelben beantwortete, verging die Zeit und ber Autor starb baruber bin. Wer hatte glauben follen, daß fein Wert mit ibm untergeben wurde! Die Befanntmachung beffelben, die fo oft versprochen worden, die fo bringend nothig war, ift niemals erfolgt.

Unter diesen Umständen gerieth die Rechtspflege in den unieligiten Buftand bon ber Belt und wurde ein Spott ber Gerechtigfeit. Bis in die geringste Sache hing alles von Gunft und Berfonlichkeiten ab. Leute, Die es nicht laugneten, einen Diebstahl begangen ju baben, bei benen man das Gestohlene gefunben, wurden dennoch von den Gerichten frei gelaffen, weil sie mächnige Freunde hatten. Mit dem Recurs an die Unade des Papftes wurde großer Digbrauch getrieben. Es gab Falle, bag man acht gleichlautende Urtel fur fich hatte und boch niemals zu feinem

Rechte gelangte.

#### III.

### Landbau,

So wenig fette Confalvi bie Ibee bes Staates, die ihm borichwebte, burch Jene durchgreifende Macht feiner Beamten, Die ben alten Uebelstanden hatte abhelfen follen, vermelrte fie eber. Gelbft wenn es zu enticheibenben Beranderungen fam, wirkten bie-

telben nicht immer vortheilhaft.

Es ift wahr, die alte Berfaffung litt an ichweren Mangeln. Allein in manchem Institute, bas nicht an jeber andern Stelle empfehlenewerth fe'n mochte, lag boch ein Beilmittel für bie in biefem Lande bertommlichen, ibm naturlichen Berirrungen. Als man aufing ju reformiren, fah man nur noch in wiefern folche Ginrichtungen ben allgemeinen Begriffen zuwider liefen, aber man bemerkte nicht mehr, welchen Uebeln sie hier am Orte abzuhelfen bestemmt waren.

Niemand wird unter anbern bas Inftitut ber Afple, wie es

früherhin in dem Kirchenstaate bestand, im Allgemeinen billigen. Dennoch ward es ein Mittel, dem Ueberhandnehmen des Banditen= wesens zu steuern. Es ließ einen Weg offen, auch nach begangenem Verbrechen sich mit der Gesellschaft auszusöhnen.

Man hat die Klagen über die Verödung der Campagna und die Sorglosigkeit der heutigen Kömer wohl sehr übertrieben. Wenn man überschlägt, welche Mannichfaltigkeit von Arbeit und Arbeitern, welche berechnende Umsicht und bedeutende Auslagen der Ackerbau in diesem Lande erfordert (wo man ihn treibt, widmet man ihm die größte Sorgfalt), und wenn man dann dagegen wahrnimmt, wie bei dem ersten Regen des Octobers diese unermeßlichen Gefilde sich mit jungem Grün bekleiden und unzähligen Heerten die vollskommenste Weide darbieten, im Herbst und Winter so voll und frisch wie im Frühling, so hört man auf sich zu verwundern. Auf das mühevollste bearbeitet, bringt das Land nur in guten Fällen einen Gewinn hervor, wie ihn diese versührerische Freigebigkeit der Natur ohne alles Zuthun gewährt 1).

Man muß sich eher wundern, daß bei dieser Lage der Dinge der Ackerbau nicht gänzlich verdrängt wird.

Eben barum hatte sich die alte Regierung zu einigen Zwangs=
maßregeln entschlossen, die man unter dem Namen der Annona
begriff. Es ist wahr, diese Maßregeln widersprachen allem, was
man in andern Ländern über den Landbau dachte und lehrte. Wenn
man dann berechnete, wie ein geringer Theil der Campagna besäet
werde, so maß man wohl der Annona selbst die Schuld davon bei.
Ganz Europa sprach sich dagegen aus, und sie wurde aufgehoben.
Allein welches war der Erfolg! Unter Pius VI. im Jahre 1783
batte man 16,340 Rubbi besäet; damals bestand die Annona;
1809, nachdem sie acht Jahre abgeschafft gewesen, bedauete man
wenig über 8000; 1816 nur 7000, und noch immer dauerte die
Abnahme sort.

Wie viel hat man von jeher über ben Umfang und die Menge der zeistlichen Güter geklagt, gleich als wären diese vornehmlich an der Verödung einiger Provinzen Schuld. Die Franzosen hoben sie auf. Die Folgen aber waren ganz andere, als man hätte erwarten

<sup>1)</sup> Man bat berechner, daß der reine Ertrag von 100 Aubbi Saatfeld, abgezogen Ausfaat und Roften, noch nicht 4000 Franken beträgt, während 100 Aubbi Wiefe ungefähr 4600 Franken eintragen. Tour
non 1, 862.

sollen. Die Güter wurden nicht in kleine zerschlagen, wie in Frankreich, sondern sie wurden von den großen Besitzern und Geldeinhabern angekauft, welche ihre Latifundien damit nur noch erweizterten. Die geistlichen Güter hatten wenigstens reichlich Almosen gespendet; sie hatten die Communalabgaben mitgetragen. Den großen Besitzern siel es nicht ein, für die Armen zu sorgen, und durch ihre einflußreichen Verbindungen gelang es ihnen leicht, sich den Communalverpflichtungen zu entziehen.

Als Pius VII. im Anfange seines Pontificats die Annona abschaffte, dachte er allerdings zugleich auf eine Vertheilung der großen Besitzungen; man hatte vor, Colonien auf dem Agro Ro= mano zu gründen und Dörfer baselbst anzulegen. Allein es blieb alles bei den ausführlichen und mit großer Beredtsamkeit verfaßten Werken, die man darüber schrieb. Vielmehr trat das Gegentheil ein. Es bildete sich das Institut der Mercanti di Campagna nun= mehr erst recht aus. Ein solcher Mercante, ber einen bedeutenden Fonds zu seiner Speculation bedarf — unter andern muß er die Arbeiter besolden, die so weit aus den Abruzzen bis hieher kommen - pachtet mehrere von den großen Herrschaften zusammen; es gibt Pachtungen von anderthalb Quadratmeilen; die Eigenthümer be= dürfen in der Regel ihren Pächter und dessen Vorschüsse, sie mussen alles zugeben, was er vornimmt. Nun waren aber beren nur wenige und es gab keine Concurrenz. Wenn die Mercanti di Campagna sich unter einander und mit den Bankiers verstanden, so konnten sie ben Markt nach Gutbünken beherrschen. Das ganze Geschäft kam in äußerst wenige Sände. Glücklicherweise setzte die Zufuhr aus den häfen des schwarzen Meeres ihrer Betriebsamkeit Grenzen. Sie ihres Orts waren über dieselbe nicht wenig mißvergnügt. man könnte überzeugt sein, wie sie benn bas selbst sagten, baß sie auch noch den kleinen Theil der Campagna, den sie bebauten, un= gefähr ein Zehntheil, brach liegen lassen würden, wofern nicht die Natur ihnen in den Weg träte, wenn es nicht nothwendig wäre, das Land wieder zu brechen und zu befäen, um feines und frisches Gras zu bekommen. So erhielt sich der Ackerbau nur mühselig. Er war gleichsam ambulant geworden; man kam damit nur dem Wiesewachs zu Hülfe! Für die Verluste, welche der Ackerbau häufig verursacht, entschädigt man sich durch den Vortheil, den derfelbe für die Viehzucht darbietet.

### IV.

## Räuberwesen.

In dem nördlichen Italien habe ich über nichts so oft klagen hören, wie über die Einführung eines deutschen Gesetzbuches. Nicht weil es zu hart, auch nicht gerade, weil es ausländisch sei, sondern weil es mit seinen breiten und milben Formen der hinterlistigen Gewandtheit allzuviel Ausflüchte darbiete.

Wir sehen auch an den Beispielen des Kirchenstaates, wie so überaus schwer es ist, in diesem Lande Gesetz und Ordnung zu handhaben. Die Neigungen, denen man sich zum allgemeinen Besten entgegenstellen, die Richtungen, die man in leidliche Grenzen einschließen möchte, entschlüpfen der Hand, die sie fassen will, und lachen der vermeinten Schranken.

Wie viel hat man nicht von jeher versucht, die Räuberei zu dämpsen. Aber selbst die Franzosen haben es nicht vermocht. Bald nach dem Anfang ihrer Herrschaft konnten sie berechnen, daß sich ungefähr hundert Menschen dem Wirkungskreis der Gesetze entzogen hatten, und jener tapfere und gutmüthige, lustige Räuberhauptmann Pietro machte sich unter ihren Augen einen Namen. Er nannte sich Peter I., Kaiser der Gebirge, Konig der Wälder, Protector der Conscribirten. Man sieht, wen er damit verspottete, und wirklich hatte die Räuberei damals zugleich eine politische Farbe. Um so schärfer, wie sich versteht, verfolgte sie die französische Gerechtigkeit. Aber 1811 nahm sie eher zu als ab; 1814 wußte man noch füns und funfzig zu zählen, deren man niemals hatte habhaft werden können.).

Wie sollte nun die so viel schwächere päpstliche Verwaltung sich ihrer sofort zu entledigen vermögen?

Zwar siel ber politische Grund weg, allein es gab tausend andere, durch welche sie begünstigt wurde. Es kam so weit, daß ein Bürger von Tivoli mitten in der Stadt von Räubern ansgefallen und ermordet wurde. Eine Dame von Sermoneta klagt, daß sie sich seit Jahren nicht mehr nach ihrem Schlosse auf dem Lande wage; ihr Haushosmeister kenne die Raubgesellen, aber er werde nie den Muth haben sie anzugeben; er beköstige sie

<sup>1)</sup> Tournon. Érudes statistiques II, 101.

wenn er von ihnen besucht werde. In Ferentino zahlte man eine Brandschatzung, um ohne Gefahr auf das Feld, an die Arbeit gehen zu dürfen. An vielen andern Orten hielten sich die Einswohner, eingeschüchtert, hinter ihren Mauern<sup>1</sup>). Wer eine Villa gemiethet, traute sich nach Sonnenuntergang nicht mehr in den Garten.

Zuweilen schien es, als wolle der Staat ernstliche Maßregeln gegen dieses Unwesen ergreisen. Er errichtete 1817 Communalmilizen unter der Anführung der vornehmsten Grundbesitzer zur Verfolgung der Banditen und versprach Belohnungen für Jeden, den man eindringen würde. Mit vielem Pomp wurde diese Einrichtung angekündigt; alle vierzehn Tage sollte über ihren Erfolg Bericht erstattet werden. Niemals ist Bericht erstattet worden: es kam zu keinem Erfolg; niemals hat man einen Käuber eingebracht. Als die Banden drohten, sich ernstlich zu wehren, sich auf Leben und Tod zu schlagen, hatte kein Mensch Lust, die Belohnung zu verdienen.

Gewiß, um irgend eine Unternehmung durchzusetzen, wird etwas mehr erfordert, als Einsicht, daß sie nütlich sei. Das Uebel, dem man steuern wollte, hing so tief mit der Sinnesweise dieses Volkes zusammen, daß es auf solche Weise nicht auszurotten war.

Die Leidenschaft, die zu einem Verbrechen führt, wird in diesen Gegenden nicht als ein moralischer Fehler, sie wird als ein Unglück betrachtet; sie erweckt nicht sowohl Abscheu, als eine Art von Mitzleiden. Der Staat verfolgt das Verbrechen: das ist seine Pflicht; der Verbrecher rettet sich, so gut er es vermag. Niemand hindert ihn daran.

Wer irgend eine schwere Ahndung verwirkt hatte, der er sich entziehen wollte, begab sich in die Gebirge; von den Gesetzen war er geächtet, aber nicht von der öffentlichen Moral. Er ist in dem Gebirge, hieß es von ihm, er hält sich in den Wäldern auf.

Auch er selbst glaubt, indem er sich dergestalt in Kriegszustand mit der Gesellschaft sett, keine wesentliche Pflicht, am wenigsten der Religion zu verletzen. Das Crucifix kommt nicht von seiner Seite; er küßt es jeden Augenblick. Er nöthigt vielleicht einen seiner Gesangenen, ihm aus einem Gebetbuche vorzulesen. Seht da, sagt er, indem er ihm sein Asyl im Gebirge zeigt, welch' ein rauhes Leben wir führen, und doch behandelt man uns so hart, uns arme Leute.

<sup>1)</sup> Herr von Rumohr hat von dieser Lage der Dinge sehr anschauliche Beispiele erzählt.

•

Von diesem Schlupswinkel aus aber beherrscht er seine Welt. Er züchtigt seine Feinde, und beschützt seine Anhänger. Die Nach=barn dienen ihm, verkaufen ihm den Raub, bebauen sein Stück Land, verbergen ihn im Nothfall und tragen ihm Lebensmittel hinaus. So umgibt er sich mit Furcht und Glanz. In den Gegenden, wo dies Leben besonders Wurzel gefaßt hat, hörte man wohl ein Weib dem andern vorwersen, sie habe keinen Mann, der sich im Gebirge zu halten vermöchte; die jungen Wädchen heirathen am liebsten die ausgezeichneten Räuber.

Bei den Kämpfen, in die sich die Staatsgewalt mit den Aus= getretenen einließ, fand sich denn leicht, daß die größere Energie auf Seite der letzteren war; eben darum behaupteten sie den Platz.

Sixtus V. hat sich einst durch Vertilgung der Räuber hervorsgethan. Er vermochte es nur, indem er sie unter einander selber entzweite. Auch Consalvi, dem andere Maßregeln fehlgeschlagen, sah sich genöthigt, sein Heil bei ihnen selber zu suchen.

Wer hätte glauben sollen, daß diplomatische Talente erforderlich seien, um Banditen zu dämpfen?

Als Consalvi 1818 zum Abschluß des neapolitanischen Conscordats mit Medici in Terracina war, richtete er sein Augenmerk auf die Umgegend, wo die Neigungen, die jenes Gewerbe erfordert, besonders blüheten, namentlich Sonnino; bald hatte er einen, bald hatte er sie alle gewonnen. Er schloß eine Art Vertrag mit ihnen.

Die Räuber versprachen, sich auf ein Jahr lang in's Gefäng= niß zu stellen. Der Staat versprach, ihnen alsdann die erforder= lichen Mittel zu geben, um ein friedliches Leben zu führen.

Und so kamen die Assassini von Sonnino, drei Wagen voll, nach Rom, um ihr Jahr abzusißen; Leute, welche viele Jahre dies Gewerbe getrieben, Einer, der sich rühmte, sechzig Menschen umgebracht zu haben; der berufenste von allen, Masocco fehlte nicht; seine Frau begleitete ihn in's Gefängniß. Alles lief, sie zu sehen, Fremde und Einheimische; man wiederholte sich ihre Thaten. Die Herzogin von Devonshire trat heran, nahm ihr Halsband ab und schmückte das Weib Masocco's damit.

Es kam nur darauf an, ob man sich nun auch der anderen erwehren würde. In der That war in Kurzem nur noch Cesari mit einer Bande von vierzehn Mann übrig, und auch dieser sing an zu unterhandeln. Endlich versprach er, wenn man ihm voll=kommene Verzeihung zusichere, mit Hülfe eines Vertrauten seine

übrigen Cameraden sämmtlich auszuliefern. Er sandte ein paar Uhren zum Unterpfand.

Masocco, ber die Unterhandlung geführt hatte, sollte auch die Leute in Empfang nehmen. Mit einer kleinen Anzahl von Beswaffneten erschien er, an dem festgesetzten Tage, an dem bestimmten Orte. Auch Cesari ließ nicht lange auf sich warten. Allein er hatte es anders vor, als man glaubte. Er rief den beiden zu: sie möchten allein herankommen, das sei die Abrede; sonst werde man auf seiner Seite Verdacht schöpfen. Sie trauten ihm und näherten sich allein. In dem nämlichen Moment wurden sie aus dem Dickicht erschossen. Siedurch bekam diese Sache eine entsetzliche Verwickelung. Man hat wohl gesagt, daß mit den Albanesen die Blutrache im Neapolitanischen eingewandert sei und sich von da aus durch die umliegenden Landschaften verbreitet habe. Vielleicht hängt sie mit einem Zustande, wie dieser ist, ohnehin und natürlicher Weise zussammen. Wenigstens ist wohl selten ein Mensch grausamer gerächt worden als Masocco.

Einer seiner alten Gefährten, Amarini ging noch im ersten Ingrimm der Rachsucht geradezu auf San Prassede los, wo die Familie Cesari's wohnte. Schon hatte die Regierung die Absührung derselben veranstaltet, vielleicht um sie sicher zu stellen, vielleicht um selbst ein Pfand in den Händen zu haben. Amarini begegnete dem Zuge unterwegs. Es waren sechs Weiber und Mädchen. Er forderte von dem Ofsizier, der sie geleitete, ihre Auslieserung. "Wohast du den Besehl dazu?" — "Diese Flinte enthält ihn." Sin römischer Soldat wird sich nicht für Kinder eines Käubers schlagen. Er überließ sie dem Menschen, der sie eine Miglie seitab führte. Hier besahl er seinen Gefährten auf sie zu schießen. Sie warsen sich in ihrem Instinkt zur Erde. Amarini sprang wie ein Raubsthier auf sie los und ermordete sie zum Todtenopfer für seinen Haubthier auf sie los und ermordete sie zum Todtenopfer für seinen Hauptmann. Dann lieserte er sich selber der Gerechtigkeit aus.

Cesari sing hierauf einen offnen Krieg an. Er brang in Prassed ein, erschoß einige Menschen und steckte ein paar Wohnungen in Brand. Hierauf faßte er an den römisch=neapolitanischen Grenzen Fuß. Er nahm Neapolitaner und päpstliche Unterthanen gefangen; jedoch machte er den Unterschied, daß er jenen gestattete sich loszukaufen, diese aber ohne Erbarmen tödtete. Er war bald hie bald da; mit außerordentlicher Geschwindigkeit entging er seinen Versolgern.

So führte ihn sein Weg auch einmal wieder nach der Gegend

von Prassede zurück. Als er auf die Stelle gelangte, wo Amarini seine Familie getödtet hatte, ergriff ihn eine wilde Wuth. Er sah eine Bäuerin, und ohne daran zu denken wer sie sei oder wo er selber war, jagte er der Fliehenden nach. Ein römischer Carabiniere, glücklicher Weise von etwas härterem Stoffe als gewöhnlich und den Anderen deshalb unleidlich, befand sich in der Nähe. Es geslang ihm den Räuber zu erschießen, ehe er noch seine Beute erreicht hatte. An der Silberplatte auf seiner Brust erkannte man, daß es der Hauptmann, daß es Cesari war. Im Triumph empfingen die Einwohner von Prassede ihren Befreier.

So bewegten sich die wildesten Leidenschaften, welche zu zähmen eben der Staat bestimmt ist, auf freier Bahn; in entsetzenvollen Ausbrüchen machen sie sich Luft und nur durch sich selber reiben sie sich auf.

Und noch war es hiemit nicht geendigt. Noch öfter empörte sich das räuberische Gebiet von Sonnino, man mußte noch öfter unterhandeln; einmal ist man sogar im Begriff gewesen, Sonnino ganz zu zerstören. Allein nach und nach ward das Uebel mäßiger. Als die Carbonari in diesen Gegenden emporkamen, schien es als seien die Räuber verschwunden.

# Achtes Capitel.

# Opposition der Geistlichkeit.

Wenn man die Thätigkeit dieses Pontificates in den beiden Beziehungen, die sie verfolgte, der geiftlichen und der weltlichen, vergleicht, so hat sie insofern einen inneren Zusammenhang, als sie fich zur Aufgabe sette, die Autorität nach beiden Seiten herzustellen. Man nahm an, daß die weltliche Macht bazu gehöre, um die geist= liche aufrecht zu erhalten. Aber zwischen ihnen waltete boch eine tiefe Verschiedenheit ob. Die geistliche Autorität konnte nur ba: burch behauptet werben, daß man sich an die altherkömmlichen Berechtigungen so viel wie möglich anschloß. Sie war ihrer Natur nach conservativ und repräsentirte recht eigentlich die Ibeen ber Restauration; wenn dann auch Abweichungen davon vorgekommen sind, so erschienen solche boch immer als erzwungene; an bem Prinzip hielt das Papstthum unerschütterlich fest. In dem Staate dagegen verfolgte die Verwaltung eine unzweifelhafte liberale Richtung; sie schloß sich dem Muster von Frankreich absichtlich Hier fuhr sie in dem Werke der Zerstörung des Alten ohne vielen Rückhalt fort. Mit dem strengen Festhalten, welches z. B. in dem Verfahren der Curie der oberdeutschen Kirchenprovinz gegen= über zu Tage tritt, stand die durchgreifende Neuerung in dem Kir= chenstaat selbst in unläugbarem Wiberspruch. Und wenn man bann auf der einen Seite bei dem Werke der Concordate auf mannich= faltige Schwierigkeiten stieß, so zeigten sich noch viel größere bei dem Versuche, den Staat nach den mobernen Ideen zu construiren. viel ist offenbar, daß Consalvi die Elemente, aus denen der Staat zusammengesetzt war, nicht einmal zu überwältigen und zusammen= zuhalten, geschweige in Harmonie zu vereinigen vermochte.

Und selbst wenn es ihm besser gelungen ware, so wurde er doch ohne Zweisel Widerstand genug zu bekämpsen gehabt haben Wie viel stärker mußte sich dieser erheben, da es ihm nicht

gelang.

Unter den Cardinalen hatte er nur wenig gleichgesinnte Freunde oder Anhänger. Bornehmlich war ihm Lante befreundet, ein Mann, der vielleicht von allen die meiste Kenntniß des Landes und des Details der Berwaltung besaß. Der schwierigen Aufgabe, Bologna zu regieren, welches die alten Ansprüche mit der neuen Unzufriedensheit vereinigte, wußte er glucklich zu genügen. Einen Zustand der Dinge, welcher große Lasten auflegte und von den Meisten gemisbilligt wurde, hielt er dennoch aufrecht und gewann die allgemeine Zuneigung. Allein schon im Jahre 1818 starb er. St. Petronto war den ganzen Tag mit Leuten erfüllt gewesen, die fur ihn beteten Die gesammten Bevolkerungen der benachbarten Ortschaften wallsfahrteten dazu barfuß herein

Auch der Nachfolger Lante's, Cardinal Spina, zeigte sich geichickt und brauchbar. Man trug lange Beit Bedenken, ihn an den Congreß von Laibach zu fenden; seine Gegenwart in Bologna schien

nothwendig, um bie Barteien in Baum ju halten

Bie hatten indeffen alle Carbinale von Confalvi's Meinung

fein follen?

Er trieb die Geschäfte nach seinem Sinne; er schloß seine Sollegen von Berathung und Theilnahme auß; er huldigte so sehr ben modernen Ideen. Sie, bezahrte Manner, von Natur dem Alten zugethan, durch die Neuerungen des Jahrhunderts so oft bedroht, so lebhaft bedrängt, und auch nun zuruckgesetzt, in der Ueberzeugung, der Ursprung aller Uebel, so der übrigen Welt, wie dieses Staates, liege in dem Abfall von den alten Maximen — wie hatten sie sich nicht dem entgegensetzen sollen, der den Kirchenstaat nach den Ideen des Jahrhunderts einzurichten und zu regieren unternommen hatte?

In Rom selbst waren die einflußreichsten und bedeutendsten Cardinale von einer ihm widerstrebenden Gesinnung Cardinal Mattei, schon im Conclave ein Gegner Chiaramonti's und Consalvi's, der einzige von altem romischen Abel in dem Collegium, behauptete in seinem Bisthum Belletri eine abzesonderte Regierung und Gerichtsbarkeit mit großer Hartnäckigkeit; er war ein abgesagter Feind aller Maßregeln, durch die man sich der Administration anderer Länder zu näbern suchte.

Cardinal Litta war wohl ein exemplarifcher Bifchof ber fub-

urbicanischen Diöcesen. Er ritt, trop seines hohen Alters, zu ben kleinen Burgstecken in den Gebirgen, die den größern Theil seines Sprengels ausmachten; alle Einkünfte, die er anderswoher zog, verwandte er auf sein Bisthum, dessen Wohlthäter und Vater er war, wo er auch den Unterricht zu verbessern suchte. Allein in den öffentlichen Geschäften zeigte er beinahe Starrsinn. Jede Abweichung von der Strenze des römischen Katholicismus sah er als Rebellion an. Er haßte nicht allein Preußen — er war nämlich Nuntius in Polen gewesen, — auch Desterreich war ihm bei weitem nicht katholisch genug; er war ein geschworner Feind der Politik dieses Staates.

Einen bedeutenden Einfluß hatte Cardinal Pacca, zumal da er sich bei dem gemeinen Volk von Rom in Ansehen zu erhalten die Mittel kannte und sie gebrauchte. Wenn er in seinen Memoiren über die Zeit der Gesangenschaft des Papstes an dem Dogma streng mit Nachdruck sesthält, so zeigt er sich darin, obwohl er die frühern Maßregeln Consalvi's mißbilligt, doch nicht völlig unbeugsam; er erzählt mit Vergnügen, wie sehr der altgesinnte, puristische Theil des französischen Klerus durch die gemäßigten Gesinnungen in Erstaunen gesetzt worden sei, die er geäußert habe. In Rom aber, insofern er auf die Verwaltung Einfluß hatte, erschien er vor Andern streng und hartnäckig. So wie ihn Napoleon für seinen entschiedensten Feind gehalten, so schrieb man die Absetzungen, Ercommunicationen und Verfolgungen, mit denen man diesenigen belästigte, welche unter Napoleon Stellen angenommen und ihm den Eid geleistet hatten, vor Allem dem Cardinal Pacca zu.

Cardinal Somaglia war gelehrt und voller Einsicht. Allein mit dem Fiscus, als Bischof von Porto, in Prozesse verwickelt, hielt er die Widerpart Consalvi's. Unter Anderem gelang es ihm die Akademie der schönen Künste, der Consalvi den Palast San Apollinare eingeräumt hatte, wieder aus demselben zu vertreiben, und ihn der geistlichen Bestimmung zurückzugeben. Ein Sieg, der ihm in der Meinung der Menschen ein gewisses Uebergewicht verschaffte.

Schon erschienen auch Castiglione und della Genga, später die Nachfolger Pius VII., jener ein gemäßigtes, aber entschiedenes, dieser ein heftiges Mitglied der Partei der Eifrigen, der Zelanti. Cardinal della Genga war Generalvicar von Rom. In dieser Eigenschaft verbot er den Geistlichen einen Ueberrock zu tragen, wie die Weltzlichen. Er stellte die Verpslichtung der Juden her, alle Sonnabend sich mindestens 300 an der Zahl in einer Kirche einzusinden, um

eine Belehrungsprechigt anzuhoren Er batte bie Absicht, alle Abend ihr Quartier ju ichtenen. Comialvis Geind mar er auch beshalb, weil dieter ihm einen Breetegenten jur Geite ju ftellen gewußt hatte, ber andere Gennnungen begte

Beiondere in geiftlichen Angelegenheiten war bie Oppolition Die Wieberherstellung ber Befuiten gegen Confator wuffam ift nenigitene richt bon ihm ausgegangen, obwehl er fich auch nicht bagegen erflatt bat, fie mar bas Werf vornehmlich bes Carbinal Bacca Diefer felbst ergablt es. Roch in Kontainebleau, nachdem bas Concordat widerrufen war, benutte er feine taglicen Unterbaltungen mit bem Bapit, um ihn auf bie Wichtigfeit und Unentbehrlichteit biefer Bejellicaft aufmertfam ju maden. Er merft es ale etwas Betonberes an, bag ein Mann, wie er, bem man noch in ber Rindheit Die Brovincial-Briefe bes Bascal zu lefen gegeben, und ein anderer, ein Benedictiner, der antijefuitifche Lehrmeifter gehabt, wie ber Bapft, bag fie beibe bestimmt gewesen seien bie Jefuiten wiederherzustellen 1, es mag wohl fein, daß ber Unterricht noch mehr verfallen war, feit ibn bie Jefuiten nicht mehr gaben; und in ihren Schriften bewiefen fie gar bald eine gewiffe Ueberlegenheit. Es tam bies unter anbern baber, weil der Orden die Cenfur der Schriften feiner Mitglieder selbit ausubte, mahreno bie Dominicaner, in deren handen bie Cenfur war, in allen ubrigen Buchern jeben Schein eines neuen Bebantens zu erftiden wußten Im Gangen aber lagt fich nicht begweifeln, bag ihre herftellung zu ben Sauptmagregeln ber Reaction gehörte, die man beabsichtigte. Allmälig machten fie wieder, obwohl nur langfam, Fortichritte. Ente 1815 hatten fie in bem Rirchenstaat zwar viel Rovizen, aber nur bas Collegium von Ferrara in ihren Sanden. Weber in Reapel, noch in dem öfterreichischen Italien waren sie zugeloffen; nur in Biemont hatten fie drei Saufer. In Portugal und Brafilten bulbete man fie nicht, boch ericbienen sie wieder in Megifo. Das Collegium, bas sie in Lancasteribire errichteten, ward von protessantischen Lords begünstigt, aber es gewann nur mittelmaßigen Fortgang. In Franfreich hatten fie bagegen bereits damals fieben Geminare, welche eine fo große Soffnung ber Barter ber reinen Restauration bilbeten.

In diesem Sinne ber Biederherstellung des alten Rirchenglaubens griff bie Curie auch zu einigen anderen Dagregeln. Die Congregation bes Inder ber verbotenen Bucher gab bann und wann wieber

t' Memorie di Pacce, parte III, capo S. pag. 362.

ein Lebenszeichen von sich. Welche Bücher aber waren es, die sie verbot! Bücher, die Niemand las, und die bereits ganz vergessen waren, z. B. im Jahre 1820 die politischen Gedanken von Vincenstius Russo, an die Niemand mehr dachte, 1823 die Memoiren von Gorani, die ihre Wirkung vollskändig gehabt und schwerlich eine weitere hervorzubringen vermögen. Werke von Alsieri, die in Jedermanns Händen sind, die sich die Nation nicht wieder wird entsreißen lassen, verdammte man nun erst. Man verbot selbst Bücher, wie das österreichische Kirchenrecht von Rechberger und die Kirchenseschichte von Dannenmaier. Die englische Geschichte von Goldsmith verurtheilte man zu einer Correctur. So einseitige Maßregeln dienen freilich mehr eine Meinung auszusprechen, als eine Wirstung zu erzielen. Schwerlich hat jemals eine Behörde stärkere Besweise von Unfähigkeit gegeben, als diese Congregation.

Eins rief gleichsam das Andere hervor. Gerade das Triviale und Falsche von den neuen Theorien hatte den meisten Einfluß auf diese Staatsverwaltung. Gegenüber erhoben sich entgegengesetze Maßregeln, aber sie waren auch flach und einseitig. Wie weit war man von dem lebendigen Bewußtsein des Nothwendigen, dem vollen Gesühle des Daseins in seiner Gemeinschaftlichkeit entsernt. Von verschiedenen Seiten folgte man seichten Meinungen. War die geistige Gesundheit dieses Volkes angegriffen, so konnte sie auf solche Weise nicht hergestellt werden.

In den weltlichen Geschäften trat die Opposition angesehener Würdenträger der Kirche von Zeit zu Zeit offen hervor. Unter andern machte die Bestimmung des Gesetzes, durch welches die Jurisdiction über Mündel, Frauen und Arme den gewöhn= lichen Tribunalen und den Delegaten überwiesen wurde, viel boses Blut bei den geistlichen Behörden. Früher hatten Bischöfe und Vicare diese Jurisdiction ausgeübt. Sie fühlten sich nicht wenig beeinträchtigt, als sie ein so bedeutendes Attribut verlieren sollten. Der Cardinal Severoli, dem der Delegat von Viterbo nach langer Zögerung (es hatte anderthalb Jahr gedauert) diese Geschäfte abnehmen wollte, erließ einen Brief an den Secretär der Congre= gation der Immunitäten, dem er die möglichste Deffentlichkeit gab, worin er sich nicht allein über diese Maßregel, sondern über den Geist der Regierung überhaupt auf das bitterste ausließ. Er tadelte den Minister, daß er in den Fußstapfen der weltlichen Regierungen wandele, jener Regierungen, die durch die geschworenen Widersacher der Religion verleitet, der bischöflichen Würde ihre edelsten Prarogative eine nach der andern entrissen. Einem weltlichen Hose, der ein solches Gebot wie das obige ergehen lasse, würde er sich wider= setzen. Dem Papst gehorche er; denn freilich habe dieser die Macht, die heiligen Canones zu verändern; aber sei nicht die Beränderung von dem Geiste eingegeben, der Alles zerstöre, um die Religion zu vernichten? Die ganze neue Gesetzgebung athme keine andere als diese Gesinnung. Er trug darauf an, eine Congregagation von Cardinälen niederzusetzen, aber wohlverstanden, unabhängig vom Staatssecretär, mit dem Austrag, die Beschwerden der Prälaten zu hören.

Wer hätte glauben sollen, daß die Delegaten, die hier als Feinde der Geistlichkeit betrachtet werden, eben auch Geistliche waren.

Heftiger noch als Severoli griff, bei Gelegenheit seines Pro= zesses, Cardinal Somaglia die Verwaltung an. In Rom werden die Vertheidigungsschriften der Abvocaten gedruckt an die Mitglieder In jenem Prozeß ließ der Abvocat der Tribungle vertheilt. Somaglia's, ohne Zweifel mit dessen Vorwissen, eine sehr heftige Invective auf die bestehende Berwaltung einrücken. Er sagte, er würde kein Wort verlieren, wenn er wüßte, daß auch diese Sache nach ben Maximen bes Jahrhunderts entschieden werden sollte. "Was sind aber," fuhr er fort, "diesen Maximen zufolge die Bedürf= nisse eines Staates? Elegant gekleibete Truppen, welche bem Volke imponiren; Entwürfe einer neuen Gesetzebung, die uns der an= geblichen Barbarei der alten Gesetze zu überheben verspricht; eine strenge Polizei, welche sich erlaubt, die Geheimnisse jeder Familie auszuforichen; lärmenbe und kostbare Schauspiele; neue Finanzspfteme. welche die Reichthümer der Bevölkerung in die Cassen des Fiscus ableiten; Bermehrung der Aemter und der Beamten ohne Ende; Straßen, Brücken und Canäle. Nach ben liberalen Ibeen muß ber Dienst bes lebendigen Gottes, muffen die Kirchen und die Diener bes Altars sich begnügen, wenn ihnen einige erbärmliche Brosamen von den öffentlichen Reichthümern zu Gute kommen. Glück genug, wenn die Priester des neuen Gesetzes tolerirt werden, wie es die Heiben wurden, unter der Regierung Theodosius des Großen. Allein glück= licher Weise," fährt die Schrift boshaft fort, "sind das nicht die Maximen von Rom." Sonst bleiben diese Drucke unbekannt; diese Stelle aber, welche nicht ohne Wahrheit ift, wurde mit reißender Geschwindigkeit in unzähligen Abschriften verbreitet.

Sonderbare Manier ber Opposition; in den Acten der Prozesse,

in Privat = Briefen, benen man eine gewisse Verbreitung zu geben weiß. Zuweilen erschienen auch Pamphlete, aber man bemerke wohl: bloß in der Handschrift.

Es gab viel zu reden als der Governatore Pacca, Neffe des Cardinals, auf den Consalvi ein unbedingtes Vertrauen gesetzt, der Rom eine Zeit lang beherrscht hatte, im April des Jahres 1820 plötzlich verschwand. Consalvi selbst, obwohl er zuletzt an seinem Günstling irre geworden, und gewünscht hätte ihn zu entfernen, wäre es ihm nur um des Oheims willen möglich gewesen, zeigte sich darüber mißvergnügt und erschüttert.

Welche Gründe legte man in Rom nicht dieser Flucht unter! Bald behauptete man, der Papst habe insgeheim einen Prozeß gegen den Governatore instruiren lassen, und Consalvi habe darin einen Versuch gesehen, ihn, den Staatssecretär, selbst anzugreisen. Andere sagten, der Governatore sei mit den geheimen Gesellschaften einsverstanden gewesen, und man habe es entdeckt. Andere schrieben seine Flucht seinen Schulden zu, und wahr ist, daß er sich durch Quittungen im Voraus von einem Pächter der Einkünste bedeutende Summen verschafft hatte, die er späterhin zu decken außer Stande war. Wir wollen nur bemerken, daß dieser Vorsall zu einem neuen Angriff auf Consalvi dienen mußte.

Ein Hausgenosse des Cardinals Pacca, tes Namens Mariotti, von dem man ein nicht-politisches Journal, das er angefangen, mehr aus literarischer Eifersucht als aus anbern Gründen unterdrückt hatte, ergriff diese Gelegenheit, in einem Pamphlet, das man — immer handschriftlich — in den Kaffeehäusern verbreitete, einen Unfall auf ben Staatssecretär zu wagen. "Es giebt zwei Hypothesen", hieß es darin; "entweder der Tyrann unseres unglücklichen Vaterlandes hatte sich mit den fremden Mächten verschworen, um freiheitsmörde= rische Entwürfe auszuführen, und der unglückliche Pacca war in dieselben eingeweiht. Jett verzweifelt man dieselben auszuführen, und er muß verschwinden. Dies ist die erste Vermuthung. will auch noch eine zweite aufstellen. Man weiß, daß der Dictator, unser Despot, dem seine unermegliche Macht noch nicht genügt, unsern ausgezeichneten Cardinal Pacca dahin bringen wollte, das Umt eines Camerlengo — in der That das zweite unter den röm= ischen Staatsämtern — aufzugeben. Der würdige Cardinal fühlte, was er dem Lande schuldig ist: er hat diese unverschämte For= derung abgeschlagen. Der treulose Tyrann, der sein väterliches Herz kennt, hat ihm einen Dolch in dasselbe stoßen wollen und

v. Rante's Werte XI. -- 1. u. 2. Gefammtausg.

seinen Neffen geopfert. Allein er täuschte sich. Der Cardinal wird statt seine Stelle aufzugeben, alle Prärogative wieder erobern, die man ihr entrissen hat".

Gerade die Abhängigkeit der Tribunale von den oberen Gewalten verhinderte den Staatssekretär, Mariotti vor denselben zu verfolgen. Wäre derselbe bestraft worden, so hätte es ausgesehen wie persönliche Rache. Er ließ Mariotti unberücksichtigt; in einem Gegenpamphlet ließ er dafür die wahren Gegner angreifen. Es war ein Gespräch zwischen Marsorio und der Dame Lucrezia, die mit Pasquin und Abbate Luigi die vier Personen bilden, welche in den Pasquinaden auftreten. Jene beiden besprechen sich darin, wer wohl tauglich sein könne, dem Staatssekretär einmal nachzusolgen. Sie gehen alle Prälaten nach der Reihe durch, und man kann denken, wie sie ihnen mitspielen. Endlich kommen sie überein, der einzige taugliche Nachsfolger sei Pasquin: "denn", heißt es, "erstens ist er kein Priester, zweitens hat er keine Arme".

Ich fürchte, man wird es tadeln, daß ich so ausführlich auf diese Dinge eingegangen bin, aber das gehört dazu, um die Lage dieses Staates und die Stellung seiner Verwaltung, wie sie damals waren, im Allgemeinen beurtheilen zu können.

Früher waren die geistlich = weltlichen Elemente desselben durch eine lange natürliche, historische Entwickelung mit einander verschmolzen, in einander aufgegangen. Schon in sich selbst nach und nach erstarrt, war diese Entwickelung durch die Revolution völlig unterbrochen worden.

Beide Elemente bestanden jest wieder neben einander. Einmal hatte man die Revolution adoptirt; sodann hatte man der Geistlichkeit die Gewalt gegeben. Das erste schien nothwendig, weil man nicht hoffen konnte, nach so langjährigen Bewegungen deren Birkungen wieder zu vertilgen; das zweite schien der Begriff des Kirchenstaates so mit sich zu bringen. Und es mag sein, daß es anders nicht wohl anging. Allein offenbar hatte man dadurch einige schneidende Gegensähe geschaffen, die einander bekämpfen nußten. Die weltlichen Zustände beruhten auf einer Opposition gegen alle geistliche Macht. Diese dagegen bekam eine Gewalt, wie sie früher niemals gehabt und wie sie ihr schwerlich gut war.

Wie sollten nicht beide Theile den Geist entwickeln, auf dem sie ursprünglich beruhten?

Auf irgend eine Weise mußte man beflissen sein, diesen Widerstreit aufzuheben.

Consalvi sollte es thun, ein Mann, wie wir wissen, den Ideen des achtzehnten Jahrhunderts von Anfang an zugethan und in denselben durch die Nothwendigkeit aller Verhältnisse bestärkt und festgehalten.

Unmittelbar neben ihm die Großwürdenträger der Kirche, Männer, größtentheils von anderer Richtung; schon darum seine Gegner, weil er im Besitze der Gewalt war; die ihm geradezu sagten, seine Einrichtungen würden nicht länger dauern, als das Leben eines alten Mannes; die indessen jett schon das Ohr eben dieses alten Mannes immer mehr gewannen. Consalvi mußte ihnen ausbeugen; er mußte sich hüten, ihnen einen Vorwand darzubieten; um nur das eine oder das andere durchzusetzen, hatte er seinerseits in vielen Punkten nachzugeben.

Auch gab es noch eine zahlreiche Aristokratie, welche durch die Revolution bei Seite geschoben, aber nicht vernichtet und durch die Restauration begünstigt worden war. Consalvi hatte sich mit derselben nicht einzuverstehen gewußt. In großer Entrüstung über einige Beschränkungen hatten die römischen Fürsten auf ihre Patrimonialgerichtsbarkeit Berzicht geleistet; aber sie hielten sich noch immer in der Opposition und zuweilen waren sie stark genug, sich den Pslichten des Staates zu entziehen. Consalvi hätte wohl eine und die andere angemessenere Auflage einzusühren gewünscht; man sagte ihm geradezu, man werde sie ihm nicht zahlen.

Unmittelbar an diese schlossen sich die großen Capitalisten an, zwar dem Staate, mit dem sie unaushörlich in Rechnung standen, so weit ergeben, aber um so mächtiger, je weniger an Zahl sie waren. Man lebte von Tag zu Tage, brauchte sie immer, und durfte sie nie verleßen.

Es folgten die höheren Beamten. Consalvi hatte auf sie den größten Einfluß, doch nicht einen ausschließlichen, und eigentlich Keiner war in seinem Vertrauen. Hat er doch die Censur der römischen Zeitung, des Diario, dann und wann selbst übernehmen zu müssen geglaubt. Einsicht, Talent, Integrität waren seltene Eigenschaften. Ueberdies behaupteten diese Beamten schon vermöge ihres geistlichen Charakters eine gewisse Unabhängigkeit; in ihren Händen war das Land.

Ein Land ohne Institutionen: in welchem der Privatvortheil unaushörlich mit dem öffentlichen Krieg führte; ohne rechte Gesetze,

denn deide Legislationen waren aufgeboben, sowohl die altvävstliche durch die Franzosen. Als die Französische durch den Bavit: ohne Tronung in den Finanzen: in wandelbarem, immersori provisorischem Zustande.

Will man Jonialvi vercammen, daß is nicht bener zing? Er bewährte auch dier sein Indomariches Taient. Er suchte eine Abstunft zwischen den Bringwien und Interessen: und so viel zelang ihm, einen Ausbruch ihrer Feindseligkeit zu vermeiden: mit ungesmeiner Thängseit wußte er die Forderungen der zedesmaligen Gegenwart zu erledigen. Allein ein Fründer wie die großen Staatsmänner des Alterihums zewesen, ein Fründer auf immer war er nicht. Wenn is ein Tadel ist, in der allzemeinen Bewespung von Turva iben auch nicht mehr als Andere zeihan, und nicht den intgegenstrebenden Elementen zum Trop erwas Halts dares hergestellt zu haben, so mist ihn dieser Tadel. Die Begensäge durch ein Höheres zu vereinigen, in diesen Gliedern des Staates einen zusammenhaltenden, wirksamen, unsterblichen Genius zusammenkaltenden, wirksamen, unsterblichen Genius zusammenkan, dies Rebeimnis hat er freilich nicht zesunden.

Alles betrachter, fand is in dem Staate schlimmer als in der Kirche.

In der Kirche waren doch die alten Frundlagen unerschützert geblieben: man hatte ben Feinden des Plaubens nie einen Schritt dreit nachgegeben: wenn man es nicht dahin brachte, durch Erneuung und Berjüngung der religieien Ideen die Widersacher heranzuziehen und zu unterwerfen. so batte man doch noch das uralte Herfommen für sich, Kräfte. Die so viele Jahrhunderte wirksam
zewesen und in so vielen Nationen riese Wurzeln zeschlagen.

Der Staat dagegen hatte beide Elemente und beide Prinzipien in sich aufgenommen: es war nicht zelungen. sie zu verbinden und zu verschmelzen. In den höheren Organen des Staates machte sich das eine geltend; es war stark durch die Erinnerung an einen ungeirrten Bestand in früheren Zeiten, zestützt von einer Theorie, die sich mindestens eben so gut hören läßt, wie die liberale, und ward durch den ihlechten Erfolg der neuen Maximen bestätigt. In den tieferen Kreisen herrichte das andere vor. Man strebte nach den Formen der Selbstregierung, wie sie in einigen anderen Ländern üblich waren; durch diese wollte man sich für die verloren gegangenen Borrechte entschädigen: man ergab sich dem Ein=

fluß französischer Theorien. Die eigentliche Stärke auch dieser Partei lag in bem mangelhaften Gange ber inneren Angelegen= heiten.

Durch keine höhere Kraft zusammengehalten, unvermittelt und losgebunden, suchten beibe ihre Stütze in der allgemeinen Gährung von Südeuropa.

### Meuntes Capitel.

# Revolutionäre Bewegungen.

### I. Carbonneria.

Wenn es schon schwer ist, sich über Zustände und Ereignisse der neuesten Zeit, welche offen am Tage liegen, zu unterrichten; wie viel schwieriger wird es, den geheimen Berzweigungen versborgener Bildungen, die lange gleichsam ein unterirdisches, der Sonne entzogenes Dasein fortsetzen, auf die Spur zu kommen. Bezgnügen wir uns, wenn wir zu dem Unbezweiselten nicht gelangen können, mit dem Wahrscheinlichen.

Das aber wird man nicht erwarten, baß auch wir die Carbonneria von Jis und Mithras, ober nur von jenem mythischen Konig von Frankreich, heiße er Heinrich oder Franz, herleiten, wie diese Gesellschaft es selbst zu thun versucht, und man es ihr wohl geglaubt hat 1) In der Art, wie sie in Italien erschien, war sie ohne Zweisel ein sehr modernes Institut.

In ihren Abzeichen, Sinnbilbern, dem Charafter ihrer Untersordnung zeigt sie eine genaue Berwandtschaft mit der Freimaurerer, wie sich dieselbe im südlichen Guropa, namentlich in Frankreich, ausgebildet hatte 3).

Die frangösische Maurerei war mabrend ber Revolution in ben

1) Constitution et organisation des l'arbonari, ou documens exacts sur tout ce qui concerne l'existence, l'origine et le but de cette société secrète, par M. Saint-Edme. Paris 1821. S. 8

2) In den Projegacten von Macerata. Talun più instruito settario le (sette dei Carbonari, Guelfi Adelfi etc.) appella direzioni del Massonismo.

Clubs untergegangen. Nicht sobald aber waren diese wieder geschlossen und erhob sich das Kaiserthum aus den Elementen der Revolution, als sich auch die Freimaurer wieder zeigten. Sie waren mit der Gestalt, welche ihre Ideen in dem neuen Staate angenommen hatten, wohl schwerlich zufrieden. Napoleon aber wußte sie zu besherrschen; er setzte ihnen seine Vertrauten an die Spitze; er ließ ihnen einen Theil ihrer alten Beschäftigungen; er nährte sie mit Priesterhaß, so daß sich die mittelmäßigen Geister, die mehr ein beseutendes Spiel und einen glänzenden Anschein lieben als Ernst und Wahrheit, befriedigt fühlten.

Nicht alle aber waren es. In Erinnerung an die alten Grund= jätze, die sie immer vorgetragen, gedrückt und beherrscht von oben ber, suchten sie für ihren Trieb bie Welt umzugestalten neuen Raum, indem sie sich in die untern Klassen ausdehnten. Ginige Gesell= schaften, die schon früher bestanden hatten, aber minder hervorgetreten waren vor allen, die Gesellschaft der Köhler, charbonniers, die in dem östlichen Frankreich nicht unbedeutend war, und sich von dem Jura bis nach der Picardie ausbehnte, zogen sie an sich, oder ließen sich von ihnen aufsuchen, und bilbeten fie in ihrem Geifte um. Die Bettern Röhler, les bons cousins charbonniers, und ihre Märkte, ventes, traten an die Stelle der Brüder Maurer und ihrer Logen. fand man eine minder glänzende Wohlthätigkeit, aber eine größere und wahrhaftere Theilnahme des einen an dem andern; wie es icheint, wenigstens in ben untern Graben positivere religiöse Meinungen; eine Verfassung, welche auf eine nachdrückliche Weise das Berbrechen zu unterdrücken wußte; eine Gewalt, welche jeden Chrgeiz befriedigte, da sie in Folge freiwilliger Abdankungen immer von Hand in Hand ging. Das Institut hatte auch noch eine andere Bebeutung. Es nahm eine Richtung gegen ben, von beffen Aufsicht die Oberhäupter sich eben befreien wollten. Charles Nodier, der eine Zeit seiner Jugend in diesen Gesellschaften zubrachte, gesteht es felbst. "In biefer unschuldigen und friedlichen Bereinigung", fagt er, "machte boch eine zügellose Liebe zur Freiheit, baß wir unter ber Herrschaft von Napoleon ben Samen von Unruhen aus= zustreuen suchten, der so fruchtbar im Unglück wurde 1)."

<sup>1)</sup> Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la révolution et de l'empire; par Charles Nodier. Paris 1831. Tome II, p. 314. Auch hat Cauchard d'Hermilly ein Schristchen über die Cars bonari und die fendeurs charbonniers in der Picardie besannt gemacht, das ich nicht habe besommen können.

In Italien war die Dtaurerei erst durch den Einfluß ber Franzosen recht verbreitet worden. Sie erhielt sich bei dem öftern Wechsel der Regierungen. Die Personen, welche dem General Miollis bei der nächtlichen Ersteigung des Quirmals behülflich waren, sind später immer als Freimaurer bezeichnet worden 1). In der That ward die Freimaurerei seitdem von den Franzosen besördert. Man wollte die Logen benußen, um den öffentlichen Geist zu regieren und das Priesterthum vollends zu zerstoren.

Allein indem man ein Institut begünstigte, welches die Abssichten der Regierung befördern sollte, gründete man zugleich die Abart desselben, welche der Regierung so ganz entgegen war. Die

Charbonniers traten als Carbonari auf.

Daß sie einen nationalen Grund in Italien gehabt, ist wohl sehr unwahrscheinlich. Der Heilige, den sie als ihren Beschutzer anerkennen, die mythische Geschichte, die sie zu glauben vorgeben, ihre Abzeichen und Ausbrücke, alles weist nach Frankreich zuruck.

Schon im Jahre 1810 fand ein englischer Ugent Dberitalien voll geheimer antinapoleonischer Gesellschaften. Balb erschienen fie auch in Unteritalien. Königin Caroline von Sicilien hat fie nicht gegrundet, fie felbit baben mit ihr angefnupft. Der Fürft von Canofa verfichert, und zwar, wie er fagt, nach ben genauesten Untersuchungen bie er auch gewiß bor allen Unbern anguftellen im Ctanbe mar - bag querft im Jahre 1810 ein Frangole von ber Gecte ber Charbonniers, ein Berbannter, ben Carbonarismus in Capua geprebigt habe 3). Unfangs mar fein Erfolg nicht besonders. Es dauerte lange, ebe er es bis ju einer mäßigen Angabl von Anhangern gebracht hatte. Allmählig aber und um fo mehr, je brudenber bie frangofische Berwaltung ward, vermehrten sich dieselben. In ben untern Graben wenigstens zeigte fich bie Gesellschaft noch religiöser, als sie in Frankreich gewesen war. Ihre Berfammlungen waren auf Erbauung berechnet; Ceremonien umfingen die Sinne, die sonore Bieberholung driftlicher Formeln feffelte bie Gebanken Dan gab vor, hauptfachlich bie

<sup>1)</sup> In ber Excommunicationsbulle vom 10 Diara 1809: Juvenes incauta alique cives in suspecta conventicula legibus prohibita severissime invitati adlecti cooptati. Pistolesi II, 200

<sup>2)</sup> I piffari di montagna ossia cenno estemporaneo sulla congiura del principe di Canosa e sopra i Carbonari. Faenza 1822 Bon Sanoja P. 84.

theologischen Tugenden üben zu wollen '). Allein hiemit verknüpften sich unmittelbar die Ideen von Freiheit und Gleichheit Der Staatsverwaltung gegenüber, die allerdings auf der Revolution beruhte, das Brincip derselben aber verläugnete, erhielt sich dieses nacht und schroff in den Gesellschaften; und bedrohte seine eigene Schopfung. Die Carbonari bildeten die Opposition von Murat. Erst als dieser die Baffen ergriff, um, wie er sagte, die Einheit von Italien herzustellen, zog er sie an sich. Wenn die Carbonari späterhin unter dem Namen Unionisten erscheinen, und vor allem Italien in Ginen Staat zu verwandeln beabsichtigen, so hat das dieser Einssluß wo nicht hervorgerusen, doch begünstigt.

Bei einer solchen Richtung leuchtet ein, wie wenig die neue Ordnung der Dinge, die nach dem Falle Napoleons eingeführt wurde, den Bünschen dieser und ähnlicher Gescllschaften entsprechen tonnte. Hatten sie sich früher in der Opposition gegen die naposleonische Gewalt zu den Feinden derselben, den legitimen Regierungen gehalten, so erschienen sie nun auf der Stelle im Gegensatz gegen diese. Sie schlossen sich wohl eher an die Napoleoniden und deren geheimes Treiben an. Statt sich aufzulösen, wie man hätte erwarten können, wurden sie nun erst thätig; nach allen Seiten breiteten sie

fic aus.

### Carbonari im Rirchenstaat.

In Oberitalien bestand die Gesellschaft der Guelsen. Der vornehmste Sip derselben und ihrer obersten Würdenträger war Mailand. Sie hatte durch die große sombardische Ebene hin diesseit und jenseit des Bo ihre Mitglieder. In Bologna bestand ein hoher Guelsischer Rath, der den Mittelpunkt für die Legationen bildete.

In Unterstalien erhielten sich die Carbonari; ihre oberste Bereinigung war "bas hohe Licht" zu Neapel. Die Truppen Murats hatten die Gesellschaft zuerst außer den Grenzen des Königreiches ausgebreitet; in den Marken hatte sie Fuß gesaßt. Der ersten größeren Bereinigung der Carbonari begegnen wir im November 1816 am Bord eines türkischen Fahrzeuges vor Ancona.

In diesen Gegenden selbst, wie es scheint, war indes eine Gessellschaft entsprungen, die unter dem sonderbaren Titel: Fratelliseguaci (dei?) protettori republicani; Brüder, Nachfolger der

<sup>1)</sup> Coppi annali d'Italia. IV, p. 62

Beschützer Republikaner, — benn so mochten diese Worte zu beuten sein 2/3 — Proselyten machte und in jener Zeit auf ein amerikanisches Geschwaber rechnete, das, mit zahlreichen italienischen Flüchtlingen am Bord, in den Gewässen des abriatischen Meeres erscheinen follte.

Die ursprünglichen Absichten dieser Bereinigungen waren, so viel wir sehen, nicht ganz identisch. Sie wünschten wohl alle die Unabhängigkeit von Italien, doch waren die Guelsen mehr in der Richtung des übrigen Europa: sie hätten Italien einem fremden Fürsten, unter der Bedingung der Annahme einer Constitution, gegönnt. Die Carbonari hatten das christlich philantropische Element am meisten ausgebildet; nach ihren oft wiederholten Versicherungen wünschten sie, die eingebornen Fürsten zu behalten. Die Brüder waren entschieden republikanisch; sie rechneten auf die Einführung von lauter Republiken durch ganz Europa

Indessen würde man irren, wenn man in diesen Gesellschaften sogleich eine eigentliche Organisation, und strenge Ordnung voraussienen wollte. In den Jahren 1816 und 1817 finden wir alles in der lebhaftesten Bewegung; und eben im Werden.

Die Guelsen stifteten in den meisten bedeutenden Städten Räthe mit Präsidenten; sie bedienten sich eines Katechismus ihres politischen Glaubensbekenntmsses, und eines eigenen Wörterbuches fur ihre gesheime Correspondenz sie hatten eine Art von Beamten, welche sie die Sichtbaren, Bisibili, nannten, und diese erschienen dann am hausigsten. Die Brüder Nachfolger sendeten ihre Ausbreiter, Propagatori, mit Empfehlungsbriesen von Ort zu Ort: sie nahmen besteutende Männer auf und ließen sie jenen rasenden Sib auf Gistsslache und glühendes Eisen schwören: Tag und Nacht auf die Ausrottung der Thrannen zu benken, und das Geheimnis der Gesellschaft zu bewahren: "wo nicht, so sei die Gistslasche mein Trank und das glühende Silen brenne mein Fleisch." Am thätigsten aber waren die Carbonari: sie vereinigten sich mit den Andern, und

<sup>1)</sup> Riebuhr erklärte uns, daß es beiße; republicani, seguaci (dei) fratelli protettori, und wollte barin eine neue Spur ihres Zusammenhanges nut der Maurerer erkennen; da aber diese Gesellichaft gleich aufangs auf die Amerikaner baute, und da hernach eben hier eine republikanische Gesellsichaft, geradezu unter dem Ramen Amerikaner erschien, welche uichts als die Kortsehung der fratelli seguaci zu sein icheint, so wäre ich fur die einsachere Erklärung

nahmen sie in sich auf: ihre Bewegungen liegen am beutlichsten vor uns 1).

Unter allen Mitgliebern terselben war Giacomo Papis, zu Ancona, ein Handelsmann, nicht ohne Vermögen und ausgebreitete Berbindungen. der früher an der Berwaltung der Domänen des Königreichs Italien Antheil gehabt, wohl das wirksamste. Er versanstaltete jene Versammlung am Bord des türksichen Fahrzeugs, und stiftete rarauf eine obere Vereinigung — die alta Vendita — zu Ancona. Von ihm gingen die Instructionen für die unterzgeordneten Verbindungen aus; wie mit den Guelsen zu Bologna, so unterhielt er mit allen Carbonari des Kirchenstaates eine lebhaste Correspondenz; er ertheilte Pässe und unterstützte die Bedürftigen.

Junächst stand ihm Conte Cesare Gallo zu Macerata, aus guter und noch nicht heruntergekommener Familie, nicht ohne persönsliches Ansehen. Mit der Regierung des Königreichs Italien hatte er in genauer Verbindung gestanden; doch rühmte er sich, daß er diese Stellung nur gedraucht habe, um die Interessen der legitimen Regierung zu versechten, Kirchen und Klöster vor der Zerstörung zu beschüßen, Priestern fortzuhelsen. Zwar aß er gern zu Mittag bei dem Delegaten, seinem Verwandten, aber dies hinderte ihn nicht, den Carbonari Feste in seinem Hause zu geben; ja als sie Macerata zu einer Vendita Madre constituirten, nahm er den Rang eines Großmeisters an. Er scheint es für eine Art von Ehre gehalten zu haben, geheimen Gesellschaften anzugehören; einen solchen Antrag wies er niemals von sich. Es gesiel ihm, sich selbst mit außers ordentlichen Hoffnungen schmeicheln zu dürsen.

Die Theuerung von 1816, die man in diesem Lande der Regierung Schuld gab, und die Unzufriedenheit, welche sie ver= ursachte, mochte nicht wenig dazu beitragen, die Carbonneria auszubreiten.

Gar bald gab es Bendite in Tolentino, Camerino, Loretto. Die Carbonari von Loretto stifteten eine Bendita zu Monte-lupone.

<sup>1)</sup> Ristretto del processo informativo A. S. E. Mons. Pacca etc.

— Macerata ed altri luoghi — di fellonia — contro G. Papis etc.
Roma 1818. In den verschiedenen, von Bartholdy herrührenden Büchern über die Carbonari sindet man einen Auszug aus dem allgemeinen Theile dieser Acten. Noch wichtiger aber sind die Untersuchungen über die einzelnen Angeklagten von B, 3 an; sie machen uns erst eine eigene Ansicht möglich. Wir benutzen sie in dem ganzen folgenden Abschnitt.

Jemeit der Apenninen machte man geringere Fortschritte; wenigstens klagten die Oberhäupter zu Foligno, daß sie wenig zuverlässige Unshänger fänden Diesseit war man nicht immer ganz einig. Papis mußte erleben, daß sich die Bendita zu Fermo der anconitanischen und mithin seinem Großmeisterthume niemals unterwersen wollte Ueberhaupt zeizte sich schon auch in der Hinsicht eine gewisse Gifersucht unter den Städten, und Cesena suhrte mit vieler Sorgialt aus, weshalb es die Ehre verdiene, eine Bendita Madre zu haben. Allein im Ganzen nahm der Bund außerordentlich zu; die Bendite sielen mit den guelsischen Rathen zusammen; man machte keinen Unterschied mehr; troß einzelner Zwistigkeiten hielt man die beste Freundschaft. Bendite madri und Bendite siglie mehrten sich täglich

Bas man nun aber in benfelben getrieben hat?

Die seltsamen Ceremonieen mit so mannichsaltiger Bedeutung, ihre Wurden und Grade, ihre Correspondenz und Einrichtung gaben ihnen schon an und für sich Beschäftigung. Bei Gelagen und Zusammenkunsten aber erwarmte man sich mit heftigen Liedern und Reben. "Bald werde der große Schlag ergehen, man möge sich mit Wassen versehen, selbst mit vergisteten; man müsse, wie Brutus die Tyrannen entihronen, den Purpur des päpstlichen Mantels in Blut verwandeln. Endlich", sang man, "werde das erwachende Italien den Stahl zuden, den es vorbereitet; schon gehe das blutzrothe Gestirn aus." Ihr Toast war: "Tod ober Unabhangigkeit."

Und ob nun mit dieser gewaltsamen Aufregung eigentliche und festgesetzte Plane verbunden waren? — Dann und wann hören wir davon. Aber auch Borschläge, die ein so wenig entschlossener Großemeister, wie Gallo, in Macerata machte, wurden von den Mitgliedern verworfen; und wenn man ja dort etwas für thunlich gehalten, so

erflatte man es in Bologna für unausführbar.

Papis drückte sich nur sehr gemäßigt aus. Bei einer Zusammen= tunft auf einem Landhause, unfern Monte Granaro ermunterte er nur im Allgemeinen zur Thätigkeit, zu weiterer Ausbreitung der Gesellschaft. Er erlaubte sich wohl, an Gallo eine gewisse Nachlassigkeit zu tadeln; doch sugte er hinzu: nur in seiner Eigenschaft als Oberer gestatte er sich dies Seine Briefe haben den Meisterton eines wirklichen Borgesetzten, so etwas von herab lassender Ermahnung, was gar seltsam laßt. Dieser geheime Staat ist zugleich eine Nachahmung und unbewuste Parodie des öffentlichen, sein Gegensatz und sein Produkt Größere Kraft und Energie darf man ihm wohl auch nicht zusichreiben. Die Carbonari erwarteten einen Anlaß auß der Fremde. Bald war es eine allgemeine Erhebung der Revolutionäre von Lissabon bis Petersburg, von Petersburg bis Neapel: — sie hatten so wenig Kenntniß von den wahren Verhältnissen der Welt, daß Papis selbst im Jahre 1817 "als eine sichere Nachricht" meldete, in London sei volle Revolution ausgebrochen: königliche Familie und Parlament seien massacrirt worden: — bald hoffte man auf eine Entzweiung der großen Mächte, selbst einen Krieg zwischen Desterreich und der Türkei, vor allem aber auf eine Herstellung der Revolution in Frankreich: "wenn der Hahn kräht, wenn die Abler streiten, dann wird Italien auferstehn." Für das Innere erwartete man die Gelegenheit einer Sedisvacanz.

# Unternehmung von Macerata.

Eine so weit verbreitete Verbindung kann indeß der Natur der Sache nach nicht lange bestehen, ohne Zeichen ihres Daseins von sich zu geben. Das vulcanische Feuer kann unmöglich unter dem ganzen Boden hin thätig sein, ohne hier oder da zum Ausbruch zu kommen.

Es wird wohl gesagt, daß solche Gesellschaften der Leitung un= bekannter Oberen hingegeben, von ihnen nach Belieben regiert werden. Hier kam die Bewegung von einer andern Seite.

Wie sollte eine geheime, im Gegensatz wider die Regierung besgriffene, zu gewaltsamen Unternehmungen aufgelegte Verbindung bestehen können, ohne die verderbten Stoffe der bürgerlichen Gesellsschaft an sich zu ziehen, Elemente, die sie selber verdammt, aber nicht von sich abhalten kann.

Unter den Carbonari unterschied man gar bald die Guten und die Bösen. Die Bösen waren die, welche auf Kosten der Uebrigen lebten, und selbst Mordanfälle unter dem Schein, als geschehe es im Namen der Gesellschaft, ausübten. Oft war die Rede davon, sie auszuschließen, doch geschah es niemals; vielmehr machten gerade sie sich geltend.

Da war der Maëstro Terribile der Vendita zu Macerata, Carletti: der schon um der schnödesten Verbrechen willen vor Gericht gestanden. Dennoch erwarb er sich das Vertrauen Gallo's und

<sup>1) &</sup>quot;Vi do notizia certa."

erschien als bessen erklärtes Organ. Während er sich auf der einen Seite dieses Namens, der in jenen Gegenden nicht wenig gegolten zu haben scheint, zu seinen Zwecken bediente, mißhandelte er auf der andern den Grafen, und zwang ihm durch Drohungen Geld ab. Gallo hatte sich nämlich so weit herausgelassen, daß er sich plöplich in der Gewalt dieses Menschen befand

In Ancona war ein Jechtmeister Riva, ein Mensch, ber, als man ihm irgendwo die Erlaubniß zu seinen Jechtstunden zu versagen Miene gemacht, geradezu gedroht hatte, in's Gebirge zu gehen und

als Rauber zu leben.

Bald hatten sich diese beiden gefunden und vereinigt. Immer in Thätigkeit, immer unterwegs, machten sie an jedem Ort die Verbindungen geltend, die sie an den andern hätten. Prahlerisch ubertrieben sie die Kräfte, die ihnen zu Gebote standen. Riva meinte, mit zwölf Mann wolle er sich der Kestung von Ancona bemächtigen: Carletti lachte der papstlichen Truppen.

Ihr nachster Plan war, sich an dem Johannisabend 24. Juni 1817 ber Stadt Macerata zu bemächtigen; Jeuersignale von dem Glockensthurme gegeben, sollten die Nachricht nach den benachbarten Orten tragen; den nächsten Tag wollte man über Ancona herfallen. für hohen Sold wurde man gar bald Truppen sinden, das ganze Yand sollte in Aufstand gebracht, und von diesem Punkte aus die große Weltveränderung in's Werk gesetzt werden

Zwar drangen sie mit diesem Entwurfe bei ihren Oberen nicht durch. Papis zerriß das Bapier, auf welchem Riva seinen Plan niedergeschrieben hatte; selbst Gallo erklärte, es sei zest keine Zeit dazu; der guelfische Rath zu Bologna versagte seine Mitwirkung. Sie furchteten die Ausschweifungen, die diese so roben Ansuhrer ver-

anlaffen würden.

Allein Carletti, ber nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hatte, ließ sich nicht zähmen. Der Widerspruch setzte ihn nur in größere Buth. Er hatte eine Anzahl Bauern, obwohl sie nicht Carbonari waren, durch die Aussicht auf gute Beute gewonnen; ein Sergente Maggiore war mit funfzehn Scudi bestochen, ihnen ein Ihor zu öffnen; dann follten sie sich mit den Berbundeten im Innern der Stadt vereinigen.

Eine Combination, die nur im gludlichsten Falle gelingen tonnte. Aber, wie sich benten ließ, feineswegs erschienen alle, die es ver sprochen: weder draußen, noch innerhalb; Graf Gallo, ben man jum Consul machen wollte, hielt sich zu Bette. Gleich ber erste Schuß,

ber das Zeichen geben sollte, ein Vetturin gab ihn auf eine Schildswacht, fehlte. Die Carabinieri rückten heraus, und zersprengten die Versammelten.

Eine erbärmliche Unternehmung, die aber natürlich großes Aufsehen machte. Freilich wäre es auch möglich gewesen, daß sie besser entworfen und vorbereitet, mit größerer Uebereinstimmung und Klugsheit ausgeführt worden wäre. Dann hätte sie bei dem Zustand dieses Landes eine große Verwirrung hervorbringen können. Jest war ihr einziger Erfolg, daß der Staat auf seine Gefahr aufmerksam wurde. Die Häupter, denen man damals auf die Spur kam, wurden eingezogen: sie sind hernach zu immerwährendem Gefängniß verurtheilt worden.

Indeß zerstörte man damit die Gesellschaften lange nicht. Im Jahre 1819 trat ein Ercigniß ein, das ihr fortwährendes Bestehen und nicht minder ausgebreitete Anschläge verrieth.

## Illuminati.

Ein geringfügiges Ereigniß, doch gehört es in diesen Kreist und zeigt eine so eigene Mischung bes Charakters, daß ich es wohl erzählen kann.

Ein Offizier der alten italienischen Armee, Illuminati, ward zu Rom eingezogen. Wie er dort an der Piazza Colonna ein paar Briefe auf die Post gab, hatte man ihm eine gewisse Unruhe anzumerken geglaubt, die Briefe gesucht, und sie verdächtig gefunden. So räthselhaft sie lauteten, so erkannte man doch, daß es Berichte eines Emissärs an die Brüder einer Loge waren, in denen er ihnen seine Beobachtungen mittheilte.

Der Eingezogene läugnete nicht lange, daß er diese Briefe geschrieben; allein er weigerte sich, sie zu erklären. Indem er sich selber anklagte, daß er sich nicht sogleich erschossen habe, als er sich beobachtet gesehen, fügte er hinzu, doch solle man darum nichts von ihm erfahren; sein Entschluß sei bereits gefaßt; er werde zu sterben wissen.

In der That aß er von Stund an nicht wieder. Auch nahm er nicht zu trinken, zumal da er fürchtete, man gebe ihm etwas, das ihm den Kopf verwirre und ihn doch reden mache; er kleidete sich nicht mehr aus, er legte sich nicht mehr zu Bett.

Man begreift, daß gerade ein solches Betragen um so begieriger machte, seine Geheimnisse zu erfahren. Mußten sie nicht höchst wichtig sein, da ein Mensch sich selbst einem grausamen Tobe weihete, um sie mit sich sterben zu lassen? Auch enthielten die Briefe, so weit man sie verstand, merkwürdige Andeutungen. "In Rom gebe es wenig Anhänger der Revolution, aber sie seien dafür desto entschiedener." "Der Herbst sei lachend, noch schöner werde es im Frühjahr werden." Welche Drohungen und Gefahren schloß dies ein!

Was man aber auch an Illuminati versuchen mochte, es war alles vergeblich. Er kehrte die Zunge um, wenn man ihm mit Ge= walt nährende Stoffe einflößen wollte. Schon ward er so schwach, daß man seinen Tod in Kurzem erwartete.

In diesem Moment lief eine Zuschrift an ihn ein. Illuminati, der, nachdem er seine Anstellung verloren, Weib und Kind in Ferrara verlassen, hatte darauf in Benedig mit einer andern Frau gelebt. Von dieser Benezianerin war der Brief.

Der Governatore hielt es doch für der Mühe werth, ihn pers
fönlich zu überbringen, um einen so räthselhaften Gefangenen selber
noch einmal zu beobachten.

Illuminati, halb ohne Leben, saß auf seinem Stuhl am Bett; er nährte seine Seele mit dem Bewußtsein seiner Unbeugsamkeit; es dauerte eine Weile, ehe er den Governatore bemerkte; indem er dann seine Kräfte zusammennahm, um ihm die gewöhnliche Höf-lichkeit zu bezeugen, empfing er jenen Brief.

Wie sonderbar ist der Mensch zusammengesett! Dieser hartnäckige Italiener, ein Kriegsmann, in Verschwörungen verslochten,
entschlossen zu sterben, ward von ein paar Zeilen besiegt. In dem
Zustande der äußersten Schwäche, in den ihn seine Enthaltung versett, hatte er kein Mittel übrig behalten, um dem Eindruck derselben
zu widerstehen. Ein Gefühl, das in ihm schlummern mochte, als
er auf das Leben verzichtete, erwachte plötzlich wieder und nahm
ihn völlig ein: von seiner Leidenschaft in der Liebe ward seine politische Leidenschaft überwunden. Er brach in einen Strom von
Thränen aus. Um wenigstens antworten zu können, überließ er
sich einem Arzt. Endlich brachte er es so weit; dann war auch die
natürliche Liebe zum Leben wieder ausgewacht, und er sing sogar an,
einige Erklärungen zu geben.

Nicht alles wird uns bekannt geworden sein, was er gesagt hat. Man glaubte anzunehmen, zwischen den Revolutionären von Mailand und Neapel walte das engste Verständniß ob; Guelfen und Carbonari seien völlig vereinigt; in Mailand befinde sich das

leitende Comité, es bestehe aus fünf Personen; es habe Verbindungen bis nach Rom. Man glaubte zu sinden, daß die engsten Verhältnisse zwischen den Italienern und einigen Engländern unterhalten würden. Die Hossnungen, die man hegte, gingen auf die nächste Zukunft. Italien, sagte Jluminati, bedürfe der Winde des Nordens; nicht allein das Frühjahr werde schön, auch der Winter werde heiter sein.

Nur allzuwohl trafen seine Prophezeiungen ein.

In dem Winter von 1820 ward der Herzog von Berry ermordet und brach die spanische Revolution aus; in dem Sommer kam es zur neapolitanischen: Ereignisse, die ganz Europa in eine neue Gährung versetzten und den Weltverhältnissen eine andere Sestalt gaben.

II. Gefahren während ber neapolitanischen Revolution.

Vor allem bedrohten sie den Kirchenstaat.

Dieser schwache Staat, von feindlichen Elementen durch= zogen, ohne wahrhafte innere Festigkeit, wie sollte er einer euro= päischen Bewegung widerstehen, die sich mit fortreißender Gewalt heranwälzte.

Benevent und Pontecorvo wurden gleich im Juli 1820 von ihr ergriffen. Eine Erklärung erschien, in der es hieß, "es sei der Wille des beneventinischen Bolkes, frei und vereinigt mit Neapel zu leben und zu sterben." In Pontecorvo pflanzte man einen Freisbeitsbaum.

Bon dieser neapolitanischen Enclave drang dann die Bewegung bald in die eigentlich römischen Provinzen vor. Im Gebiet von Frosinone trat gleichsam die ganze Bevölkerung zu den Carbonari.

Wie sehr aber mußten diese Revolutionen die noch übrigen Anspänger jener Gesellschaft in Bewegung setzen, welche schon so lange auf einen Antrieb von Außen gewartet hatten. Noch immer erfüllten sie die Legationen, vornehmlich Romagna. Noch immer ward von Halbsjahr zu Halbjahr das Erkennungswort ausgetheilt: Versammlungen wurden gehalten und tausend Entwürfe gemacht. Es bestand eine entschieden republikanisch gesinnte Gesellschaft, die sich Mericani, Americani nannte. Vielleicht hatten sie sich aus jenen Brüders Nachfolgern entwickelt. Sie hatten ihre Versammlung in den Geshölzen; da sangen sie ihr romagnuolisches Lied: "Wir sind Alle Soldaten für die Freiheit." Mit welchem Jubel begrüßten sie Lord

Byron, wenn er einmal bei ihnen vorüberritt. Der Dichter war von jenen magischen Worten, Italien und Rom und Freiheit, die noch eine große Zukunft hatten, hingerissen; Poesie und Politik durchdrang sich in ihm; nicht zufrieden mit politischer Poesie, warf er sich in eine poetische Politik, deren Opfer er später geworden ist. Damals gab er den Carbonari Geld und verschaffte ihnen Waffen 1). Oft sand man Anschläge an den Palästen: Tod den Priestern, nieder mit dem Adel, es lebe die Republik; auch in den Theatern gelangte diese Gesinnung zum Ausdruck. Den Carbonari stellten sich Vertheidiger der Kirche und des Staates, wie sie einmal waren, die Sansedisten gegenüber, und zuweilen rüsteten sich beide Parteien gegen einander.

Diesmal brang die Bewegung selbst nach Rom vor. Auch in Rom verkaufte man Ringe mit Todtenköpfen und anderen Sinnsbildern der Carbonari; die abgedankten Soldaten des napoleonischen Heeres erschienen in Schaaren. Man fand die trotigsten Anschläge voll aufrührerischen Inhaltes. "Wie lange", lautete einer, der mit den räthselhaften Buchstaben der Carbonari anfing, und an der Stelle der Unterschrift ihr Zeichen hatte, "wie lange wollt ihr, Römer, eure seigherzige Geduld fortsetzen? Das Beispiel eurer Nachbarn, der braven Neapolitaner, wird es euch nicht aufwecken? wollt ihr noch länger zögern den Cardinal-Thrann zur Rechenschaft zu ziehen über den Mißbrauch seiner Gewalt, seine Berruchtheit und seine heuchlerischen Ausreden? Erhebt euch! erobert eure Rechte wieder! Christus wird Euch beistehen"!

Da ist nur merkwürdig, welch eigene Gestalt die Sache in dem römischen Gebiete annahm.

Wenn irgendwo, so ist in diesen Gegenden die spanische Constitution gefährlich. Gerade das, was sie unaussührbar macht, gibt ihr ihren Reiz. So rein ist sie auf das Princip der Nationals souveränetät gegründet: so ganz legt sie alle Gewalt in die Hände der Repräsentanten des Volkes?). Recht verführerisch aber für katholisch=gläubige Bevölkerungen wird sie erst dadurch, daß sie die Ausübung jeder andern Religion, außer "der einzig wahren römischstatholisch=apostolischen" verbietet, daß sie nicht allein die Wahlen mit

<sup>1)</sup> Letters and Journals of Lord Byron. By Th. Moore. 1820. 21.

<sup>2)</sup> Vom constitutionellen Standpunct hat sie noch Martignac beurtheilt, Essai historique sur la révolution d'Espagne. T. I. p. 97.

geistlichen Ceremonien umgibt und unter den Augen des Pfarrers vornehmen läßt, sondern auch die Wahl der Weltgeistlichen zu Deputirten ausdrücklich billigt 1). Für den niedern Klerus, der wiederum auf das Volk wirkt, hat dies viel Anziehendes.

Mit ungemeinem Enthusiasmus ward die spanische Constitution barum bewillkommt; es sanden sich in Rom alte Exemplare auf dem Lager, welche reißend verbreitet wurden. Die Erläuterungen, mit denen die Constitution begleitet ist, erlangten einen ungetheilten Beifall.

Wie sehr auch immer die Natur des Kirchenstaates und der päpstlichen Gewalt eine solche Constitution auszuschließen schien, so dachte man doch auch hier geradezu auf eine Einführung derselben.

"In Erwägung", heißt es in einer erdichteten Proclamation, welche die Freunde der Neuerung auf Einen Tag sämmtlichen Delegaten in die Hände zu bringen wußten, "in Erwägung, daß das Recht eine freie Constitution ju fordern, von dem Wiener Con= greß anerkannt worden, daß das Bolk von Rom die Constitution von Spanien fordert, daß es die Tyrannei eines Consalvi nicht länger ertragen kann — hier folgt eine lange Aufzählung aller Beschwerden, die man gegen den Cardinal vorbrachte, nicht ohne die Bemerkung, daß er die kirchlichen Interessen des heiligen Stuhles als ein Verräther aufopfere — endlich in Erwägung, daß, wenn man den gerechten Forderungen des Bolkes Widerstand leiften follte, den 9ten August um die 22ste Stunde das Geschrei Amazza, Amazza erschallen und ein allgemeines Gemetzel erfolgen würde, aus allen diesen Gründen hat sich der heilige Bater entschlossen, den Feind des Volkes der Rache desselben zu überlassen und die göttliche spanische Constitution anzunehmen, worin ihn der ehrwürdige Körper der Cardinäle unterstützen wird. Er wird die Abgaben vermindern, er wird fünftig nach dieser Constitution, dem Evangelium und dem Concil von Tribent regieren; in San Lorenzo in Damaso wird er sich hiezu verpflichten und vor allen die braven Bolognesen belohnen, die ihn hiezu besonders veranlaßt haben."

So seltsam werden hier geistliche und weltliche Interessen, die spanische Constitution und die kirchlichen Gesetze in einander gemischt! Aber eben dies ist das Unterscheidende dieser Entwürfe.

In der That glaubte man, daß die constitutionelle Richtung sogar in die Cardinäle eingedrungen sei. In jenem Pamphlet gegen

<sup>1)</sup> Art. 12, 46, 91.

Consalvi, das nach der Entweichung des Governatore erschien, hieß es wörtlich: ", der weise und patriotische Cardinal Pacca hat die tiese Ueberzeugung, daß in unserm Jahrhundert nur eine liberale Conssitution zu retten vermag. Andere würdige Mitglieder des heiligen Stuhles denken wie er. Schließt euch an sie an! Von ihren Händen werdet ihr eine Cardinalconstitution (constituzione cardinalizia) empfangen."

Und wäre es ein Wunder, wenn einige ehrgeizige Cardinäle, eingedenkt der alten Bedeutung ihres Standes, durch die Vernachlässigung, die ihnen der Staatssecretär widerfahren ließ, aufgebracht, und fortgerissen von dem Strome der Meinung hierauf wenigstens im Stillen eingegangen wären? Sie dachten wohl sich zu einem italienischen Senat auszubilden; sie schmeichelten sich, das Unterhaus, das man ihnen zur Seite setzen würde, durch ihr Ansehen im Zaum zu halten. Gewiß, nichts hätte wirksamer werden können, als wenn sich die römische Curie an die Spitze der italienischen Bewegung gestellt hätte.

Bier trat bann bie seltsamfte Unnäherung ein.

Consalvi hatte, wie wir sahen, beiden Parteien nachzegeben. Wäre es ihm besser gelungen, hätte er einen Staat hergestellt, der an innerem Bestand dem alten zu vergleichen gewesen wäre, so würde er auch ohne Begünstigung der einen oder der andern keine zu fürchten gehabt haben. Allein da es nicht ging, da es mit dieser Art von Staat, wie Jedermann einsah, nicht fortwollte, so erhoben sich beide wider ihn. Unzufrieden mit dem was ihr gewährt worden, sah eine jede die Ursache des öffentlichen Unglücks nur in dem, was ihr versagt geblieben. Von beiden Seiten erhoben sie sich wider Consalvi.

Wer hätte es glauben sollen? In dem Moment, den wir betrachten, war es nahe daran, daß sich beide vereinigten. In einem Senat aus Geistlichen hätte man das eine, in einem demokratischen Unterhause das andere Element repräsentirt. Es ist wahr, eine Beswegung in rein liberalem Sinne mochte in Rom nicht zu erwarten sein. Sine zugleich liberale und klerikale dagegen wäre so unsmöglich nicht gewesen; der Sinsluß der Curie und die Neigungen der Mittelclasse hätten sich dann vereinigt. Zwar würde es auf keinen Fall lange gedauert haben; zum ersten Unstoß hätte es sügslich dienen können.

Es bedurfte nur eines Zunders für diese brennbaren Stoffe. Und hätte man sich so sehr verwundern dürfen, wenn sich die

Neapolitaner bemüht hätten, eine Bewegung im Kirchenstaate hervorzubringen? Man konnte nicht in Zweisel sein, wozu die österreichische Macht in der Lombardei sich rüstete; und kein Mensch konnte sich einbilden, daß der Papst den Durchmarsch derselben verhindern werde. Auch hatte der neapolitanische General Pepe eine förmliche Petition, unterzeichnet von ein und siedzig ausgewanderten Römern, in Empfang genommen, in der er geradezu um eine Invasion erssucht ward.

Es kam alles darauf an, die Berührung zwischen Rom und Neapel zu verhindern, von welcher Seite sie auch gesucht werden mochte. Sehr wohl faßte das Consalvi.

Der Forderung der Neapolitaner, Rom solle sich einem Durch= marsch der Desterreicher widersetzen; wo nicht, so werde man auch von neapolitanischer Seite die Grenzen überschreiten, sette Consalvi eine sehr geschickte Antwort entgegen. Er sagte, noch sei kein An= trag in jener Beziehung an ihn gelangt. Damit leugnete er nicht, daß ein solcher geschehen könne; er versprach auch nicht denselben zurückzuweisen: er band sich die Hände für die Zukunft nicht. "Uebrigens aber", fügte er hinzu, "sei die Unverletlichkeit der papst= lichen Staaten von allen großen Mächten anerkannt; ohne Zweifel werde jede Regierung sie respectiren." Auch damit sagte er nichts wider Desterreich — es war weit entfernt, den Durchmarsch erzwingen zu wollen — aber gegen Diejenigen hatte bie Unverletlichkeit Be= deutung, welche ohne die Bewilligung des Papstes einzurücken drohten. Auf das Klügste abgewogen, wie wir sehen, war diese Antwort, und in der That hatte sie ihre Wirkung. Die Neapolitaner, an sich nicht friegerisch gesinnt, bachten für's Erste an keinen Angriff.

Nur war es nöthig, auch jeden Ausbruch einer innern Bewe= gung zu vermeiden.

Es lag eine gewisse Gefahr darin, daß eines Tages die Tuchfabriken, weil man ihnen ein Recht, auf das sie angetragen, versagt
hatte, ihre sämmtlichen Arbeiter auf einmal zu entlassen Miene
machten. Dieser Arbeiter waren mehrere tausend an Zahl. Mit ihrem Anhang, ihren Frauen und Kindern hätten sie wohl einen Kern für
eine Bewegung bilden können und es gab Leute, welche Feuerzeichen,
die man jede Nacht von der neapolitanischen Grenze her bis zu den
albanischen Höhen von Berg zu Berg bemerkte, damit in Verbindung
setzten. Consalvi versäumte nichts, die er Herren und Arbeiter beruhigt hatte. Er wandte, wie man sagt, selbst eine bedeutende
Summe daran. Alle seine Maßregeln waren wohl berechnet. Er hatte die Waffen der Bürgergarden anfangs nach dem Castell S. Angelo abführen lassen. Auf ihre Bitten stellte er sie nunmehr unter die Obhut der sichersten Eintvohner. Sie schwuren ihm dafür die Stadt gegen jeden Angriff zu vertheidigen.

Noch einmal zeigte Consalvi hiebei sein Talent in glänzendem Lichte. Ihn vor Allen, den beide Parteien haßten, bedrohte ein gräßliches Schicksal. Doch verlor er darüber niemals Ruhe und Geistesgegenwart. Er ließ sich die Dinge nicht persönlich ansechten; besonnen ermaß er sie. Er zeigte eine überlegene feste Klugheit und gerade die rechte Vereinigung von Güte und Strenge.

Hiebei kam ihm die Fassung des Papstes, der schon ganz andere Gefahren erlebt hatte, sehr zu Hülse. Als eines Abend im Februar 1821 über die Nachricht, die Neapolitaner seien in vollem Marsch auf Belletri, ganz Kom in Verwirrung gerieth — Fiakerpferde wurden requirirt, Kanonen aufgefahren; die Bürgergarde zog auf, die Truppen machten sich fertig, nach Civita vecchia abzugehen — blieb der Papst fast allein gelassen. Man redete ihm zu, mit den Truppen aufzubrechen. "Höre, Frosini", sagte er zu seinem Maggiors domo, "wenn du Furcht hast, so kannst du abreisen; ich lege mich zu Bette". Den andern Tag wies sich auch alles als ein falscher Schrecken aus.

Indessen wissen wir doch, daß gerade damals eine gewisse Gesahr drohte. Mitten in dem Carneval, während man nur Tanz, Theater und Maske zu kennen schien, hatten die Carbonari von Bologna und Romagna eine Bewegung vor. Sie hatten den Aussbruch einer Revolution auf den zehnten oder elsten Februar seste gesetzt). In der That zeigte sich, wahrscheinlich ausdrücklich bestimmt, dieselbe zu begünstigen, ein revolutionärer Hause über dem Tronto. Er rücke in Ancarano ein und machte bekannt, man werde in dem römischen Staate vier patriotische Lager ausschlagen, zu Pesaro, Macerata, Spoleto und Frosinone; man werde eine provisorische Junta ernennen, die ihren Sitz ansangs zu Spoleto nehmen, aber sich alsbann nach Rom versügen solle, um daselbst die zur Zusammen berufung eines Nationalparlaments zu regieren 2). Bielleicht war

<sup>1)</sup> Diese Notiz sinde ich allein in Lord Byron's Journal, February 9th. 1821.

<sup>2)</sup> Auch Lesur Annuaire 1821, p. 322, gedenkt dieser Proclamation. Mir erzählte ein Priester von Ascoli auf's Ausführlichste, wie alles gestommen und welche Shre sich seine Landsleute dabei erworben. Ohne ihre Standhaftigkeit, meinte er, wäre der Ausbruch der Revolution unvermeidlich gewesen.

dies in der That der Plan der Carbonari beider Länder. Aber einmal war dieser Hause doch sehr schwach; da er sich dabei vermaß Contributionen einzusordern, brachte er die Bevölkerung wider sich auf; die Besatung von Ascoli trieb ihn zurück.

Sobann und dies ist die Hauptsache, schon am fünften übersschritten die Desterreicher den Po. Der Anblick ihrer Armee allein war hinreichend jede Bewegung zu erdrücken. Eine Zeit lang hofften die Carbonari des Kirchenstaates noch auf den Widerstand der Neaposlitaner. Aber diese täuschten alle Erwartungen. Auch Pontecorvo und Benevent kehrten ohne Weiteres unter die päpstliche Herrschaft zurück.

Noch einmal hatte der Cardinal das Land in seiner Gewalt. Nur täuschte er sich, wenn er sich überredete, es sei durch seine eigene Kraft dahin gekommen. Wohl war ein eigentlicher Ausbruch der Bewegungen vermieden und ein Ansall der Neapolitaner, wenn gleich ein schwacher, zurückgewiesen worden; aber die Hauptsache war durch Ereignisse geschehen, denen Consalvis Klugheit nur zu Hülfe gekommen. Von andern Gewalten wurden die Weltschicksale bestimmt.

#### Behntes Capitel.

#### Letzte Zeiten Pius VII. und Consalvis.

Wenn der Kirchenstaat wieder hergestellt worden war, so hatte man die Hoffnung gehegt, daß er in sich selbst stark genug sein werde, um sich zu behaupten, und ber kirchlichen Gewalt, welche durch den Widerstand gegen Napoleon eine allgemeine Theilnahme gewonnen hatte, eine unabhängige Repräsentation zu geben. hat sich wirklich damals mit dem Gedanken getragen, daß der Papst in den Zerwürfnissen der weltlichen Gewalt ohne Rücksicht auf die Confession der allgemeine Mediator sei. Wir finden einen Brief von Niebuhr, einem der überzeugtesten Protestanten, die es je ge= geben hat, in welchem diese Joee ausgesprochen wird. fessionelle Gegensat war noch nicht wieder ausgebrochen; Rom er= schien selbst wieder als ein Mittelpunkt der Cultur, namentlich der fünstlerischen. Aber um bieser Ibee gerecht zu werden, mußte es von inneren Bewegungen frei, im Stande sein, auch ben Stürmen der wieder ausbrechenden Revolution zu widerstehen. Ganz bas Gegentheil aber war erfolgt, von den restaurirten italienischen Staaten var ber größte einer revolutionären Bewegung erlegen: nur burch österreichische Dazwischenkunft konnte er behauptet werben. Auch den andern aber, namentlich dem Kirchenstaate selbst, schien ein ähnliches Schicksal bevorzustehen. Die großen continentalen Mächte, auf beren Zusammenwirken bie neue Ordnung ber Dinge beruhte, erblickten in der mangelhaften Berwaltung deffelben die Ur= sachen bes Berberbens, und hielten für rathsam, bem weiteren Umsturz durch gute Rathschläge zuvorzukommen. Im Mai 1821 ließen sie den italienischen Höfen gemeinschaftliche Vorstellungen machen.

"Die Autorität", heißt es in einer berselben, "ist in ben italienischen Staaten nur allzuhäusig zugleich unterdrückend und schwach; unterdrückend im Einzelnen, schwach im Allgemeinen. Die Justiz ist langsam, zuweilen ungleich, willkürlich und selbst seil. Die Verwaltung hat oft weder Ordnung noch Prinzip: sie ist sowohl habsüchtig als verschwenderisch; sie versteht nicht das Privateigenthum heranzuziehen, wo es möglich und nöthig wäre. Es sehlt an der nothwendigen Sicherheit: die Erziehung wird vernachlässigt; die scheinbare Güte der Regierung ist Schwäche oder Apathie."

Schon in diesem Tadel liegt das Gegentheil, das man empfiehlt. Noch deutlicher wird dies ausgedrückt, wo von den Mitteln die Rede ist, durch welche man die Revolution zu vermeiden habe. "Diese Mittel, heißt es, sind die Unterdrückung und Bernichtung der geheimen Gesellschaften; eine feste und väterliche Verwaltung, welche offenbar das Wohl der Unterthanen bezweckt; allmälige und wohlüberlegte Verbesserung, welche unmerklich und ohne Erschüttezung heilsame und unentbehrliche Reformen herbeisührt; Strenge und Unparteilichseit in der Anstellung der Beamten; endlich Institutionen, die, indem sie den Völkern Bürgschaften sür ihre realen Interessen und ihre wahren Bedürfnisse geben, dabei die Prinzipien des monarchischen Systems nicht gefährden, welches heut zu Tage das letzte Bollwerk gegen die Anhänger der Revolutionen und der Anarchie bildet."

Und gewiß durften die Mächte, nachdem durch ihre Vermittelung die Ruhe wiederhergestellt, und eine feindselige Faktion unterdrückt war, auch hoffen, daß ihr Rath Nachdruck haben und nicht ohne Wirkung bleiben werde.

Besonders hätte man von Consalvi vermuthen sollen, nachdem er die Fehler der Berwaltung im Kirchenstaate so oft eingestanden, und über die unübersteiglichen Hindernisse jeder Berbesserung so oft geklagt hatte, er werde die Vorstellungen, die man ihm machte, gut aufnehmen und sie vielleicht als eine Stütze ergreisen; allein wir erfahren, daß er sich sogar beleidigt glaubte. Er meinte die Unsahängigkeit seiner Regierung bedroht zu sehen. Dies Gefühl war stärker, als jedes andere. Jeder gemeinschaftlichen Maßregel, die etwa für Italien in Vorschlag kam, entzog er sich. Es war ihm unerträglich zu benken, daß der h. Vater auf irgend eine Weise auf gleicher Stufe mit Toscana oder Modena erscheinen sollte; auf nichts ging er ein.

Die einzige Wirkung so wohl gemeinter Vorstellungen war eine stärkere Frritation.

Schon bemerkten Einige, was daraus erfolgen musse. "Ihr habt", sagte Niebuhr zu einem römischen Staatsmann, "die Einmischung zurückgewiesen, die euch mit Zartheit und großer Rücksicht angeboten ward. Denkt an mich! Es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch derselben unter ganz anderen Formen zu unterwerfen habt."

Offenbar war der Kirchenstaat aus einer Gefahr errettet, die ihn zu vernichten drohete; und Consalvi konnte es sich nicht versbergen. Aber kaum gerettet, lehnte er sich — wer hätte es glauben sollen — wider seine Retter auf. In ihm lebte der Chrgeiz der Unabhängigkeit und der Autorität des Papstthums; auch von einem unsehlbar wohlthätigen Einfluß der Mächte, der ihm selbst erwünscht sein mußte, wollte er nichts wissen.

Ja im Gegentheil. So wie Consalvi nicht zu den Beschlüssen von Laibach hatte beistimmen, so wie er nie seine Hülfsbedürftigkeit hatte gestehen wollen, so trug er Bedenken mit dem Prinzip, das ihm eben den Untergang gedroht hatte, zu brechen.

Selbst wider die Anhänger der Revolution in dem eigenen Staate griff er nur ungern zu fräftigen Maßregeln. Die Strafen, die er verhängte, fand man nicht eben schwer. In Benevent unterzeichneten die Oberhäupter der Rebellen selber die Unterwerfungszacte; man begnügte sich, die Verbannung der Schuldigsten auszusprechen. Da diese während der Revolution Geld genug erworben datten, mit dem sie sich nun entsernten, so war das so gut wie eine Begnadigung. In der Romagna strafte man anfangs fast Niemand. Es waren eine Menge Ermordungen vorzefallen; man kannte die Namen der Schuldigen; doch beunruhigte man sie nicht. Priester, welche gegen den Aufruhr predigten, bekamen noch immer anonyme Warnungen, die ihnen den Tod droheten. Die Anhänger der Regierung wagten noch immer nicht nach Sonnenuntergang auszugehen. In Faenza hielten die Vendite ihre Situngen nach wie vor, und kein Mitglied bemühte sich sehr, seine Theilnahme zu verbergen.

Gewiß ein unglücklicher Zustand; aber durfte man in der Milbe Consalvis wirklich einen Fehler sehen?

Es scheint boch, als habe er Ursache gehabt zu verfahren, wie er verfuhr.

Er entschloß sich endlich, jene Rebellen der Romagna, die so viele Mordthaten verübt hatten, einziehen zu lassen. Aber der Car-

dinal, der diese Maßregel aussühren sollte, gerieth unter den Einfluß der entgegengesetzten Faction, welche die Strenge übertrieb. Auf das empörendste wurden die Verhaftungen vorgenommen. Sie begriffen über 150 Individuen, von denen einige keine andere Schuld hatten als ihren Reichthum.

Hieraus erfolgte, wie natürlich, daß man inne hielt; daß man

tein Gericht niedersette; daß man keine Strafe vollzog.

Das Uebel lag darin, daß Consalvi der Regierung nicht völlig mächtig war, daß ihm die Factionen zu stark geworden, daß er sie nicht mehr beherrschen konnte. Wie wären da durchgreifende Versbesserungen möglich gewesen. Im September 1821 war ein neuer Finanzplan im Werke, der die droits reunis in dem ganzen Lande einführen sollte und freilich wohl die Auflagen erhöht haben würde. Pacca, Somaglia und die ganze Congregation erklärten sich das wider. Als Consalvi dennoch den Entwurf dem Papste vorlegte, nahm dieser die Papiere, legte sie auf den Tisch, und sagte: "das ist eine Sache, von der wir weiter nicht reden wollen." Man hatte ihn zuvor dawider eingenommen.

Auf die Borschläge der Höfe konnte er auch eben dieser Oppofition halber nicht eingehen. "Ich bedaure den Cardinal", sagte einer seiner vertrauten Freunde, "wenn er den Wunsch der Höfe erfüllen will, so wird die ganze Welt gegen ihn sein, und er wird doch nichts ausrichten. Der Widerstand der Ignoranten gegen jede Reform ist unüberwindlich. Thut er es aber nicht, so verliert er die einzige Stütze, die ihn aufrecht erhält".

Und so paralpsirte der Gegensatz der Parteien in dem Lande selbst jede nachhaltige politische Thätigkeit.

Wie auffallend, daß es in geistlichen Dingen ziemlich eben so ging.

Nicht so nahe als die neapolitanische, aber nicht minder empfindlich berührte die Bewegung von Spanien und Portugal den römischen Hof.

Wiewohl die spanische Constitution eine geistliche und katho= lische Farbe hatte, so nahmen doch die Berathungen der Cortes gar bald eine Richtung wider die bisherige Verfassung der Kirche.

Der eiste Beschluß, bei welchem König Ferdinand VII. Iwang erfuhr, betraf die Ordensgeistlichkeit, welche man ihrer Güter beraubte. Ein Bischof, Castrillo, hat denselben empfohlen. Die Klöster mit ihren Unhäufungen von Eigenthum, sagte er, seien an dem Verfall Spaniens hauptsächlich Schuld, und die Nation

habe das Recht, solche nach Belieben bestehen zu lassen ober zu unterdrücken. In größtem Umfang wurden die Beschlüsse durch= gesetzt. Alle Reclamationen waren vergebens. Als der König seine Sanction verweigerte, organisirten, wie Martignac versichert, die Minister selbst einen Aufstand, in welchem sie ihm dieselbe ent= rissen.

Wie hätte man bei der leidenschaftlichen Heftigkeit, mit der man diese Dinge trieb, das Verhältniß schonen sollen, in welchem man zu Rom stand? Die Cortes berechneten, wie große Geldsendungen Spanien jährlich an die Curie abgehen lasse. Sie befahlen, dieselben einzustellen. Bon der Summe, die sie angenommen, boten sie nur ungefähr den 30sten Theil dem römischen Stuhl an 3). Ein ungemeiner Verlust für diesen, da die Dataria ihre besten Einkünste aus Spanien zog, und einige geistliche Tribunale auf diese gegründet waren. Der Prodatar war gar bald genöthigt, sich an die Staatseasse gu halten.

Es ist doch merkwürdig, daß hiebei der Jansenismus, der schon unter Ferdinand VI. unterdrückt geschienen, dessen Name inses noch unter Carl IV. zu Anklagen gedient hatte, wieder erschien und sich thätig hervorthat. Vornehmlich Jansenisten saßen in den Cortes. Der Präsident der Cortes erklärte einmal dem Nuntius geradezu: man werde den reinen Jansenismus einführen, ohne sich vor einem Schisma zu fürchten. Sonst pflegt man Gesandte zu schicken, die dem fremden Hofe angenehm sind. Die damaligen Minister von Spanien wählten den Canonicus Villanueva, der den römischen Hof in eigenen Schriften angegriffen hatte, und einen völligen Bruch hervorzubringen sehr geeignet war, zu ihrem Bevollsmächtigten.

Wie in Spanien, so ging es in Portugal. Es wäre wohl der Untersuchung werth, in wiesern der Jansenismus, der in diesem Lande einheimisch geworden, als Alexander VII. so lange zögerte, das Haus Braganza anzuerkennen, an den neueren Bewegungen dieses Lanzes einen wesentlichen Antheil hat. In den damaligen Cortes wenigstens erschienen Jansenisten. Man behauptete in jener Zeit, daß Don Pedro eine jansenistische Partei unter den Weltgeistlichen für sich

<sup>1)</sup> Rebe des Castrillo, 21. September 1820.

<sup>2)</sup> Martignac, Essai sur la révolution. I. 247.

<sup>3)</sup> Sie berechneten 6 Millionen Realen und boten in Zukunft 200,000 (10,000 Sc.) an.

habe; während die entgegengesetzte seinen Bruder begünstige. In den constitutionellen Streit mischte sich dort der Hader der geistlichen Reinungen. Damals schritt man zu vielen Neuerungen in Sachen des Klerus. Man hob die königliche Capelle auf und brachte das Patriarchat auf den Rang eines Erzbisthums zurück. Man ertheilte dem Geschäftsträger Pereira Instructionen, die der Erklärung eines Schisma ziemlich gleichkamen.

Und so waren diese altrechtgläubigen Länder so gut wie andere mit der revolutionären zugleich in eine antirömische Richtung verswickelt worden. Sie blieben katholisch; ihre Gesetze behaupteten diese Farbe. Allein sie schlossen sich an die Oppositionspartei an, die in der katholischen Kirche selber besteht. Wie weit dies führen kann, hat man in der französischen Revolution gesehen, an deren ersten Bewegungen wider die Geistlichkeit die Jansenisten so großen Anstheil hatten. Sie mit zu veranlassen, waren sie stark genug; unsfähig aber, ihr wieder Einhalt zu thun.

Wenn nun in diesen Vorgängen eine offenbare Gefährdung der römischen Interessen lag, so wird man begierig zu erfahren, was der römische Hof that, um ihr vorzubeugen.

Er legte eine große Mäßigung an ben Tag. Daß man seinen Tribunalen die gewohnten Einkünfte entzog, hätte ihm wohl zu einem Anlaß dienen können, die Dispensationen zu verweigern. Doch hütete man sich in Rom, diesen Schritt zu thun. Den eifrigen Ratho= liken war der Nuntius in Spanien bei weitem zu gemäßigt. Trot seiner Mäßigung wollten die Revolutionäre ihn doch nicht dulden, und drangen ihm seine Pässe auf. Aber in Rom hielt man sich ruhig, nach wie vor. Als die Franzosen zu ihrer spanischen Unternehmung schritten, hätten sie gern ihre entschiedenen Gegner zugleich burch geistliche Censuren angegriffen gesehen; der römische Hof ließ sich dazu nicht überreden. Vielmehr versicherte er der Regierung von Spanien, von Seiten Roms werde man die freundschaftlichen Berbindungen niemals abbrechen. Nichts fürchtete er so sehr, als die Erklärung eines Schisma. Selbst als Madrid eingenommen und eine Regentschaft daselbst eingerichtet war, hielt er nicht für gut, einen Nuntius an dieselbe abzusenden; er hätte noch immer ein Schisma in den von den Cortes beherrschten Provinzen zu befahren geglaubt.

Mit einer so unglaublichen Behutsamkeit ging der römische hof auch in geistlichen Sachen zu Werke. Der Grund ist, daß dem Wortsührer der obersten geistlichen Gewalt die Gegner zu stark

schienen, um sich mit ihnen zu messen. Mehr als einmal hat es Consalvi eingestanden. Er wagt nicht mehr zu reden, wie man frühershin sprach, er müßte fürchten, lächerlich zu werden; er wagt nicht mehr zu strafen, wie man früherhin strafte, er ist überzeugt und sagt es laut, es werde nicht mehr wirken.

Wohl war es noch Rom, es war noch das Papsithum; aber verschieden von jenem, welches eine selbständige Macht über die Welt ausübte; Gesetze gab, statt sie zu empfangen; den Mittelpunkt des Geistes, der wirklichen und geglaubten Religion unsrer Bölker aus= machte. Alle Nationen hatten, sich damals vor ihm gebeugt, alle weltlichen Gewalten ihm freiwillig gehuldigt.

Wie sehr gebrach es bagegen jest an eigenthümlicher Kraft und Haltung! Mehr, als irgend etwas anderes, zeugen hievon die Ereignisse bieser Revolutionen. Die Rettung des Staates verdankte der Papst den auswärtigen Mächten: die Herstellung des Glaubens ward durch die Dazwischenkunst derselben Mächte vollzogen. Allein in Rom trug man Bedenken, sich diesen völlig und geradezu anzuschließen. Sei es, daß man selbst an ihrer Seite die seindseligen Elemente fürchtete, oder daß man eine entschiedene, der Rache und gewaltsamen Leidenschaften zugängliche Partei durch Begünstigung auszuwecken besorgt war, man enthielt sich soviel als möglich aller thätigen Theilnahme, zufrieden, sich von Augenblick zu Augenblick durchzubringen.

Noch einmal erlebte Bius VII. die Herstellung des allgemeinen Friedens, die Befestigung seines obersten kirchlichen Ansehens, aber diese Unruhen hatten seine Seele tief erschüttert. Wenn er sich jemals der Hossinung hingegeben, daß die Revolutionen beendigt seien, daß die Religion, die er glaubte und lebte, durch die ihr inwohnende Kraft schon an sich den Sieg davon tragen werde, wie sehr sah er sich getäuscht! Er erkannte die ganze Bedeutung der Ermordung des Herzogs von Berry. Er sah wohl, welch ein tieser, unversöhnelicher, plöslich in gewaltsamen Ausbrüchen sich entladender Haß die alte Ordnung der Dinge in Spanien versolge. Wie weit sich dersselbe verbreite, zeigten ihm gar bald die Revolutionen um ihn her, die ihn selber so nahe berührten, so hart bedrohten. Er beweinte die Beiten, in die er zu sallen das Unglück gehabt. Er seufzte nach dem Tode.

Schon war er auch förperlich sehr schwach geworden; den Gram über alle diese Ereignisse sah man ihm an, und das gemeine Volk von Rom, das eine Veränderung an ihm wahrnahm, rief ihm oft

zu, wenn er durch die Straßen fuhr: er möge doch seiner Gesundheit schonen. Wenn man kam, um ihm die Hand zu küssen, so machte er nur noch eine Bewegung, als wolle er sich in seinem Lehnstuhle erheben, doch vermochte er es nicht mehr. Indeß empfing er auch Männer von protestantischer Confession, obwohl seine Regierung damals mit den Protestanten wegen des Kirchhofs einige Streitigkeiten hatte, immer mit der gleichen Güte. Nur noch wie ein leiser Hauch, aber in ihrer ursprünglichen Reinheit und Tiefe, wohnte die Seele in diesem der Auslösung nahen Körper. Der geringste Zufall — ein Fehltritt beim Ausstehen vom Lehnstuhl — reichte hin, densselben zu zerstören.

Consalvi war zugegen, als Pius am 21. August 1823 verschied. Obwohl er eben selbst an einer alten Krankheit litt, und das Fieber nur mit Mühe durch Chinchina dämpfte, sogar in den Schauern desselben, hat er die Dienste eines Krankenwärters versrichtet. Der Penitentiere sprach das gewohnte Gebet an dem Lager des Verstorbenen. Kaum war es geendigt, so warf sich Consalvi vor dem Bette nieder; unter lautem Schluchzen mit heftiger Zärtzlichkeit umfaßte er die Füße seines Gebieters.

Freilich heißt leben: dasein; athmen; Sonne und Luft genießen. Wenn es aber allein Leben ist, seine Kräfte entwickeln, ihrer im Verhältniß zu der Welt in großen Thätigkeiten sich bewußt werden, Bedeutung haben, so verdankte Consalvi dies sein eigentliches Lebendem Papste, der ihm in unwandelbarer freier Gewogenheit den Raum und die Möglichkeit dazu verliehen hatte. Mit dem Tode desselben war dies aus. Consalvi trat sofort von den Geschäften zurück: bereits im Januar 1824 starb auch er. In seinem Testamente hat er die ihm in diplomatischen Geschäften zugekommenen werthvollen Geschenke dazu bestimmt, zur Vollendung eines Monumentes für den Papst verkauft zu werden.

Neberschaut man das Leben dieses Cardinals und dieses Papstes, das gleichsam ein einziges Ganze bildet, so ist es von einer eminenten Bedeutung. Sie hatten mit den größten Gewalten zu ringen, welche in langen Jahrhunderten vorgekommen sind, einem Alles überwältigenden Imperium und auf dem dann wieder geebneten Boden einer Neve-lution der Geister, welche eine neue Gestaltung der Welt in Ausssicht stellte. In diesem Kampfe hatten sie sich mehr nachgebend, und zugleich abwehrend verhalten, als eine volle und unbeugsame Thatkraft ihnen entgegengestellt. Sie haben nur einen Moment der Genugthuung erlebt, unmittelbar nach dem Falle Napoleons,

ols die geistlichen Ideen wieder zur Herrschaft gelangten und der Staat in seiner alten Integrität wiederhergestellt wurde. Sie haben die ihnen entgegenstehenden Weltkräfte nicht überwältigt, noch bezwungen. Aber wie Wenige sind deren in allen Epochen, denen dies gelungen ist. Glücklich, wer aus dem Kampfe, in den ihn die Dinge versetzen, aus dem Reize, mit dem sie ihn ansprechen, dem Widerspruch, den sie in ihm aufrufen, ohne Flecken, in ursprüngelicher Reinheit hervorgeht.

Bielleicht erinnert sich auch noch mancher Andere eines Basreliefs aus dem spätern Alterthume, das in dem capitolinischen Museum zu Rom ausbewahrt wird. Man sieht die Elemente und die Liebe: Prometheus bildet den Menschen. Um den eben Geschaffenen stehen die Götter des Geschicks: in den Sternen wird es ihm verzeichnet: die Parze spinnt ihm seine Tage; verhüllt steht die Nemesis dei ihm. Auf der andern Seite sieht man ihn wieder sterben: die Seele geht an ihren Ort; von den Göttern erscheint nur Nemesis; sie sitt neben dem Leichnam; nunmehr enthüllt, mit ausgeschlagenem Buche. So ist der Wandel des Menschen; in einer Umgebung, die ihn mit Nothwendigkeit ergreist, auf einem Wege, den er nicht zu bestimmen vermag, in seiner gesetzen Zeit. Wie er war, wie er sich hielt, dies allein ist sein Verdienst. In den ewigen Büchern ist es verzeichnet; es bestimmt ihm das richtende Gedächtniß, das nach ihm bleibt.

## Beilage.

## Erinnerungen an römische Zustände im Jahre 1829.

Man sollte glauben, unter den Agonien, welche das Pontificat Pius VII. auch nach seiner Herstellung erfüllten, hätte sich der Gemüther eine allgemeine Unbehaglichkeit bemeistern, und der Aufentshalt in Rom Fremden wie Einheimischen unbequem werden müssen.

Man möchte es voraussetzen, doch wird Niemand sagen können, daß es der Fall gewesen sei. Die Stadt nahm an Einwohnern unaufhörlich zu, die Fremden wallfahrten in Schaaren dahin.

Einrichtungen werden geändert; der Besitz wird gewechselt; hartnäckiger sind die Sitten und Lebensformen, in denen der Charakter sich ursprünglich ausgesprochen und die ihn nun wieder bestimmen und festhalten.

Eine Wohlthat des Schicksals ist es, wenn jemand eine Bater=
stadt hat, die ihn durch edle Sitten aufzieht, mit großen Erinne=
rungen nährt, und zugleich seinem Leben einen angemessenen Schau=
plat darbietet. Von verwandten Elementen umgeben, wächst er auf.
Ohne viel Suchen, Entbehren und Schwanken, umfangen ihn die
natürlichsten Verhältnisse; er hat festen Boden unter seinen Füßen.

Nur in den großen städtischen Gemeinwesen des früheren Alterthums und des Mittelalters konnte dies statt haben. Vorzüglich den niederen Bolksklassen wäre ein ähnlicher Einfluß noch heut zu Tage zu gönnen. Sie bedürfen einer geistigen Atmossphäre, die sie unbewußt einathmen und aufnehmen; und es ließe sich denken, daß ihnen ihre Umgebung zu einer höhern Erziehung würde, die ihr Leben, das dem Gemeinen so nahe steht, mit geistigen Stoffen zu durchdringen, mit dem Anflug freier Humanität zu ersheben vermöchte.

In einem so großen Sinne ist dies wohl nirgends ber Fall, auch nicht in dem modernen Rom; jedoch die vielleicht beschränkende, aber erfüllende Genüge der Peimath tann nicht leicht ein anderer Ort in vollerem Maße gewähren, als Rom, die Hauptstadt der Altersthümer, der Kunft, der katholischen Religion.

Durch tausend Anschauungen von ber ersten Jugend auf, wird eine Sinnesweise genahrt, Die burch teine Neuerung, ju er-

fcuttern ift.

Der Römer lebt sein religiöses Jahr. Die Religion hat äußerlich eine sehr heitere Seite; gern verknüpft sie sich mit Zusammenkunft und Belustigung die Bolkes und das religiöse Fest ist zugleich an und für sich ein weltliches. Ich habe sagen hören, es könne ein neuer Ovid neue Fasten über das katholische Rom schreiben. Für den Fremben, der sich einlebt, bietet es besonderes Interesse dar, den Wechsel der reichlichen Festlichkeiten zu beobachten.

Die neuen Fasten könnten mit den unscheinbarften, naibsten Anfängen des Gottesdienstes beginnen, wie wenn im November die Hirten ber Abruggen, die Pifferari in der Stadt erscheinen, in den Häusern, auf den Straßen die Novena blasen, und mit einsfacher Melodie und ungeschmudtem Text die Geburt des Herrn verkündigen.

. Dann folgt Beihnachten, bie bebeutungsvolle Unbacht ber

Chriftmeffe, mit ben prachtigen Brafepien.

Das Fest ber Kinder und der Geschenke ift ein wenig weiter auf Epiphanias hinaus verlegt. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes so schlagendes Beispiel gibt, wie aus dem Wort die Mythe wird, gleichsam eine philologische Fabel. Die Fee Befana, heißt es, und man mag sie wohl die und da für die Tochter des herodes ausgeben, schwarz und unschön, bringt die Geschenke auf den heerd in den Kamin.

Balb sind dann die Fasten gelommen Für die Stationen ersössen sich die entfernten Kirchen außerhalb der Mauern, zwischen den Weingärten; während der Kunstfreund geht, sich an dem Ansblick der schönen Mosaiten in S. Lorenzo oder der alten Grabmäler in S. Balbina zu erbauen, wallsahrtet das Bolf zu den Reliquien seiner Heiligen. Jedoch bleibt es diesmal nicht dabei stehen. Fasten ist die Beit der Predigt; Städte und Kirchen wetteisern, die besten Prediger an sich zu ziehen. Nicht sowohl zu belehren sucht man Dich dann, als zu rühren, zu erschüttern, hinzureißen. Diese Prediger gehen auf ihrer großen Kanzel umber, sie beugen sich über,

sie treten weit nach hinten zurück; sie nehmen ihr Baret ab und setzen es wieder auf; sie kussen das Kreuz auf ihrer Brust und wenden sich an das große Crucifix zu ihrer Seite; sie äußern eine heftige Bewegung und besteißigen sich eindringlicher Popularität. So suchen sie die Seele von irdischen Gedanken zu himmlischen gleichsam mit Gewalt fortzureißen und auf den Genuß des Abendmahls vorzubereiten, mit dem ein Jeder sein Pascha feiert.

Die Charwoche zu Rom genießt einen alten Ruhm. Zwar sinden sich Viele unserer Glaubensgenossen von diesen Ceremonien geärgert, und sie mögen Recht haben, insofern sie dieselben gleich= sam wörtlich verstehen und darin einen gegenwärtigen Aberglauben erblicken. Es sind aber fast mehr Reliquien vergangener Zeit: christliche Alterthümer in lebendiger Wiederholung.

Wie fremdartig erschallt den Palmsonntag, wenn die Thür für die Procession eröffnet worden, jenes alt-jubelnde "Gloria, laus et honor" des Raimund von Angers zwischen den modernen Musiken! Es ist aus dem Jahrhundert, in welchem man die Ceremonie noch verstand, in welchem sie noch nicht ein äußerliches Abmachen war und zum Aberglauben wurde. Die sichtbare Kirche, welche zugleich die unsichtbare zu sein behauptet, seiert hier, als wäre sie schon die Versammlung der Seligen, den durch den Tod des Erlösers erworbenen Eintritt in den Himmel. Freilich tritt ein so kindlich einsacher Sinn vor den Umgebungen zurück; kaum kann er neben einem jüngsten Gerichte bestehen, wie es eben hier in aller Fülle der Formen, dis an die Erenze des Ausdrucks hin, Michel Angelo abgebildet hat.

Ich weiß nicht, ist der Bortrag der Passion die Tage darauf mehr ein Verlesen, oder ist es mehr Gesang. Es ist erst ein Ansfang, die vortragende Stimme mit dem Sinne der Worte zu durchstringen; nur dann und wann tritt ein vollständiger Ausdruck hers vor; doch sehlte er noch in den größeren Partien. Ungefähr wie es lange dauerte, ehe die altchristliche Malerei den Thus dis zu individuellem Ausdruck durcharbeitete; wie sie dies Ansangs nur dann und wann, nur hie und da versuchte. Damit stimmt denn sehr wohl jene zugleich Darstellung, Nachahmung und Verehrung des Symbols, das Fußwaschen der Priester-Apostel (den Donnerstag) und ihr Mahl, das Grab der Hostie, vor dem die tausend Lampen brennen, und die dogmatischen Gesänge, unter denen sie hinaussund hereingetragen wird. Schade, wer sich daran ärgert. Es ist Alles ein halbverständliches Alterthum. Jedoch berühren uns dann

und wann jene Momente ber Kunst, in benen sie, ewig dieselbige, in allen Jahrhunderten neu und faßlich ist. Die Lamentationen Palestrina's, mannichsaltig und streng, einfach und zusammengesetzt, athmen einen hohen Ernst, eine weine Bürde. Nichts ist rührender als die Improperi dieses Meisters. Wie wehet in diesem Sanctus-Immortalis die unnahbare Heiligkeit der Gottheit! Eben diese Gottheit macht dem Menschengeschlechte Vorwürse über seinen Abfall. Sie haben den Ausdruck großherzigen Erbarmens, innige Wärme, hinreißende Wahrheit.

Auf die Tage der Trauer folgt dann das freudige Oftern.

Wie könnte man wohl die stadilen Schöpfungen der Architectur zu einem rasch vorübergehenden Genuß!, zum Dienste einer Feierlichkeit des Augenblicks heranziehen? Es geschieht durch die Art von Erleuchtung, wie sie in Rom üblich ist. Unzählige Lampen erhellen die Linien der Peterskirche; gleichsam brennend sieht man den Riß der Façade, wie ihn der Baumeister mit der Bleiseder entwarf, vor seinen Augen; die steinerne Pracht löst sich in ihre leichtesten Slemente auf, die mit dem vollen Eintritt der Nacht, mit Einem Schlag, an den bedeutendsten Punkten tausend Fackeln erscheinen und die Ruppel der Peterskirche in eine ungeheure Feuerssäule verwandeln. In diesem ernsten Glanze seiert die Metropole der katholischen Christenheit die höchsten Feste.

Feuerwerke und Diusik gehören zu allen Festlichkeiten. Die Tage so vieler Heiligen, jedes in seiner Kirche, werden mit denselben begangen.

Könnte man die, welche sich um die Menschheit wohl verdient gemacht hätten, besser verehren, als durch diese Hallen, zu ihrem Gedächtniß aufgerichtet, in denen von Chören, einander gegenüber, seiernde Hymnen gesungen werden. Diese Bevölkerung betet; aber sie hat ihr Vergnügen dabei. Des Abends bei dem Feuerwerk gibt es Musik; selbst weltlich, beinah militärisch, und man applaudirt; die Leuchtkugeln, die zu Ehren des Heiligen sliegen, erglänzen sonderbar in den runden Scheiben der altväterischen Façade. So sah schon in Aegypten dieser Obelisk bei der Minerva Feuerwerke und munteres Volk um sich hen

Noch ein Hauptelement der Feste ist die Procession. Corpus Domini wird acht Tage lang durch Processionen begangen. Bei Sanct Peter erscheint das ganze Heer der Geistlichen; — alle Bassiliken der Stadt mit ihren Abzeichen und Angehörigen, die Priessterschaften mit ihren Fahnen und Areuzen. Wir bemerken die

ausgebildeten, von scharfen Zügen durchfurchten Gesichter der Weltspriester; neben ihnen Nönche, als gehörten sie der Stiftungszeit ihres Ordens an, eine so gläubige Einfalt ist auf ihre Stirn geschrieben, so deutlich tragen sie das Glück eines beschränkten Daseins vor sich her; Andere, voll verstellter Devotion, mit gemessenem Schritte; Viele nichtssagend; nicht Wenige nur wohlgenährt. Auch der Papst fehlt nicht. In seltsamer Haltung wird er hoch einher getragen. Mitren und Kronen gehen vor ihm her. Aber das geistsliche Heer schließt das weltliche nicht aus, und der Gesang der Capelle wird von militärischer Musik unterbrochen. Man mag sich anstellen wie man will, so wird man immer zu erkennen geben, wie man steht, was man ist.

Uebrigens ist dies eine Religion der Nacht. Alle ihre Feste werden mit Faceln, Lampen, Laternen und Leuchten begangen. Auch der Papst trägt wohl zu Fuß seine Facel hinter dem Hochwürdigen her. Man sieht diese Facelzüge nicht allein über den Plat Sanct Peter eine helle gekrümmte Straße durch die Menschenmenge bilden, hie und da von großen Schatten unterbrochen; man sieht sie auch nach dem Capitol hinausziehen, man sieht sie in das heitere Pantheon am hellen Tage hineingetragen, gleich als wären es noch jene Katakomben, in denen ein geheimer, nächtlicher, unterirdischer Dienst vollbracht wird.

In unsern Gegenden wird man zweifeln, ob hierbei überhaupt von Religion die Rede sei; man wird fragen, was tiefere und wahre Religion mit diesen Aufzügen und Festlichkeiten, alle diesem Pomp, selbst dieser Musik, gemein habe.

In der That, wenn man die Erscheinungen des täglichen Lebens betrachtet, auf der einen Seite den strengen Gottesdienst, auf der andern eine durchgehende raffinirte Weltlichkeit, ohne daß jener auf diese einen besonderen Einfluß auszuüben vermöchte, so könnte man überhaupt zweifeln, ob hier Religion in ihrer innerlichen Wirksamkeit und Bedeutung vorhanden sei.

Frre ich nicht, so gibt es doch einen Punkt, auf dem ein wahrhafteres und tieferes Gefühl des Zusammenhanges mit Gott erscheint.

Gehen wir davon aus, daß nach einer unverbrüchlichen Sitte die Mitglieder jeder Familie dem Hausvater zu Ostern ein Zeug= niß einreichen, daß sie die Communion empfangen haben. Dies ist eine unerläßliche Bedingung des Zusammenwohnens. Es beweist, daß die Pflichten, welche die Kirche auflegt, erfüllt

worden sind; es beweist auch, daß man in keiner größern Sünde lebt.

Könnte man aber nicht die Communion genießen, auch ohne solcher Sünde abzusagen?

Eben hier ist ein Lebenspunkt der nationalen Religiosität. Niemals wird man das thun. Nie wird man die Eucharistie nehmen, ohne Absolution empfangen zu haben. Man würde das schwerste, das größte Verbrechen zu begehen glauben, ein Sacrilegium, das niemals vergeben werden könnte, durch welches man sich mit Gott in Widerspruch setzen und seine Seligkeit ohne Rettung zu verscherzen fürchten müßte.

Daher kommt es, daß bei diesem Glauben die Ohrenbeichte ein so nothwendiges Stück ist. Man will seine Sünden bekennen, alle und jede, aussührlich; thäte man es nicht, so würde die Absolution selber zweiselhaft werden. Der Priester weiß, wie weit er absolviren darf; er ist nachsichtig, doch nur dis auf einen gewissen Punkt. Mildernde Umstände erkennt er an; doch wird er die Verlezung der Fasten des Tempo paschale niemals dulden: er wird die Absolution auch versagen.

Nun ist wohl wahr, daß Manche bennoch in ihren Sünden verharren. Da es Leute gibt, welche ein Gewerbe daraus machen, die Communionzettel zu verfälschen, so weiß man sich beren zu verschaffen; man bedient sich ihrer, um im Hause Frieden zu haben; allein es muß bemerkt werden, entschlossen, wie man ist, sich nicht zu bessen, begeht man diesen Betrug; niemals würde man durch Verschweigen seiner Vergehungen sich die Absolution zu verschaffen, niemals würde man ohne diese die Eucharistie zu genießen wagen.

Man glaubt demnach an das höchste Mysterium der Mensche werdung Gottes und die Vereinigung im Abendmahl: die Hostie ist der Mittelpunkt der Religion.

Aber diese Religion ist nicht Lehre: sie ist Mysterium. Der Priester ist nicht Lehrer: er ist Inhaber und Vollzieher des Geheim= nisses, durch mystische Vollmacht; man küßt die Hand, die zu so er= habenem Dienst bestimmt ist.

Man kniet nieder, wo die Messe gelesen, wo das Wunder der Verwandlung vollzogen wird; die Messe ist der Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Daher begleitet man die Hostie in allgemeinen Processionen; man feiert die Tage, an die sich die Erinnerung an diese höchste Gnade der Gottheit knüpft: man bewahrt sie in kostbaren Tabernateln auf; über ihr errichtet man bas Seiligthum erhabener und prachtiger Tempel.

Diefe Religion ift eine ibeale Berehrung bes Gebeimniffes.

Dit ben prattischen Bedürfnissen hängt sie vorzüglich auf einem Buntte zusammen; nicht immer durchbrungt ober regenerirt sie das Leben von diesem aus; aber sie beschäftigt es mit mannichsattiger Begangniß; sie prägt sich ber Sitte ein; sie bemachtigt sich der Kunft, welche sie doch zuerft erzeugt hat; in tausend Formen gestaltet, bringt fie sich wieder hervor.

Dit Borbehalt jenes Einen Punftes breitet sich indes bas tage liche Leben in ungebundener Beltlichkeit aus. Auch dies hat in allen seinen Erscheinungen eine durchgehende Einheit: und es ließe sich wohl darüber eine große Aussicht gewinnen, doch fürchte ich, mich allzuweit zu verlieren und will nur einer einzigen seiner Eigenschaften Erwähnung thun.

So wie sich die Berehrung des höchsten Mysteriums in Gebrauchen, Uebungen, Kunstwerten ausspricht, von selbst, ungesucht, so ist es ein bilbenbes Bermögen, das sich in ben Bergnügungen dieses Bolles tund thut; sie erscheinen in großen Gestalten, abgegrenzt, in die Augen fallend.

Will man sich die Schwüle ber heißen Tage bes Augusts milbern, so wird es ein Schauspiel. Der Plat Navona wird in einen See verwandelt, in dem man Nachmittags, zu Wagen, unter Musit die seltsamsten Spazierfahrten macht. Erst bann haben die Fluß-götter der Fontana Innocenz X., die sonst nicht sehr gelungen sind, ihre Bedeutung und eine gewisse Angemessenheit mitten in ibrem Element

Selbst bas Bebürfniß bes Spazierganges wird zu einer Festlichkeit angewendet; die Octobertage find ihm gewidmet; dann füllen sich die prächtigen Baumgange der Billa Borghese mit mannichfaltigen Gruppen und Trachten.

Bie tonnten wir aber hiebei bes Carnevals vergeffen, bas mit Erwartung ober Benug ben Binter ausfüllt?

Auf bem Carneval beruht die Entwidelung ber italienischen Oper. Das hersommen lagt nur Ein Stud, bas ichon gehört worben, ju und forbert zwei neue. Wetteifernd suchen sich bie Städte, die Theater der besten Sanger, der berühmten Componiten zu bemächtigen. Die Eröffnung des großen Theaters ist ein wichtiger Begenstand für diese Welt; da jede Familie ihre Loge sur den ganzen Zeitraum nimmt, und sie auf eigene Rosten einrichtet

und ausschmückt, so hat die erste Erscheinung einen doppelten Reiz; nicht leicht sieht man eine glänzendere Bersammlung; zu Rom bewirthet der Governatore den ersten Rang. Die Acte der Oper werden vom Tanz unterbrochen. Es sind nicht allein die leichten Bewegungen, die mannichfaltigen Gruppirungen; was uns Aussländer anzieht, ist noch mehr die Pantomime. Leidenschaft, besons ders in den gewaltsamen Zuständen, kann man nicht lebhafter. wahrer, hinreißender dargestellt sehen, als in diesem lautlosen Ausslände der Geberde. Man sagt mir, daß zuweilen eine antite Trazgödie auf solche Weise wieder die Bühne betrete, und ich glaube gern, daß sie die größte Wirkung macht.

Enblich läutet der Campanone des Capitols und es beginnen die Tage der eigentlichen Masten. Ich will nicht sagen, daß sie nicht ein wenig langweilig ausstelen, mit dem täglichen Fahren durch den Corso, den Biscuitschlachten, den etwas einförmigen und handswerksmäßigen Berkleidungen. Aber wie sie mit einer Art von Triumphzug beginnen, so hat alles Gestalt und Maaß. Die Sinsbeimischen sinden sogar, daß man doch allzuwenig Freiheit habe. In der That wird jeder Moment des Vergnügens durch Kanonenschässisch angezeigt und diese friedliche Regierung erscheint mit allen

ben Mannicaften auf allen Seiten faft militarifd.

In ähnlichem Stil sind die Vergnügungen bes spätern Abends. In den Familien improvisirt man Nitornelle, in denen man, wie billig, die Fremden lobt, den Befreundeten ihre Fehler vorrückt. In der Osterie wird die Tarantella vorgetragen Erzählung eines Ereignisses aus dem täglichen Leben; nicht erhaben; keineswegs; ruhiges Gespräch, aber voller Lebendzüge, wie es sich begibt, ohne Zuthat; in dem Spiegel einfacher Auffassung. Man möchte sagen, es ist das nämliche Talent, das sich in den Kriegsgesängen kriegerischer Böller ausspricht; nur befingt man eben, was man erlebte.

Genug, Alles hat Gestalt und eine gewisse Tenbeng: selbst jener wilbe Abend der Moccoli, wo Alles die lange Straße des Corso entlang Lichter trägt, und den Andern auslöscht; ein so toller Spaß, daß man die Gutmüthigseit des Volkes, das ihn nicht schlummer benust, oft bewundert hat. Wir wissen es Consalvi Dank, daß er ihn herstellte. Um mich dem Getümmel zu entziehen, stieg ich auf den Balcon des Palastes Chigi, der die Aussicht über den Corso hat. Welche Erleuchtung! Die lange Straße von oben bis unten ein einziger Strom von Feuer. Je ferner je dichter. Ueber

diesem Strom des Feuers toste verschmolzen und unvernehmlich die Menschenstimme. Wie ward uns so wohl bei dem Gesammtanblick, da oben, einsam, in der frischen Luft.

Und so wird das Jahr von Festlichkeiten umfaßt. Die Relission, welche die Seele in ihrem tiessten Geheimniß ergreift, das Bergnügen, das die slüchtigen Stunden mit leichtem Reize erheitern soll, treten in breiter Aeußerlichkeit, in festen und großen Formen vor uns auf. Sie schließen die Erinnerungen einer ganzen Bersgangenheit in sich; von dem bildenden Vermögen werden sie immer neu durchdrungen; sie gewähren ein Lebenselement, das unabhängig von den Wandelungen des Staates den Geist der Eingebornen nährt und erfüllt, dem Fremden aber anmuthend entgegentritt.

Was man auch übrigens von den Untugenden dieser Bevölkerung sagen mag, so wird es den Fremden wohl unter ihr.

Obschon sich die Römer so wenig an diese, wie an ihre Landsleute eng anschließen, so haben sie doch den Ausbruck der Sanstmuth, eine gewisse Milde und freie Höslichkeit im Umgang. Die halbe Welt bringt ihnen, wie einst gezwungen, so jetzt freiwillig ihren Tribut.

Auch verdient es kein Ort der Erde so sehr. Alle Jahr= hunderte haben ihm ihre Spuren zurückgelassen; das Schicksal bes Occidents knüpft sich an diesen Boben. In den Resten des Alter= thums, die wir voll Bewunderung aufsuchen, hat sich auf eine rei= zende Weise die Natur selber wieder eine Wohnung gemacht. Natut und Alterthum, wie sie zusammen gehören, so bieten sie sich in diesem Anblick die Hand. Ihnen vornehmlich ist die allgemeine Aufmerksamkeit gewidmet. Immersort gräbt man nach, und noch immer bietet die so oft umgewühlte Erde neue Entdeckungen dar. Die Franzosen hatten jenes Thal der Ruinen — vom Capitol bis zum Coliseum — so voll ber merkwürdigsten Denkmale des Alter= thums, bis auf das Niveau des alten Bodens auszugraben unter= nommen. Diese großartigen Arbeiten sette Consalvi fort. entbeckte ben capitolinischen Weg zwischen dem Tempel der Con= cordia und des Jupiter tonans; man fand, wie ein Deutscher bereits vermuthet hatte, daß die Basis der Säule des Phokas früher anderes Denkmal getragen; zwischen bem Titusbogen und Santa Francesca Romana stieß man auf die Trümmer ber Stufen und Säulen, die nach dem Benus = und Roma = Tempel geführt hatten; man sah, bis wie weit der Palatin gereicht; zu der näm=

lichen Zeit, als eine glückliche Entbedung bie Republik bes Cicero wiederherstellte, glaubte man bestimmen zu können, wo das Saus dieses Redners gelegen hatte; man sand die wichtigen Fragmente der Fasten, mit denen man die bereits bekannten völlig ergänzt haben würde, wären nicht kleinliche persönliche Rücksichten der Fortsetzung der Arbeit an der günstigen Stelle hinderlich gewesen. Freilich gewann hiebei die Wissenschaft des Antiquars mehr als etwa die Runst. Indessen schlug auch zuweilen für diese eine glückliche Stunde.

Wäre es auch nur gewesen, baß man ben Runst = Denkmalen bes Alterthums neue Stätten gründete. Im Februar 1822 ließ Consalvi den Braccio Ruodo des vatikanischen Museums eröffnen. Bielleicht erinnerte die Verschiedenartigkeit der Marmorn, die man in Anwendung gebracht, und die ganze Architektur, mehr an die späteren als an die eigentlich klassischen Zeiten der Baukunst; doch hatte das neue Rom nichts Glänzenderes auszuweisen. Der sinntreiche, in großer Raivetät ausgeführte Nil, die bis zu menschlich charakteristischem Ausdruck durchgebildete Minerva und einige uns nachahmliche Reste griechischer Bildnerei fanden hier die würdigste Ausstellung.

Man fagt, Confalvi babe ben Bebanten gebegt, bag Rom, wie ce einft burch bie Waffen und bernach burch bie Iteligion geberricht, fo jest burch bie Runft einen weltbeberrichenben Ginflug ausüben fonne Es ift mahr, jene Kunft, bie nicht gerabe aus einer ursprünglichen Quelle ber Bervorbringung ftromt, sonbern fich in der Nachahmung der alten Muster aufbildet, bat in Rom ihre Hauptstadt. Die Meifterwerke ber alten und neuen Beit find bier beifammen. Das etwas freiere Leben labet ju neuer Beobachtung ber Denschengestalt und ber Ratur ein. himmel und Luft unb bie iconfte Buftenei ber Belt, Die Campagna, Die reinen Umriffe ber Berge rufen ben Bilbungstrieb bes Lanbichaftere auf, fo bag bie Deifter bier Plat nehmen und gar balb eine Universität von Rungern um fich berfammeln. Auch finden fich bie Liebhaber ein, begüterte Frembe. Un biefem Orte bilbet fich ber Ruf und fammelt fich ber Gewinn. Die Runftler gieben bie Fremben an, Die Fremben feffeln bie Runftler.

Man könnte nicht sagen, baß Rom unbankbar gegen sie sei. Rirgends werben bie Fremben besser aufgenommen. Man wetteisert, ben ausgezeichneten Personen, besonbers ben Fürsten, welche sich einfinden, die größte Ehre zu erweisen: bann wird die Ruppel

٧.,

erleuchtet, man veranstaltet Wettrennen auf der Piazza navona, vielleicht die einzigen die es auf der Welt gibt, welche das Bild eines antiken Circus einigermaßen gewähren. Herrlich ist alsdann die Erleuchtung des Capitols und seiner Bildwerke. Der Mark Aurel mitten auf diesem Platz macht einen magischen Eindruck; aber in dem mannichfaltigen Fall der Lichter schien es dem in der lebendigsten Erinnerung an das Alterthum lebenden Deutschen beis nahe als bewegte er sich, als wäre der Schatten des Alten über das Schauspiel entrüstet, zu dem er dienen mußte.

## Anhang I.

# Ein Wort über die gegenwärtigen Irrungen im Kirchenstaate (1832).

Frühere Päpste fanden die Dinge entweder in gewohntem Sange, oder sie schritten mit der Gunst der öffentlichen Meinung zu neuen Einrichtungen fort.

Pius VII. fand alles aus seinen Fugen gerückt und die Mei= nung war ihm nicht mehr günstig. Zu einer eigentlichen Herstellung konnte er es nicht bringen.

Auch seine Nachfolger haben es nicht dahin gebracht.

La Genga, Leo XII., um ihn mit einem Worte zu erwähnen, gehörte als Cardinal und als Papst zu der Partei der Zelanti; wiber die Verwaltung Consalvi's hielt er sich in entschiedenem Gegen= Er mußte indeß bald selber erfahren, wie wenig dies zum Unter andern hatte Consalvi nach eigenem Willen Ziele führe. regiert, ohne einen Cardinal um Rath zu fragen. Der neue Papst, der sich am lautesten hiewider erklärt, und dieser seiner offenen Opposition wenigstens zum Theil seine Erhebung verdankte, begann damit, die Cardinäle heranzuziehen und ihnen wesentlichen Einfluß zu gestatten. Der Erfolg war, ba fie ihren Meinungen nachhingen, ihren Einbildungen folgten, und nicht eben ein Jeder seinen Bor= theil außer Acht ließ, daß eine Menge falscher Maßregeln ergriffen wurden. Endlich sah es Leo XII. ein. Mißtrauisch von Natur ward er es mehr, als jemals; auch er entschloß sich, alles selber zu thun. Er arbeitete nun auch wie Consalvi; von früh bis in die Nacht saß er an dem Schreibtisch. Gewiß er hatte gute Absichten; er suchte nichts für sich selber; er bestritt seine Tasel mit Einem Scubo des Tages. Allein neu in diesen Geschäften, wie er war, erfüllt von Doctrinen, ohne rechte Vorbereitung, ohne wahre Kenntniß der Sachen, beging er viele Mißgriffe. Was durch Consalvi ja noch zu Stande gekommen, ging nun wieder zu Grunde. Auch andere Päpste haben sich verhaßt gemacht, aber einige Anhänger hatten sie immer. Leo XII. war bei allen verhaßt; vom Prinzen bis zum Bettler, Niemand war sein Freund.

Der gute Castiglione, Pius VIII., der früherhin auch zu den Eifrigen gehört, aber sich hernach nicht minder den Maßregeln Leo's XII. widersett hatte, suchte wieder einzulenken. Er wollte es thun, ohne aufzusallen, nach und nach und unmerklich. Jedoch in so hohem Alter, mit Krankheit beschwert, und während seiner kurzen Verwaltung mehr als einmal dem Tode nahe, konnte er nur wenig ausrichten.

Und so blieben die Gegensätze, welche in der Natur dieses Staates liegen, unvermittelt; die Verwaltung Leo's hatte sie erft recht aufgeweckt. Es waren im Allgemeinen gefaßt, die nemlichen, die überhaupt in dem Jahrhundert in Streit begriffen sind. Jener Rampf, den sie in Frankreich mit einander bestanden, an dem bei ber ungemeinen Verbreitung ber französischen Blätter bas gesammte Europa Antheil nahm, erhielt sie in stetem Bewußtsein. brach in Frankreich der Sturm von 1830 aus: die Revolution schien nach 15 Jahren wieder einen entschiedenen Sieg bavon getragen zu haben. Auch in Italien geriethen sofort die Parteien durch Furcht auf der einen, Frohlocen auf der andern Seite in Gährung. Niemals waren wohl die geheimen Gesellschaften völlig unterdrückt worden; sie waren in unaufhörlicher Metamorphose begriffen; in der einen Form befiegt, waren fie in einer andern wieder aufgelebt; allenthalben regten sie sich wieder 1). Nun hatten die Guelfen in Bologna immer auf zwei Dinge gewartet, die Erhebung des revolutionären Prinzips in Frankreich, woraus eine Entzweiung ber großen Mächte, ein Bruch ber europäischen Ordnung hervorgehen mußte; und eine Sedisvacanz. Beibes trat ein. Der Papft ftarb. Die Partei ber Bewegung in Frankreich gab die entschiedensten Bersicherungen; es konnte nicht fehlen; neue Unruhen brachen aus.

<sup>1)</sup> Der Bund des jungen Italiens sollte sich aus den fratelli seguaci, und Mericani entwickelt zu haben scheinen. Er ist entschieden republicanisch und sendet seine propagatori aus.

Wenn anfangs die Absicht gefaßt wurde, die Provinzen von dem römischen Stuhle loszureißen, so ist dieselbe durch die Niederlage der Empörung beseitigt worden; erst seitdem sind die eigentlichen Fragen zur Sprache gekommen; eben die, welche das Verhältniß der geistlichen Gewalt zu dem Staate und die gesammte innere Administration betreffen.

Verweilen wir noch einen Augenblick bei diesen Fragen und den gegenseitigen Forderungen.

Es ist bekannt, daß sich Gregor XVI. zu wichtigen Zugesständnissen erboten, und unzweifelhafte Verbesserungen vorgesnommen hat.

Für die gesammte Rechtspflege sind einige gute Einrichtungen getroffen, die Prozesordnung Consalvi's ist mit den erforderlichen Abänderungen hergestellt worden.

In den Finanzen ist man noch einen Schritt weiter gekommen. Nachdem ein Tilgungsfonds gegründet war, hat man einen Rechenungshof, unabhängig von der Verwaltung, zu allgemeiner Constrolle derselben gestistet, und wenigstens der französische Gesandte versichert, daß derselbe mit den tauglichsten und zuverlässigsten Männern besetzt worden sei.

Bei einsachen Verbesserungen ist man aber dies Mal nicht stehen geblieben. Das Grundgesetz selbst, daß die ganze höhere Verswaltung in den Händen der Geistlichen sein solle, hat man ermäßigt. Der Paragraph Consalvi's: "die Delegaten müssen Prälaten sein", ist aus dem neuen Scicte weggeblieben: und man hat mehrere weltsliche Prolegaten angestellt. Wenigstens von dem Bolognesischen verssichern uns einige Flugschriften, daß er sich das Vertrauen seiner Mitbürger in hohem Grade erworden; und die Ferraresen zeigen sich mißvergnügt darüber, daß man ihnen die nämliche Gunst versagt, und sie unter einem geistlichen Prolegaten gelassen habe.

Das Wichtigste von allem aber ist das Edict vom 5. Juli 1831, in welchem die Einrichtung von Munizipal= und Provinzial= räthen angeordnet wird.

Zwar ist dies Edict in einigen Punkten, z. B. der Anordnung einer Regierungsversammlung neben dem Delegaten, und der Einzrichtung von Gemeinderäthen, welche von den Delegaten zu ernennen seien, eine Wiederholung des Motoproprio von 1816; allein diese letzte Einrichtung hat eine außerordentliche Erweiterung erfahren.

Nicht allein soll der Gemeinderath alle zwei Jahre erneuert

werben, sondern er hat auch Borschläge zu- machen, — mittelbar von breit Personen zu jeder Stelle, — nach denen ein Provinzialrath gebildet werden soll. Bon biesem soll der Provinzialhaushalt reguslirt, Ausgabe und Einnahme sestgestellt, und eine Commission zu der Berwaltung berselben ernannt werden.

Anordnungen, die boch unläugbar ben Bewohnern der Provinzen einen bei weitem größern Ginfluß auf die öffentlichen Geschäfte gaben als bisher, und hoffen ließen, daß sich bas Uebel ber Centralisation einigermaßen heben wurde.

Dennoch weiß man, bag fie ben schlechteften Empfang in ben Provinzen fanben.

Es ift mir eine feierliche Berwahrung ber Bolognesen ju Banben gefommen, in ber fie ihre Motive jum Biderftand auseinanberfeten. "Da die Borfteber ber Brobingen." fagen fie, "bom Staatsfecretariat ernannt werben, und diese die Mitglieder bes Gemeinde= rathe zu ernennen haben : - ba ferner biefe Bemeinberathe Deputirte ernennen, bon benen bie Borichlage jur Befegung ber Brobingialrathe ausgeben follen, eine Befegung, Die alsbann befinitib bem Staatelecretariat obliegt, fo ift offenbar, bag fo gut bie Rathe ber Brobingen wie ber Communen von biefer Beborbe ernannt werden." Sie finden, daß eine folde Corporation allzu abhängig fei, und daß fie es um fo mehr bleibe, weil fich die Regierung bas Recht borbehalte, die Berfammlung nöthigenfalls aufzulofen. Jebermann werbe fürchten, sein Umt zu verlieren, und sich lieber unterwürfig Es ift bemnach bas Recht ber Ernennung und forts währenden Beauffichtigung, welches ben Brobingen biefe Conceffionen illusorifc zu machen ichien; und welches bem Factionegeist eine erwünschte Gelegenheit gab, eine neue Aufregung berborzubringen.

Wie groß biefelbe war, babon liefern ein paar Anschläge, die man am 16. und 17. Januar 1832 in Bologna fand, einen merke würdigen Beweis.

Der eine ift begütigend. Er fußt barauf, daß bei fortdauernder Opposition eine neue Besetzung ber Provinzen burch die Desterreicher unvermeiblich sein wetbe. Er lautet: "Stimme ber Wahrheit. Entweder die Desterreicher ober die Räthe. — Wählt Bürger. Die Desterreicher in kurzester Frist. Die Räthe auf der Stelle, damit jene nicht kommen. Wählet. Morgen an dem nämlichen Orte erwartet man die Antwort. Denkt barüber nach. Ein einziges Wort kann Euch glücklich machen ober in's Berderben stürzen. Wählet."

Hierauf folgte diese Antwort. "Bürger, man sagt euch: entweder die Desterreicher oder die Räthe. Antwort: weder die einen noch die andern; das Heil des Vaterlandes beruht auf der Repräsentation des Volkes und auf kräftigem Widerstand gegen das Gold und die Nachstellungen von Kom und von dessen bezahlten Anhängern."

Man weiß, daß die Räthe in der That verworfen wurden und die Desterreicher wieder einzurücken veranlaßt waren.

Nicht allein aber im Wiverstand, in der Verneinung hielten sich die Provinzen; sie machten auch positive Forderungen.

Zwar ist es nicht anders, als daß sie sich in allem, was Räsonnement und Deduction ist, außerordentlich abhängig von den Theorien zeigen, wie sie in Frankreich ausgebildet worden. In ihren Vorschlägen indeß gehen sie ihren eigenen Weg, der eine große Aussicht eröffnet. Die Repräsentation, von der sie reden, hat eine sehr besondere Bedeutung.

Sie gehen davon aus, daß geistliche und weltliche Verwaltung völlig zu trennen, die weltliche aber ausschließlich den Weltlichen anzuvertrauen sei.

Dann bleiben sie wohl zunächst bei den von dem Papst beschlossenen Behörden stehen: allein sie wollen sie ganz anders organisiren. Die Gemeinderäthe sollen nicht ernannt, sondern durch Wähler von bestimmtem Census erwählt werden. Ohne weiteren fremdartigen Einfluß sollen aus ihnen die Provinzialräthe hervorzehen; beide sollen die Verwaltung der Provinzen und Communen wesentlich in Händen haben und alle drei Jahre durch Wahl erzneuert werden.

Hiemit sind sie jedoch noch nicht zufrieden. Nach den Borschlägen der Provinzen soll ein Staatsrath gebildet werden, dem die außerordentlichen Rechte zugedacht sind. Er soll die Ministerien anordnen und beaufsichtigen, und dem Provinzialrath zum Recurs dienen; seine Zustimmung soll zu Gesetzen und Auflagen nothwendig sein; Commissionen, nach seinem Borschlage ernannt, sollen Justiz, Finanzen und Polizei neu einzurichten haben 1).

Und so unterscheiben fich die Liberalen bes Rirchenstaates von

<sup>1)</sup> Es find Betitionen gebruckt, in benen biefe Borschläge gemacht worben sind.

anderen Liberalen unferer Tage baburch, baß fie nicht bas Recht einer gesetlichen Opposition, die freilich auch oft zur Gewalt führt, sondern vielmehr gleich einen fehr bedeutenden Antheil an der Gewalt selbst, unmittelbar und ohne Frage für sich verlangen.

Diese beiben Entwürfe laufen einander, wie am Tage liegt, schnurstracks zuwider. Den papstlichen Beschlüffen zufolge wurden zwar einige Aemter säcularifirt, und überhaupt freiere Formen zugelaffen werden, aber alle eigentliche Wahl würde völlig vermieden bleiben; selbst die Gemeindesachen würden in den Sänden von Rathsverordneten sein, die wenigstens fürs erfte ernannt wurden.

Der Absicht ber Provinzen zufolge wurde bagegen die freie Bahl ein Grundprinzip ber gesammten Staatseinrichtungen werben: selbst ein Staatsrath mit offenbar vorherrschender Gewalt wurde hauptsächlich durch Wahl zu Stande kommen.

Dürfen wir aus ber Ferne eine Meinung über biefe Intenstionen außern, die wenigstens das Berdienst einer vollkommenen Unparteilichkeit haben wird, so ware es folgende.

Sollten die Borschläge der Provinzen in einiger Ausbehnung Eingang finden, so ist kein Zweifel, daß dadurch die ganze Verfassung dieses Staates geändert würde. Diese gewählten Räthe der Communen, Provinzen und des Staates, zumal da sie einen von unten aufsteigenden engen Zusammenhang hätten, würden alle wesentliche Gewalt besitzen: wären nun die Stellen der Verwaltung zugleich säcularisirt und von ihnen abhängig, so würde die priesterliche Macht alle Selbständigkeit und ihr ganzes Fundament verlieren. Mit leichter Mühe würde sie vollends ausgestoßen werden können.

Es tommt eben barauf an, ob man einen Rirchenftaat ferner behaupten will ober nicht.

Geben wir einmal zu, daß die katholische Kirche den Papst bedarf, der Bapst Cardinäle, die ihn wählen, die Cardinäle die Präsatur, aus der sie hervorgehen; räumen wir sodann ein, daß der Papst, um unabhängig zu sein, weltlicher Fürst sein muß, so scheint es nicht möglich, Die, welche mit ihm von gleichartigem Charakter sind, und sein Dasein bedingen, von der Verwaltung des Staates auszuschließen. Aber welche Fragen treten damit in den Gesichtskreis: die Existenz der welche Fragen treten damit in den Gesichtskreis: die Existenz der weltlichen Gewalt des Papstthums wird badurch zweiselhaft. Die Zukunft dieses Staates knüpft sich an die allgemeinen Weltgeschicke.

1

## Anhang II.

#### Auszüge aus italienischen Flugschriften.

Gern trüge ich etwas anderes aus Italien vor; — ich spräche gerne von irgend einem jener kostbaren Denkmale der vergangenen großen Jahrhunderte, an denen dieser Boden so reich ist; ich erneuerte gern einen bedeutenden Moment seiner früheren Geschichte, in welchem Leben und frischer Athem der Menschheit wäre; — statt dessen sich mich verurtheilt, von einer farblosen Gegenwart zu handeln, und von italienischen Flugschriften Bericht zu erstatten.

Läßt sich von denen wohl viel Besonderes erwarten?

Man dürfte sagen, daß doch dies Land die merkwürdigsten und mannichfaltigsten politischen Bildungen hervorgebracht, daß es auch die Speculation über die Politik in modernen Zeiten zuerst wieder erneuert habe: warum sollte es nicht bei so starken Beswegungen, wie es vor dem Jahre erlebte, aufs neue auch in dieser Richtung eigenthümlichen Geist haben offenbaren können?

Es ließe sich benken, wenn uns nicht das Schickfal ber italienischen Literatur in den letzten Jahrzehenten überhaupt bekannt wäre.

Sewiß, sie hatte eine Periode der Erschlaffung und Verbildung, der falschen Formen, bereits wieder überwunden; seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts thaten sich in allen Fächern Männer vom ersten Sange hervor, die jeder Hauptstadt, von Venedig dis Palermo, ihren eigenthümlichen Glanz gaben; es war nicht allein Studium und Talent; mit innerlicher Arbeit rissen sich die Geister von dem

Gewohnten los, eröffneten sich neue Bahnen und näherten sich ben reinen Formen, als die Revolution in Frankreich ausbrach und alle Nachbarn mit einer Explosion der roben Kräfte bedrobte. Lange Zeit fürchtete man nichts. Als ber Krieg schon ausgebrochen, glaubte man sich noch ungefährbet. Wer erinnert sich nicht ber schönen Stelle ber Bas-villiana von Monti, wo er ben Cherub beschreibt, der schützend über St. Peter zu Rom site; "mit bem Schwerte, bessen Glanz die Nacht durchbricht, mit dem Schilbe, das ben Batican überschattet, wie ein Abler, der seine Jungen unter großen Fittigen vor dem Sturme schützt." Aber dieser Sturm war allzustark; weber Italien, noch auch Rom konnten gerettet werben. Religion und Staat wurden zugleich umgestürzt; wie hätte sich die Literatur in ihrer nationalen Bahn erhalten können? Die lebendige Generation ward vom Schwerte gemähet: wie bort in Neapel die ganze Schule des Genovesi; oder von den Jahren hingerafft, ober verjagt, oder in ihrer besten Kraft gebrochen. "Seitdem ist meine Seele blind und öbe mein Herz" sagt Ugo Foscolo. Der männ= liche Schwung ihrer Seelen ward ihnen in bittern Ingrimm ver= Die geistige Gewalt, welche ben Staat umschuf, überwäl= tigte allmählich auch die Literatur mit fremden Elementen. Italien, das gewiß ben Glanz seines Namens, den Ruhm der Gegen= wart liebt, wird man nicht leicht Jemanden finden, dem die Ver= gleichung der Jahre unmittelbar vor der Revolution mit dem heutigen Tage nicht peinlich wäre.

So können wir uns benn von den flüchtigen Hervorbringungen der Politik, die, wie natürlich, noch mehr als andere Zweige die Einwirkung der Franzosen erfuhr, nicht viel versprechen. Wenn wir sie dennoch zur Betrachtung heranziehen, so geschieht es besonders aus einem anderen Grunde.

Wir nehmen so viel Antheil an der Bergangenheit dieses Volkes, daß uns schon darum seine Gegenwart nicht gleichgültig sein kann. Von den Zeitungen mittelmäßig oder schlecht unterrichtet, greisen wir nach diesen Schriften, die doch der unmittelbare Ausdruck jener Tage sind, in der Hoffnung dem Innern der Ereignisse etwas näher zu treten.

Wie sie vor mir liegen, möchte ich sie in Bezug auf die Besgebenheiten des Februar und März 1831 nach den Kategorien des Vor, Während und Nach in drei Classen eintheilen. Es giebt einige, die auf eine gewisse Wirkung berechnet, und die Gesinnung, von der sie voll, auszubreiten bestimmt sind; andere, die uns einen

Blick in die Getriebe der ephemeren Regierung eröffnen; noch andere, welche den nachgebliebenen Eindruck darstellen.

Gehen wir unverzüglich an den Versuch, den wesentlichen In= halt jeder dieser Classen zu ermitteln.

I.

Assicurazioni sull' avvenire d'Italia di D. V. Forli 1831.

Es ist immer gesagt worden, daß die Bewegung früher aus= brach als man wollte. Diese kleine Schrift sollte, wie uns die Rückseite des Titels belehrt, 14 Tage "vor der glorreichen Revo= lution von Modena, Bologna und Romagna" erscheinen, sie sollte dieselbe vorbereiten. Es ist bemerkenswerth, wie der Autor dies an= greift und wohin sein vornehmstes Absehen geht.

Er gesteht zu, Italien sei das vorige Mal nicht durch eine nationale einmüthige Bewegung republikanisirt worden: es habe seine Revolution von außen her empfangen; den Fahnen der Freiheit sei man entgegengegangen, nicht um sie zu begrüßen, son= dern um sich ihnen zu widersetzen; dazu habe der Adel mit seinem Gelde, die Priesterschaft mit dem Kreuze beigetragen.

Allein wie ganz anders jest. Jedermann habe die Discussionen der periodischen Blätter zu lesen die schöne Neigung entwickelt, und wer minder wißbegierig gewesen, dem sei der Inhalt derselben von den andern mitgetheilt worden; — so sei nun die Jugend sehr aufgeklärt, sie habe ihren alten Zerstreuungen abgesagt, studire die Bürgerpslichten und übe sich in den Wassen; sie corrigire die Fehler ihrer bejahrten Väter, welche freilich noch voller Vorurtheile; auch der Handwerker und Bürger sei seiner Würde gewahr geworden, und lese die Blätter: der Abel sondere sich nicht mehr ab; die Truppen seien entweder napoleonisch oder doch patriotisch; Priester und Mönche selbst seien tolerant geworden und zwar nicht durch Corruption, wie man vorgebe, sondern durch Civilisation.

Es ist die wohlbekannte Lehre von der Ausbreitung und unswiderstehlichen Gewalt der neuen Doctrinen. Etwas wahres ist ohne Zweisel daran. Zwar sagt der Autor selbst, es gebe auch eine entgegengesetzte Partei: wie hart es ihm immer ankomme dies zu bekennen, so lasse es sich doch nicht läugnen; allein im Jahre 1831 werde diese Partei keinen Widerstand zu leisten wagen.

Wie aber foll nun die Revolution vorbereitet und beförbert werden?

Der Autor läßt uns nicht zweifelhaft.

Nachbem die Revolution schon einmal Italien so viel gekostet, so ist es kein Wunder, wenn die ruhigen und friedlichen Einwohner jeden Anfang einer neuen Bewegung fürchten. Die Göttin, welche einige dieser Staaten zusammenhält, ist vielleicht mehr die Furcht als die Anhänglichkeit, mehr die Besorgniß vor einer schlimmen Zukunft als eine entschiedene Reigung zu dem Bestehenden. Diese Furcht sucht der Autor, wie er selbst sagt, "mit sehr klüglichem Plane" zu besprechen.

Er versichert, nur aus jenem Widerstande seien bas vorige Mal auch die Gräuel hervorgegangen; jest ba jener gehoben sei, da alles übereinstimme, werde es auch diese nicht mehr geben. Niemand durfe fürchten, seines Reichthums, seiner Stellen beraubt zu werden, der Abel werde seine Güter gesichert sehen und eine Berstretung in den Regierungen; den Neutralen solle nichts widersahren.

Er überläßt sich bann ben gewöhnlichen Träumen von einer Rudtehr ber antiten Beit, in ber freilich auch bie Scavolas nicht feblen follen.

Discorso intorno al governo costituzionale per istruzione di quelli che non sono versati nelle science politiche. Bologna anno I della libertà.

Eben die bekannten Lehren von der Bolkssouveränetät und den verschiedenen Gewalten, die so oft wiederholt worden sind. Hieran ist nichts besonderes. Sigenthümlich finde ich nur bie Prinzipien der Religion.

"Es giebt Einige", beginnt ber Autor, "die sich ben Reformatoren ber Staaten widerseten, in Erinnerung an den Grundsat, daß alle Gewalt von Gott komme. Sie schließen daraus, daß die Beschränkung des Regenten eben so viel sei, als dem göttlichen Willen widerstreben". Alle diese bittet er sich auf ihre Weinung nicht zu verlassen, sondern zu erwägen was er gleich sagen werbe.

Bas ift es aber bas er fagt?

"Ich behaupte zuerst, baß die legitime Gewalt unläugbar von Gott tommt: benn Gott, der Höchste und Beste, will das Bohl der Nenschen. Er will ohne Zweisel die Gesetze, welche die menschlichen Handlungen beherrschen; indem er sie will, will er auch die Gewalt, durch welche sie bekannt gemacht und ausgeführt werden".

Bei diesem Anfang wird man neugierig, wie der Autor zur Nothwendigkeit des constitutionellen oder des republikanischen Spstems, zur Zulässigkeit von Revolutionen gelangen will. Er macht es sich nicht eben schwer.

"Die höchste Gewalt", sagt er, "kommt von Gott. Aber das, was von Gott kommt, dient zum Nugen der Menschen. Da nun der Nugen der Menschen erfordert, daß ein jeder die Freiheit habe, seinen Bedürfnissen zu genügen, so ist es unerläßlich, daß es Gesetze gebe, welche von der menschlichen Natur und von den Umstänzen, in denen sich ein Volk befindet, hergeleitet sind. Diese Gesetze aber erfordern gesetzgebende, richterliche Gewalt, u. s. w."

Auf diese Weise konnte benn freilich auch Gemeinschaft ber Güter, oder was man sonst belieben mochte, beducirt werden.

Un sich wäre das der Erwähnung kaum werth.

Allein wenn auf der einen Seite die Furcht vor dem allsgemeinen Ruin, wo möglich, weggeräumt werden mußte, so zeigt sich in dieser Schrift, daß man auf der andern nothwendig fand, die Scrupel der Religiösen und Frommen, welche noch an der Lehre von dem göttlichen Rechte festhielten, so gut man konnte, zu bezuhigen.

Lettera di un sacerdote dell' Emilia sugli avvenimenti politici dello stato pontificio nel febbrajo del 1831. Bologna. Schreiben eines Landpfarrers an seinen Amtsbruder. Man höre ein paar Stellen.

"Hatten wir kleinen Priefter", heißt es barin, "bie wir bes Tages Last und Hitze tragen, uns vielleicht über bas Glück und Vermögen der größern zu freuen? Was hatten wir davon? Grössere Unterdrückung. Du warst einer Inquisition unterworsen, die dich insgeheim verdammte in Folge der Anklagen eines heimlichen Feindes, gegen den du dich nicht wehren konntest, da du ihn nicht kanntest. Du wurdest bei dem Antritt deines Amtes mit Tagen beschwert und, während die großen Priester die Regierung hatten, schloß man dich vom Communalrath aus. Ich will dir gestehen, daß mir nichts drückender ist, als der Haß und die Verabscheuung, in welche wir armen Priester durch die Irrthümer der geistlichen Regierung sielen. Das Volk, welches wenig nachdenkt, verknüpste die Idee von der Regierung mit der Idee des Priesters. Ja, was noch mehr, dies sest die Religion selbst außer Credit."

Es ist dies, wie wir seben, eine Stimme aus der Mitte ber Priesterschaft selbst, die sich gegen bas Regiment ber Priester erklart.

"Ich hin überzeugt", ruft bet Autor aus, "baß es sehr nütlich sein würde, wenn der Papft diese verhaßte weltliche Herrschaft fahren laffen wollte. Sie ist nur ein Stein des Anstoßes und läuft seinem wahren Interesse entgegen." Diese geistliche Herrschaft greift er ganz ernstlich an: er versäumt nicht, dem Amtsbruder eine lange Reihe von Stellen aus Gregorius Wagnus, Gelasius, Spuesius wie sie alle heißen, die dawider zeugen sollen, vorzulegen.

"Und welche Bortheile", fährt er fort, "hatte das Land von der vorigen Regierung? Starke Tagen, Lugus der Cardinäle, Armuth des Bolkes. Bift du so fremd in Ifrael, um unsere herrslichen Tarife, die etwigen Processe, die schamlosen Administrationen, die Berschwendung von Pensionen an Leute ohne Berdienst, den Handel mit einträglichen Stellen nicht zu kennen"? Er sindet, daß man Gott ehre, wenn man die Regierung durch politische Reform zu verbesser su zeigen, Drdnung und Eintracht zu befördern. "Seien wir gelehrig", schließt er, "so weit es uns unser Gewissen erlaubt."

Nein! von besonderm politischen Geift ift in diesen Schriften nicht die Rebe. Gine eigenthümliche Tendenz aber haben fie doch; fonst ist alles ein schwaches Echo jener französischen Blätter, benen die Italiener ihre politische Bilbung zu verdanken bekennen.

Diese brei Schriften sind auf drei Classen von Einwohnern berechnet.

Einer der wirksamsten Stände in der Christenheit, namentlich ber katholischen, wird immer die niedere Geistlichkeit sein. Es follte scheinen, als hatte sie besonders in dem Kirchenstaate, wo die oberste Gewalt in den handen der höheren Priesterschaft liegt, ein und das nemliche Interesse mit dieser. Wir sehen indes, wie gerade an dies Verhältniß sich der Gegensat knüpft, den man ihr zum Beswucktsein zu bringen sucht.

Eine große Maffe bilden allemal die friedlichen Burger, die bor allen Dingen die Ruhe zu behaupten wünschen. Sie verdienen nicht sowohl wegen innerer Energie, als wegen jener unberechensbaren Kraft des Widerstandes, der in der Theilnahmlosigkeit liegt, alle Rücksicht.

hierzu tommen Diejenigen, Die aus religiöfen Principien an

dem göttlichen Rechte festhalten: um so zahlreicher und fester, je wirksamer sich der Einfluß der Geistlichen erhalten hat.

Wenn man nun vorzugsweise diese Classen zu bearbeiten sucht, so läßt sich schließen, daß in ihnen der vornehmste Widerstand war, den man erwartete.

Dabei versteht sich jedoch, daß die eigentliche Bewegung von einer andern Seite her ausgehen mußte, die wir nun ins Auge zu fassen haben.

#### II.

Man sindet in Rom, Venedig und anderen italienischen Städten die Sammlungen der revolutionären Gesetze von der ersten Invasion; Sammlungen ephemerer Staatsweisheit: gelingende Zerstörung, mißelingende Hervorbringung. Niemand sieht sie mehr an, sie sind mit tiefer Verachtung belegt.

In Bologna war der päpstliche Prolegat während der Sedisvakanz durch eine tumultuarische Bewegung dahin gebracht worden, eine provisorische Regierungscommission zu ernennen, die bald dahin schritt, die päpstliche Regierung für abgesetzt zu erklären.

So kurze Zeit die Regierung von Bologna bestand, so hat sie doch zu einer ähnlichen Sammlung den Stoff geliefert.

Bollettino di tutte le notificazioni, leggi e decreti publicati dal governo provvisorio della città e provincia di Bologna non che dal comitato militare. Tomo I. Bologna 1831.

Es ist auch hier jene sonderbare Folge revolutionärer Anord= nungen zu sinden, welche zum Beispiel damit anfangen, die gewöhn= lichen Auflagen zu erlassen, damit fortsahren, daß sie außerordent= liche einfordern, und damit endigen, daß sie entweder die Sehalte die sie eben bestimmt, auf die Hälfte herabsetzen, oder völlige In= solvenz erklären.

Ohne Zweifel, das wichtigste Stück ist der Erlaß des Johann Vicini, Präsidenten der provisorischen Regierung vom 25. Februar, in welchem Motive und Richtung dieser Bewegung ausführlich dars gestellt werden 1).

<sup>1)</sup> Farini, ber ihn abbruck (lo stato Romano I, S. 35), beurtheilt ihn boch sehr ungünstig: di mezzo a'sensi scorretti, meschine municipali querele, curialeschi sosismi, errori politici, e puerili declamazioni, e pur tuttavia verità di fatti e di querele.

Seine Motive sind: die Verwirrung in den Geschäften; — die Widersprüche der verschiedenen Anordnungen, der Gesetze und Rechte, deren Charakter mehr theologisch als politisch; — die Unzulänglichkeit der Richterstellen für die Menge der Fälle; — die zweiselhafte Competenz der Tribunale; — Rota und Segnatura eher geeignet die Streitigkeiten zu verewigen als zu beendigen; — die Justiz ein Finanzzweig für die Rechtsgelehrten; — die Legaten beinahe inappellabel; — der Unterricht ohne Methode und Bollsftändigkeit; die Anstellungen wesentlich sehlerhaft; die Auflagen drückend; so viel Veruntreuung!

Gewiß große Uebelstände! Leider sind sie auch hier nur im allgemeinen und nicht mit der wünschenswerthen Evidenz ausgeführt, wiewohl meistens unläugdar. Vicini gesellt ihnen aber noch andere Anklagen hinzu. Er legt den wohlbekannten Sat Machiavelli's, daß die Herrschaft der Päpste die Entzweiung von Italien befördert, Guelsische und Sibellinische Parteiung genährt und das Unglück des Landes gemacht habe, nochmals dar; er bringt die alte Capietulation von Bologna und jene Trennung Castel Bologneses, welche Pius VI. vor nun so langer Zeit veranlaßte, auß Neue zur Sprache. Sehen daher leitet er die Nothwendigkeit der Erklärung einer immerswährenden Emancipation, sowohl factisch als rechtlich, von der weltlichen Herrschaft der Päpste. Er erklärt den heiligen Stuhl für unwürdig, daß man auch nur mit ihm unterhandle 1).

Bicini kommt in diesem Erlaß auf den ersten Minister des Papstes zu sprechen. Was soll man denken wenn er behauptet, dieser Minister sei nicht weniger grausam als ein Sejan, und verschwenderisch wie Elagabal nicht gewesen! Aber noch mehr. Mit dürren Worten versichert er, die Nachwelt werde die drei Julitage mit Bewunderung den sechs Schöpfungstagen zur Seite stellen. Hat man je etwas ähnliches gehört?

Diesen Worten, möchte man sagen, entspricht leider die That.

1) Se però la violazione de' patti e delle condizioni con cui una Città, o Provincia siasi data ad un altro Stato rompe radicalmente il trattato in favore di quello, che patì la violazione, e lo abilita pei principii del pubblico Diritto delle Genti ammessi da tutte le Nazioni incivilite a ritornare di piena ragione a' suoi primi diritti, e al precedente stato di libertà, e indipendenza, come se niun trattato fosse avvenuto; chi non conoscerà quanto giusta e legittima fosse la dichiarazione promulgata fin da prima da questo Governo di una perpetua emancipazione di fatto, e per sempre di diritto dal dominio temporale de' Papi?

Es ift die nämliche Uebertreibung. Wollte man den Zustand, in dem man war, wirklich verbessern, so war der Abfall, der Europa in Bewegung setzte und so viel Möglichkeiten der Rückwirkung ersöffnete, das zweifelhafteste aller Mittel. Dennoch ergriff man es.

Es fragt sich wohl weiter, wie man dazu kam. Hielt man sich für stark genug, um sich seine Selbständigkeit zu erkämpfen,

ober was vermochte sonst zu diesem Schritte?

Und alsdann, wenn man sich einmal entschloß, warum ging man nur so weit und nicht weiter? wie geschah es unter andern, daß man nicht die Idee der Vereinigung von ganz Italien, die einen so großen Zauber über die Gemüther ausübt, zu Hülfe rief? Eine Art von Lösung sinden wir in der nächsten Schrift.

Note storico-politiche generali, e più in particolare intorno alla Rivoluzione di alcune Provincie Centrali d'Italia accaduta al mese di febbraio del 1831, di Giuseppe Gherardi d'Arezzo.

Auch diese Schrift enthält manche Thorheiten. Der Autor redet in einem aufgetriebenen Style "von dem Manne, der in kleinem Umfange einen Riesengeist einschloß, und Fürsten und Nationen an seinen Siegeswagen sesselte". "Allgemach", sagt er, "breitete sich eine neue sociale Wissenschaft auch außerhalb der Wände des Nachdenkens — vermuthlich der Studierstuben — aus; die Bölker machten sich daran, die barbarische Gesellschaft des Nittelalters zu zerstören". Behauptungen, welche in allen Zeitungen Tag für Tag wiederhallen und für welche der Einzelne, der sie sich ane eignet, kaum noch in Anspruch zu nehmen ist. Sonst enthält diese Schrift doch einige merkwürdige Notizen.

Vornehmlich von der Aengstlichkeit, mit der die revolutionäre Regierung von Bologna das Princip der Nonintervention heilig

hielt und beobachtete, erzählt sie sehr sonderbare Dinge.

"Man dachte zu Bologna, die Herzen durch dramatische Vorsstellungen zu erwärmen, und wollte unter andern die Verschwörung der Pazzi von Alsieri geben; die Regierung verbot diese Darstellung aus Rücksicht auf den Hof von Toscana, obwohl dieser mit den Wedici eigentlich nichts mehr gemein hat".

"In Forli wünschte man dem ältesten Sohne Ludwig Bonaparte's ein feierliches Leichenbegängniß zu halten; die Regierung verbot dies, weil sie fürchtete, dem Konig Louis Philipp durch eine Ehrenbezeugung zu mißfallen, die sie der Leiche eines Bonaparte erweise". Es ift unglaublich wie weit man hierin ging.

Die Regierung von Modena enthielt sich aller Einwirkung auf Massa und Carrara. Warum? Weil dieser Landestheil eine dem Herzog später angefallene Erbschaft war.

Irre ich nicht, so werfen diese Dinge ein Licht auf das ganze Ereigniß.

Hätten die Einwohner allein auf eine vernünftige, gemäßigte Umbildung des Kirchenstaates ihr Absehen gerichtet, so würde dies Europa wenig beunruhigt haben: der Wiener Congreß hat dem Staate, den er wiederherstellte, nicht auch die Form seiner Existenz vorgeschrieben. Allein indem sie die Regierung abgeschafft wissen wollten und von dem Papste absielen, setzen sie sich gegen das ganze europäische Gemeinwesen, gegen die bestehende Ordnung der Dinge überhaupt in Empörung.

Wie kamen sie zu dieser Kühnheit? Diese-klugen Italiener, welche vor der Macht einen so tiesen Respect haben, welche viel= leicht die Freiheit von Herzen lieben, aber ihrer Besitzthümer noch mehr, und ihr Leben über alles. Wie geriethen sie dahin?

Ganz von freien Stücken haben sie sich nicht bazu entschlossen. Nicht allein sind sie ohne Zweifel bearbeitet worden, dies würde noch nicht hinreichend gewesen sein; für sie bedurfte es bestimmter Zusicherungen.

Als es sich noch nicht ganz entschieden hatte, welche Farbe die französische Regierung annehmen würde, als der, welcher hernach= mals an der Spize der Opposition stand, das Haupt der Regierung war, erhielten die Italiener von einigen Mitgliedern der Linken die bestimmtesten Verheißungen.

Man hat öfter davon geredet. Aus einer Aeußerung Mauguins in der Situng vom 22. September 1831 ergiebt sich, was
an der Sache ist. Lafavette hat erklärt "er habe nach Italien geschrieben, daß die französische Regierung das Princip der Nonintervention aufrecht erhalten werde". Dieser Versicherung glaubten die
Italiener; sie hielten dafür, die Erklärung des Mannes beider Welten sei einer amtlichen Jusage der Regierung gleich. In dieser Erklärung liegt das ganze Geheimniß ihrer Bewegung. Man wußte wohl, daß man sich gegen die europäische Ordnung der Dinge erhob; allein eben diese hielt man für erschüttert; man glaubte auch das Gefährliche sicher wagen zu können, da man nicht zweiselte, durch das Interesse einer großen Racht gegen alle Eingrisse der andern beschützt zu sein. Schlagend erschien das Beispiel von Belgien, wo allerdings jenes Princip aufrecht erhalten wurde. Da man nun die großen Mächte nicht zu fürchten hatte, was hätte man sonst fürchten sollen? Die Regierung des Papstes gewiß nicht. Man kannte sie zu gut: man sah, wie schwach sie in Menschen und in Mitteln war; mit ihr allein war man gewiß, fertig zu werden.

Daher kommt es, daß man mit so ängstlicher Religiosität an jenem Principe festhielt, das man ein heiliges nannte. Nichts ist dafür merkwürdiger als die Erklärung der provisorischen Regierung vom 6. März 1831.

Als es zwischen Zuchi und dem estensisch=österreichischen Corps zum ersten Schlagen auf modenesischem Gebiete kam und viele von den Insurgenten sich in das Bolognesische flüchteten, erließ sie folzgende Notification:

"Das estensische Bataillon, das immer unfern der modenesischen Grenzen geblieben, rückte auf neuen Besehl gegen die ihm gegen= überstehenden Streitkräfte vor, welche so schwach waren um sich zu= rückziehen zu müssen. Von diesen suchten Viele in Schrecken ge= set, wie es zu geschehen pflegt, Zuflucht auf unserm Gebiete."

Gewiß, man kann sich über eine Sache, die von der eigenen kaum zu unterscheiden ist, nicht ruhiger und unparteiischer ausdrücken. Allein man geht noch weiter.

"Mitbürger, fährt die Notification fort, die Lage der Modenesen ist nicht die unsre, das heilige Princip der Nonintervention legt seine Gesetze nicht minder uns als unsern Nachbarn auf. Hüten wir uns durch unvorsichtige Handlungen den öffentlichen Interessen zu nahe zu treten".

Und so beschlossen die Bolognesen — wer sollte es glauben? — von jenen ihren natürlichen Verbündeten keinem den Eintritt auf ihr Gebiet zu gestatten, es wäre denn, er hätte zuvor die Wassen abgelegt. Die Wassen sollten der Regierung überliefert, die Rensschen in das Innere abgeführt, und schlechterdings keine Versamm-lung derselben in einiger Anzahl an der Grenze geduldet werden.

"Mitbürger, schließen sie, erinnert euch, daß wir mit keiner auswärtigen Racht im Kriege sind".

Man kann nicht scrupulöser sein. Man hat sich seinem Fürsten und den Gesetzen entzogen, denen man durch die allgemein anerkannte europäische Ordnung unterworfen war; in dem nämlichen Momente macht man sich selbst andere Gesetze, die auf das zweiselschafteste Axiom von der Welt gegründet sind, und befolgt sie mit längstlicher Besorgniß.

Frankreich dagegen hielt den Grundsatz nicht aufrecht; die Desterreicher rückten in den Rirchenstaat ein.

Lange hatte es die Regierung nicht glauben wollen. Als es endlich nicht länger geleugnet werden konnte, als sie zugestehen mußte, es sei möglich, daß überwiegende seindliche Streitkräfte in die Provinz eindrängen, hoffte sie wenigstens, Frankreich werde sein angebliches Princip mit den Wassen vertheidigen. "Frankreich unsterstützt uns, sagt noch ihre Proclamation vom 20. März, seine zahlreichen und unbesiegbaren Armeen sind auf dem Marsch nach unseren Gegenden, die Sache der Freiheit ist ihres Triumphes geswiß". Den andern Tag rücken die Oesterreicher in Bologna ein.

Wenn sich die politischen Schriften weber durch eigenthümlichen Inhalt, noch durch Energie des Gefühls hervorthun, so entsprechen sie hiemit nur allzuwohl den Begebenheiten selbst. Die Bewegung ist nichts als ein Anhang der französischen. Paris scheint auf geswisse Weise, wenn auch nur durch geheime und gleichsam unterirdische Verbindungen, noch immer ein Mittelpunct auch für die Legationen. Nie würde der bolognesische Ausstand Statt gefunden haben, hätte man sich nicht überredet, Frankreich werde jede Dazmischenkunft einer fremden Macht verhindern. Aber eben hiedurch ließ man sich abhalten, irgend etwas zu thun, was die Grenzen eines andern Staates hätte verletzen können; man sieß sich abhalten, die mächtigen Ideen zu ergreisen, welche freilich lange nicht die Gewisheit, aber doch eine Möglichkeit des Sieges gewährten. Das Princip der Nonintervention ist der Ansang und das Ende, es ist das Leben und der Tod dieser Revolution.

Ma part aux événements importants de l'Italie centrale en 1831, par le Général Armandi. Paris 1831.

Als es nun so schlecht gegangen, konnte es nicht an wechsel= seitigen Anklagen schlen.

Armandi, der eine Zeitlang den Posten eines Kriegsministers der insurgirten Landschaften bekleidet hat, ist bemüht, sie nach Kräften abzuwehren.

Hauptsächlich beschwerte man sich, daß nicht alles aufgeboten worden sei, um wenigstens den ganzen Kirchenstaat einzunehmen und zu vereinigen. Man hatte ihn aufgefordert, das Slück der Wassen nochmals zu versuchen, die verschiedenen Truppenhausen zu vereinigen und gegen Rom selbst vorzudringen. Aber Armandi war überzeugt, daß das zu nichts führen würde.

So viel ist gewiß: als die Truppen der Provinzen bis Otricoli vorgedrungen, als die Tricolore bereits wieder über das schöne Thal des obern Tiber hinwehete, entstand in Rom allerdings die Furcht, es möchte auch um die Hauptstadt geschen sein, wenn der Feind heranrücken sollte.

Es ist doch eine Frage, was erfolgt wäre. Wenigstens hatten die Oberhäupter in Bologna wenig Hoffnung.

"Wenn es einen Ort giebt, sagt Armandi, wo alle Revolution in einem liberalen Sinne unwahrscheinlich ist, so ist dies sicherlich Rom. Ich weiß sehr wohl, daß man in der mittleren Classe und unter ben Beamten aufgeklärte Leute findet, welche die neuen Ideen mit Wärme ergreifen und Reformen wünschen. Aber der größte Theil ist burch seine Aemter und sein Vermögen an die Regierung geknüpft und würde ein Spstem nicht angreifen, von dem er lebt; man begnügt sich, ber Regierung ben kleinen Krieg zu machen, und bies gehört sogar zum guten Ton. Pasquinaden sind die einzige Explosion, welche die Polizei zu fürchten hat. Von den 140000 Einwohnern, welche die Stadt zählt, ist kaum der vierte Theil in einer unabhängigen Stellung. Die Existenz aller übrigen ist mehr ober minder an den päpstlichen Hof gebunden. Ihr Charafter ist immer als fanatisch, entschieden blutgierig und allen Neuerungen abgeneigt betrachtet worden; es sind noch die Mörder der Basseville und der Düphot. Die Regierung ist stark durch den Einfluß der Religion, der Interessen, ber Gewohnheiten und des Geldes, über das sie disponiren kann. Mit einer Handvoll Leute, die schlecht bisciplinirt sind und ben Krieg nicht kennen, kann man nicht zu solchen Unternehmungen schreiten. Es wäre die größte Unborsichtigkeit gewesen, uns mit unserer kleinen Truppe in die ungeheure Campagna von Rom zu wagen, ohne Hoffnung Lebensmittel zu finden, in die Mitte einer feindlichen Bevölkerung, und überdies die Festung von Civita Castellana hinter uns zu lassen, die von einer starken feinblichen Garnison besetzt war und uns von unsern Provinzen hätte abschneiben können."

Ronnte man aber, wird man einwerfen, nicht eine größere Truppenzahl verwenden?

"Wir hatten, antwortet Armandi, noch ungefähr 4000 Mann, meistentheils Freiwillige aus den verschiedenen Städten; allein wir mußten sie in den Provinzen behalten, um den Parteigängern der alten Regierung zu imponiren, welche bereits die Leichtgläubigkeit der Landleute mißbrauchten und eine Contrerevolution vorbereiteten.

Ich hatte den Faden ihrer Entwürfe; es war mir gelungen, mehrere Anführer in Gewahrsam zu nehmen, und ich sah die Nothwendigkeit, die Menge durch Kraft und Festigkeit in Zaum zu
halten".

Wenn man nun ferner gefragt hat, warum die Regierung nicht die Revolution in den andern Staaten von Italien und zu= nächst nach Toscana zu verbreiten gesucht habe: so ist wohl deut= lich, wie sehr sie schon durch das Princip der Nonintervention hievon abgehalten wurde; wie hätte man unternehmen können, Toscana anzugreifen, da man es nicht wagte, die modenesischen Flüchtlinge an ben Grenzen zu bulben? Es gab aber noch anbere Grünbe. Armandi erklärt geradehin, daß eine Revolution in Toscana zu ben unmöglichen Dingen gehöre. "Ober weiß man nicht, ruft er aus, daß Toscana eins von den bestverwalteten und glücklichsten Ländern von Europa ist? Das Volk, sanft von Charakter und großen Leidenschaften abgeneigt, lebt daselbst in Wohlbehagen: Ackerbau und Industrie werden befördert und sind in Blüthe, die persönliche Sicherheit ift garantirt, die Tribunale find unabhängig, die Meinungen sind frei und werden geduldet, es giebt keine politische und religiöse Inquisition unter einer Regierung, welche die Interessen des Volkes beschützt und auf seiner Liebe beruht. Ohne Zweifel leben auch in Toscana Männer von Verdienst, welche die Einheit von Italien wünschen, aber ihre Zahl ist zu klein, um die allgemeine Vorliebe für die Ruhe und die bestehende Ordnung der Dinge zu überwinden. Nicht ber Philosoph in seinem Cabinete macht die Revolutionen; nur das Uebermaaß der Uebel und die all= gemeine Noth vermag dies. Uebrigens ist Toscana immer das Uspl berjenigen gewesen, die man aus den andern Theilen Italiens verjagt hatte, sie haben baselbst Hospitalität, Sicherheit und Schut gefunden; es würde eine schlechte Dankbarkeit gewesen sein, wenn wir den Bürgerkrieg in ein Land hätten tragen wollen, welches zur Beit des Unglücks unfre Zuflucht gewesen. Nein, statt die Regie= rung von Toscana zu stören, zu beunruhigen, hätten wir den wohl= wollenden Geist und die weise Abministration derselben nachahmen Dies würde ein großer Schritt zu einer besseren Zukunft gewesen sein".

Und so kommt der Kriegsminister der vereinigten Provinzen endlich selbst auf eine Meinung, welche der gesammten Tendenz dieser Revolution entgegen ist. Allerdings kam es nicht darauf an, etwas Neues zu schaffen, sondern nur das Vorhandene zu ver-

bessern. "Nicht indem man sich in das Jbeal des Optimismus stürzt, sagt er, kann man das Loos eines Landes verbessern; die dauerhaften Reformen und die einzig nütlichen sind diezenigen, welche Schritt für Schritt im Verhältniß mit dem moralischen Zusstand und der Fähigkeit jedes Volkes unternommen werden". Dahin aber, wie man sieht, führte der Weg nicht, den man einschlug; man gerieth vielmehr in die schärfsten Gegensätze, die nun erst völlig hervortraten.

### III.

Dialoghetti sulle materie correnti nell' anno 1831. (La verità tutta, o niente.)

Ein Werkchen, das erstens vier Dialoge und hernach eine kleine scenische Unterhaltung, die Reise des Pulcinella, enthält.

1. Dialoge. Es erscheinen lauter Abstracta, auf die Weise des komischen Theaters der Italiener personificirt:

Madonna Europa, die sich wundert, daß es so viel Mühe koste, ihre Person in Gleichgewicht zu erhalten, die es aber nicht gern sähe, wenn man zu dem Ende die Gerechtigkeit lendenlahm machen wollte.

Ihre Tochter Italia, welche bekennt, daß sie für sich nur wenig gelte; sie kann nichts als pfeisen, singen, und alle haben ihren Spaß mit ihr; so rechtgläubig sie ist, so fährt sie immer sort, den Orden der eisernen Krone zu tragen, obwohl er von einem Excommunicirten herrührt; sie giebt ihrem Mamachen den Rath, auch ein paar Bogen Philosophie zu studiren, um zu lernen, wie man im neunzehnten Jahrhundert lebe.

Mademoiselle von Frankreich (Francia), welche auf ihre Ehre versichert, daß alles gut, sehr gut gegangen: nichts mehr von Ceresmonien, Scrupeln, Vorurtheilen! — Vischossmützen, Varette der Rurfürsten, die Krone Karls des Großen, Bullen und Diplome, wie habe das alles ein so prächtiges Freudenseuer gegeben! Sie redet immer und will nicht eine Minute zuhören. Mit ihr ist eine Gestährtin, welche weder recht gehn noch recht reden kann, sie hat die Hände gebunden und kein Kleid anzuziehen, sie kann weder rückwärts noch vorwärts sehen, die Unglückliche, es ist die Restauration.

Es erscheint der Türke, leider ohne Schnutrbart und Turban; er beschwert sich, daß drei Getaufte über einen Beschnittenen hergefallen, daß sie herzugeeilt seien, um ein Feuer zu schüren, welches zu löschen man fünf und dreißig Jahre lang Schweiß und Blut nicht gespart habe.

Darauf sieht man die Politik erscheinen: leise, behutsam, wie ein Capuzinernoviz; sie ist nach der Schlacht von Navarino ihres Weges nicht mehr sicher.

In diesem Styl, in diesem Scherz-geht es weiter.

Es tritt aber dabei eine sehr entschiedene Gesinnung hervor. "Die ganze Wahrheit, oder nichts!" lautet das Motto. Unversholen wird von den bedenklichsten Puncten geredet, von der Nothswendigkeit, Frankreich in engere Grenzen einzuschließen, von der Verjährung, welche auch ein Unrecht zum Rechte mache, von der Legitimität der türkischen Gewalt, welcher unterworfen zu bleiben das Christenthum fordere. Der Autor ist ein spstematischer Geist, er sieht nur die Widersprüche und Gegensähe, und findet unerklärlich, daß man die Gewalt hatte und es versäumte, den rechten Prinzipien, aus denen man lebt, die Oberhand zu verschaffen. Er sagt hiebei viele pikante Sachen: doch ist es fast zu viel Stoff und sein Salz ist bitter.

2. Reise bes Pulcinell. Dem Doctor gefällt es nicht mehr in Neapel, weil der König da absolut ift, und man in dem gelehrten Bologna beweiset, daß das nicht sein durfe. Man kennt seinen Diener, jenen personificirten Dienstbotenverstand in der Enge, ber uns so manchen Abend, wenn gleich ein wenig einseitig, erhei= tert hat; ben unterrichtet ber Doctor über bie Souveränetät bes Volkes. — "Wer gehorcht aber, wenn bas Volk souverän ist?" — ""Alle gehorchen."" — "Wie so?" — ""Ei, als Bolk bist du souverän, als Pulcinella gehorchst du."" — "D weh! ich merke nie, daß ich Volk bin, aber immer, daß ich Pulcinella bin". — Nichts besto minder sagen sie Napoli mit allen seinen Makeroni Lebewohl, und begeben sich auf den Rath der weisen und gelehrten Bolognesen auf die Reise nach Frankreich. Da finden sie nun freilich die Douanenlinien, die Finanz, die Conscription, Kunft und Handel gedrückt, einen sauern Dienst bei der Druckerei; fie werden belehrt, daß das Volk souverän ist, aber von 75000 Theilen desselben 74999 immer gehorchen und niemals die geringste Souveränetät ausüben, sie werden inne, daß die Revolution eine schone Sache sein möge für Deputirte und Professoren, daß es aber in der Welt nur um so schlimmer hergebe; sie entschließen sich endlich, zu ihrem Himmel und ihren Makeroni und ihrem absoluten König zurückzukehren. Das war indeß noch nicht Lehre genug. Auf dieser Stelle

erscheint die Erfahrung in Person, und vertraut ihnen einen Brief an, in welchem der Autor wieder auf seine positiven Gesinnungen zurücksommt. Selten mag man stärker geredet haben. Er fordert die Fürsten auf, sich von ihrer Lethargie zu erheben, sich nicht mit honigsüßen Edictchen zu begnügen, sondern zu ermahnen, zu schelten, zu brohen, unter andern, wenn die Propaganda der Cabala das Gift wohlseil verkaufe, das Gegengift umsonst auszutheilen, wie benn das Journal des Herzogs von Modena voce della verità schon viele Bekehrungen bewirkt habe. Die Strafen, ermahnt er fie, nicht zu sparen: "Der gütigste Fürst ist ber, welcher ben Henker zu seinem ersten Minister gemacht hat 1). Der Strafcober ist von ber Stimme ber Natur und ber Gerechtigkeit bictirt: Hand für Hand, Auge für Auge, Leben für Leben". Halte man über diesen Coder, so werde es in dem Staate so ruhig hergehen, wie in einer Caserne, und man werde nicht eine Bevölkerung von Schulbigen in die Gefäng= nisse zu weisen haben. Der öffentlichen Moralität sei mit Corda und Galgen besser gebient, als mit Philosophie und Humanität. Politik und Religion musse sich vereinen und über die gedruckte Pest wachen, welche sich unter allen Formen verkleidet zeige. muffe alle frembe Journale wenigstens auf eine Zeitlang aus bem Lande verbannen; fast alle Blätter seien der Partei der Empörung verkauft; in Sachen der Revolution sei oft die Erzählung allein gefährlich. Statt Unterricht und Civilisation auf eine übermäßige Weise zu treiben, sollte man ihnen klüglich Grenzen zu setzen wissen.

Vorzüglich liege das Uebel in der Verachtung der Religion. Die Revolution habe mit der Gottlosigkeit einen Bund eingegangen. Man müsse vor allem sorgen, im Herzen des Volkes diese Vertheis digerin der Throne wiederzuerwecken. Sewiß seien die Fürsten voller Religion; allein herrsche sie darum auch in den Cabinetten? Welches sei das Reich, wo man nicht Gesetze gegeben im Widerspruch mit den Canons der Kirche? Welches sei das königliche Schloß, in welchem nicht mancher Saal mit dem Schmuck des Heiligthums ausgeziert worden?

Und so entwickelt der Autor das System der italienischen Ultras, das auf eine enge Vereinigung von Kirche und Staat, auf eine unnachsichtige Bestrafung, ja Vertilgung aller Gegner derselben dringt, wenn nicht in seinem ganzen Zusammenhange, doch in aller seiner Strenge.

Wir besinden uns wieder zwischen den beiden Spstemen, die einander geradezu den Krieg erklärt haben, und sich in den mannig=

faltigsten Gestalten über ganz Europa hin besehben. Auf der einen Seite unbedingte Herrschaft, strengste Züchtigung des Widerstandes, die unverbrüchlichen Gesetze der Kirche; auf der andern heftige Opposition: Negation der Kirche, vornehmlich ihrer weltlichen Ansprüche, leicht verhülter Republikanismus. Sewalt gegen Gewalt, jede mit den ihr entsprechenden Ideen ausgerüstet.

### Einige Ergebnisse.

Italien schickte uns sonst Bildwerke und Gemälde; Alterthümer und Musik. Ich weiß nicht, ob wir dabei gewinnen, wenn es uns jetzt politische Flugschriften sendet. Als Werke des politischen Geistes bedeuten sie wenig; die Dialoghetti selbst, obwohl voll Bildungstriebes und nicht ohne geistige Kraft, sind doch ohne Anschauung der wahren Lage der Dinge. Fassen wir ihren historischen Inhalt nochmals zusammen, so giebt er zu folgenden Bemerkungen Anlaß.

- 1. Die Männer der Bewegung hatten in dem Lande selbst einen starken Gegensatz. Er bestand eben so gut in den Furchtsamen und in den Frommen, als in den entschiedenen Anhängern der alten Regierung. Man suchte diese Gegner mit Zusicherungen zu begütigen und durch Gründe an sich zu ziehen. Allein es ist schwerlich gelungen. Wenn man nur 2400 Mann dis nach den Höhen von Otricoli schickte mehr konnte man sür eine so wichstige Expedition nicht verwenden so brachte der Kriegsminister 4000 Mann, um in dem Lande selbst Ordnung zu halten und die entgegengesetzen Factionen nicht emporkommen zu lassen:
- 2. Es scheint, als habe die Bewegung sehr bald den Weg versehlt, den ihr die Lage der Dinge vorschrieb. Man hatte die gegründetsten Beschwerden, es ist kein Zweisel daran; und Remonsstranzen, die sich in gewissen Schranken gehalten hätten, würden schwerlich eine europäische Frage geworden sein. Wie oft haben die verbündeten Mächte selber auf eine Verbesserung der Administration des Kirchenstaates angetragen! Statt dessen aber überließ man sich dem allgemeinen Zuge der politischen Leidenschaften, die dies Jahrshundert bewegen, faßte ganz andre, von allem was erreichbar, weit hinwegführende Absichten und dachte auf eine völlige Trennung von dem römischen Stuhle.
- 3. Indem man das aber nur im Vertrauen auf Frankreich und das Princip der Nonintervention wagte, gerieth man nicht allein in eine völlig unselbständige Stellung; man sah sich ebendadurch in die engsten Grenzen eingeschlossen und seiner besten Lebenselemente

beraubt. Es ist denn hiebei kein freudiger Ausschwung; keine rechte Begeisterung; ein enges, von Rücksichten beschränktes, an einen fremden Entschluß gebundenes Wesen. Ebendarum leistete man auch keinen Widerstand; man erward keinen Ruhm; man brachte das Ansehen des italienischen Namens in der Welt nur noch tieser herunter.

- 4. In dem Lande blieben die beiden Parteien nur in lebhaf=
  terem Gegensatz gegenüber stehen. Nicht alle Anhänger des gefallenen
  Spstems slohen; Alle aber erhoben sich, die für das entgegengesetzte
  waren. Während auf der einen Seite die einzige Möglichkeit einer
  vernünftigen Regierung in den repräsentativen, wo möglich republi=
  kanischen Formen gefunden worden war, sah man nun auf der andern in der strengen Herstellung des mit der Gewalt verbündeten
  Priesterthums das einzige Heilmittel gegen alle revolutionären Uebel.
- 5. Daß nun zwischen biesen entgegengesetzten Principien ein Austrag zu Stande kommen sollte, ließ sich doch nicht erwarten; die Bewegung war in ihrem Ursprung und ihrer Tragweite nicht einmal in benselben beschlossen. Für die beste und wahrste Stelle in den Dialoghetti halte ich folgende: "Bermöge eines falsch ver= standenen Eifers souveran zu sein, habt ihr den Communen alle ihre Privilegien, alle ihre Rechte, alle ihre Freiheiten entrissen, und in der Regierung jede Gewalt, jede Bewegung, jeden Athemzug con= Damit habt ihr aber die Menschen fremd in ihrem eigenen Lande gemacht, zu Bewohnern und nicht mehr Bürgern ihrer Städte: der vaterländische Sinn ist unterdrückt worden; der nationale hat sich erhoben, er hat die Entwürfe und das Selbstgefühl der Bölker vermehrt; ihr habt aus ben verschiebenen Neigungen des Willens eine einzige Masse gebildet, die sich in einer einzigen Richtung be= wegt, und jest seid ihr unfähig, die Bewegung dieser furchtbaren Masse zu überwältigen".

Man sieht einen Kampf in größeren Dimensionen sich vorbereiten, ber dann im Laufe der Zeiten wirklich eingetreten ist. Der Kirchenstaat wurde nur durch das System von 1815 gesichert, durch das er wiederhergestellt worden war. Wenn dieses System gebrochen wurde, wie das durch Louis Napoleon geschah, so wurde den gewaltigen Trieben, die schon damals alle Gemüther erfüllten, freie Bahn gemacht. Eine neue Aera mußte für Italien andrechen, es war die der Herrschaft der nationalen Idee.

# Savonarola

unb

die florentinische Republik

gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

|   | •- |  |
|---|----|--|
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
| , |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |

## Vorrede.

Wenn die deutsche Forschung sich auch auf die Geschichte fremder Nationen erstreckt, so ist der dabei vorwaltende Gesichtspunkt der universalhistorische. Auch in dieser Beziehung mag jedoch ein Unterschied gemacht werden. Nationen und Staatengebilde, wie die von Frankreich und von England, hat man das Bedürfniß, sich in ihrer Totalität zu vergegenwärtigen, immer ohne auf das Locale und Provinzielle einzugehen, indem man vielmehr die Perioden, in denen sie eine allgemeine Einwirkung ausübten, hervorhebt und deren Motive erörtert.

Mit der italienischen Geschichte verhält es sich insofern anders, als nicht die Nation selbst handelnd auftritt. Die Geschichte des Papstthums ist ihrer Natur nach eine universale; sie hat ein eigenes, von dem rein italienischen gesondertes Interesse. Aber auch die Abweichungen von dem Papstthum haben eine Geschichte in Italien. Die Gegensätze zwischen Staat und Rirche sind daselbst immer vor= handen gewesen und haben zu eigenthümlichen Erscheinungen von nationalem Charafter geführt. Die eigenthümlichste von allen bilbet wohl der Dominikanermond Hieronhmus Savonarola; er machte den Versuch, auf dem Boden der lateinischen Christenheit ohne Abweichung in ben Glaubensformen boch ber Hierarchie Schranken zu ziehen und eine selbständige Stellung ihr zum Trot zu gewin= nen. Unbedingte hingebung ift eine Sache ber Gewohnheit und bes Gemüthes, unbedingte Negation meiftens leichtfertig und in= haltsleer. Gerade in der Coincidenz des positiven Glaubens und der Negation der absoluten Macht des Papstthums liegt das Inter= esse, das Savonarola erweckt.

In allen Nationen hat man sich mit sdieser Persönlichkeit, dem Leben und Tod Savonarolas, viel beschäftigt; und es könnte überflüssig scheinen, nochmals darauf zurückzukommen. Wenn ich

es bennoch wage, so liegt ber Anlaß bazu in ben nur wenig benutten Nachrichten einiger florentinischen Chronisten ber Zeit, die eigentlich Tagebücher derselben enthalten, und in den zahl= reichen, in unseren Tagen bekannt gewordenen Dokumenten. schien mir möglich, mit Sülfe berselben zu einer selbständigen Anschauung ber Ereignisse zu gelangen, unabhängig von ber Legende ber Anhänger bes Mönches und ben einseitigen Erzählungen gleich= zeitiger Schriftsteller. Dabei konnte ich jedoch nicht allein von tirchengeschichtlichen Gesichtspunkten ausgehen, da sich mit der Abweichung Savonarolas von dem Papstthum eine sehr bestimmte politische Absicht verband, der an und für sich eine große Be= beutung zukömmt. Als er in Florenz auftrat, war der lebhafteste Widerstreit zwischen einer Tendenz zur Monarchie und den aristo= fratischen Selbständigkeiten ausgebrochen; der Mönch brachte in ihrer Mitte ein bemofratisches Element zur Geltung. Wir geben von bem Ursprung bieses Wiberstreites aus.

## Arstes Lapitel.

# Emportommen des Hauses Medici in Florenz.

In der Divina Commedia ruft Dante einmal Wehe über den beutschen Raiser Albrecht, welcher nach einer Hausmacht trachte, aber dadurch Anlaß gebe, daß das römische Reich seinen Raiser ver= misse: was helfe es, daß Justinian die Bügel ber Gerechtigkeit verbessert habe, wenn das gesattelte Pferd keinen Reiter finde. Dante stand an den Marken zwischen einer Epoche, welche abschloß, und einer anderen, welche eintrat. Sein Herz gehörte ganz der älteren an: die Erscheinungen, die eine neue ankundigten, — die aufkommende Tyrannei und Gesetlosigkeit, die Zwietracht unter benen, die Eine Mauer umschließe, erschreckten seine Seele. Auch in Florenz vermißt er die alte Einfalt und Zucht; er beklagt ausbrücklich seine Vaterstadt wegen ber Zunahme ber Bevölkerung und ihrer unzuträglichen Mischung; wegen des wachsenden Reich= thums, ber die guten Sitten verderbe. Mit einer sonst bei ihm nicht gewöhnlichen Ironie vergleicht er einmal Florenz mit den Republiken des Alterthums; beren Art, sich an die einmal gegebenen Gesetz zu halten, bleibe fern von der Feinheit der Floren= tiner, die, was im October gesponnen, schon im November wieder auflösen; wie oft habe Florenz seit Menschengebenken bie Gesetze, Münzen, Aemter und Gewohnheiten, selbst seine Glieber verändert?

Eben diese unruhige Bewegung aber ist es doch wieder, was der florentinischen Geschichte ihr historisches Interesse für die spätere Zeit verlieben hat.

In dem Kampfe zwischen Kaiserthum und Papstthum hatte sich Florenz auf Seiten der Päpste gehalten 1); Kaiser Heinrich IV. hatte einst vor den zum Theil erweiterten und wiederhergestellten

<sup>1)</sup> Bergl. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze I. S. 7.

Mauern der Stadt zurückweichen müssen<sup>1</sup>). Florenz war eine Metropole der Opposition gegen das Kaiserthum: es verdankt dieser Stellung sein Emporkommen und sein Ansehen. Dies beruht dann weiter auf folgendem Momente. Von der Parteiung der Guelsen und Shibellinen, die das übrige Italien schon seit einiger Zeit entzweite, war Florenz noch vor Dante im Jahre 1248 ebenfalls erzgriffen worden, dergestalt, daß auch die Gemeinen daran Antheil nahmen. Alle Nachbarschaften der Stadt stritten von ihren Thürmen wider einander.

Im Jahre 1263 gewannen die Ghibellinen die Oberhand. Die Guelfen, Ablige und Popolanen wurden aus Florenz und ganz Toscana verjagt. Während aber die Einen, die Edelleute, in verschiedenen lombardischen Städten ihrer Partei zu Hülfe kamen und dabei sich Beute, Kriegsübung und Namen erwarben, besonders im Dienste Karls von Anjou, so gingen die Anderen, Kaufleute, wie sie waren, auf einen Weg des Erwerbes zu denken genöthigt, über die Alpen, vornehmlich nach Frankreich, und breiteten ihr Geschäft, das bisher meist auf Toscana und Italien beschränkt war, jenseits berselben aus. Siege auf der einen, Reichthümer auf der anderen Seite konnten nicht verfehlen, den Verjagten eine rühmliche Rückfehr zu verschaffen. Und nicht wenig kam ihnen der Um= schwung in den öffentlichen Angelegenheiten, der Untergang der letten Hohenstaufen zu statten. Nunmehr mußten die Ghibellinen weichen; und niemals haben sie sich wieder zu eigentlichem Einfluß zu erheben vermocht.

Seitbem aber ging die Entwickelung der Abligen und Popo= lanen der guelfischen Partei nicht mehr zusammen. Von ausge= zeichneten Rriegsthaten ber Großen schweigt die Geschichte: viel= entzweiten und schwächten sie sich unter einander und übten ihren Muth in Gewaltthätigkeiten gegen bas Volk. Die Popolanen dagegen wurden in allen europäischen bie Cassirer bes Papstes, die allgemeinen Wechsler des westlichen Europa, Bankhalter der Könige, wie auch die Producte der städtischen Betriebsamkeit ben Weg nach aller Welt fanden 2). Die Zünfte, von denen die großen Handelsleute den vornehmsten und wirksamsten Theil ausmachten, bewaffnet und unter ihren Fahnen

<sup>1)</sup> Hartwig, Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte von Florenz. S. 92.

<sup>2)</sup> Bergl. Perrens, Histoire de Florence III. S. 257.

vereinigt, gaben ihnen innerhalb der Mauern ein unleugbares Uebersgewicht. Es kam Alles zusammen, Stärke, Reichthum und das natürliche Recht. Die Häupter der Zünfte vereinigten sich im Jahre 1282, gemeinschaftliche Vorsteher, Prioren, zu ernennen. Diese aber wurden der Magistrat der ganzen Stadt, indem sie Ordnungen der Gerechtigkeit wider den Abel, die man wohl als die Magna Charta das Volkes von Florenz bezeichnet hat 1), festsepten und ein des wassnetes Gonfalonierat der Gerechtigkeit zur Handhabung derselz den einrichteten. Von einer eigentlichen Demokratie blieb man hiebei doch weit entsernt. Wie wäre eine solche in einer merkanztilen Stadt, in welcher sich Reichthümer in den verschiedensten Abstusungen anhäuften, möglich gewesen.

Im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts erhoben sich einige Häuser, unter denen wir die Acciajuoli und Peruzzi sinden, zu einer Art von Herrschaft in Florenz. In der Ausübung derselben behaupteten sie sich vorzüglich dadurch, daß sie die Prioren für viele Monate auf einmal erwählen, die Namen derselben in Beutel werfen und nach dem Loose ziehen ließen; nur in dem so bestimmten Kreise läßt man dem Zufall sein Spiel; wenn alle imborsirten Namen gezogen sind, fängt man von Neuem an.

Im Jahre 1340 wurden die sechs Quartiere der Stadt, wie Villani versichert, von je zwei der größten, mächtigsten und reichsten Popolanen regiert. Diese ernannten zu den Aemtern, wen sie wollten, und ließen weder Großen noch Mittleren noch Kleinen einigen Antheil. In ihrem Dienste war der Executor der Gerechtigseit, der die Stadt mit ausländischen, namentlich catalanischen Söldnern in Pflicht hielt, waren die Hauptleute der Wacht, die man einführte, als eine Priorenwahl, die man beabsichtigte, Widerstand sand; waren endlich die Conservatoren des Friedens, die ein wahrhaftes Schreckenstribunal errichteten, und obwohl östers abgeschafft, doch eben so oft erneuert wurden.

Es ist für diesen Zustand sehr bezeichnend, daß er eben da= mals durch einen großen Bankerott der Häuser Peruzzi und Bardi erschüttert ward, denen König Sduard III. von England das ihm dargeliehene Geld nicht zurückzahlte. Hierauf brachen Unruhen aus, in denen die Großen auss Neue emporkamen. Um sie wieder zu stürzen, brauchten die reichen Kausherren das Volk, dem für seinen

<sup>1)</sup> Bonaini, Ordinamenti di giustizia del 1293. Archivio storico italiano II. Ser. I. Bb. S. 4.

Beistand neue Rechte eingeräumt werben mußten. Allein sowie die Stürme vorbei, Macht und Credit der vornehmen Popolanen her= gestellt waren, so fand man Mittel, um doch jede unbequeme Theil= nahme, die sich aufdrängen wollte, zurückzuweisen.

Die Capitani di Parte guelfa befaßen eine außerordentliche Autorität, die sich hauptsächlich darauf gründete, daß sie die den Shibellinen bei dem Sturze derselben consiscirten Güter verwalteten und zu ihren Zweden benutten. Mit diesen vereinigten sich die mächtigsten popolanen Häuser und setzen fast mit Gewalt das Gesetz durch, daß Niemand ein Amt bekleiden dürse, der nicht ein wahrer Guelse sei. Nicht als hätte man von den Shibellinen noch zu fürchten gehabt; aber man bekam das Recht, einen Jeden zu behandeln, als sei er Shibelline. Auf diese Weise ausschließen nannte man ammoniren. Man ammonirte die besten Männer der Republik, zuweilen Männer, deren Namen schon zu einer zufünstigen Signoria — so bezeichnete man jest Prioren und Gonfaloniere — gezogen waren.

Die Verfassung bekam hierdurch einen oligarchischen Charakter, dem sich naturgemäß eben diejenigen widersetzen, die den vorherrschenden Geschlechtern sonst am nächsten standen. Ricci, Scali, Alberti und endlich auch dasjenige Haus, das die größte Rolle in Florenz zu spielen bestimmt war, die Medici, die aus dem Mugello stammten, — sie stellten sich an die Spitze der popularen Interessen, um die Oligarchie zu brechen.

Salvestro be' Medici wollte dem Mißbrauch der Ammonitionen, durch welche die individuelle Sicherheit gefährdet werde, ein Ende machen. Der Beschluß wurde gesaßt, die ursprünglich gegen den alten Adel gerichteten Ordnungen der Gerechtigkeit auch gegen die Oligarchen, die an dessen Stelle getreten waren, in Anwendung zu bringen. Salvestro versuchte das populare Element in den eingesührten Formen der Versassung wieder zu beleben<sup>1</sup>); aber er hatte doch nicht die Stellung und das Ansehen, vielleicht auch nicht die Energie des Geistes, die dazu erforderlich gewesen wären. Er gab Anlaß zu einem Aufstand, in welchem sich nicht allein die Zünste wider die Regierung, sondern auch die Arbeiter wider ihre Meister und Brodherren erhoben; die Arbeiter nahmen einen selb=

<sup>1)</sup> Salvestro de' Medici: io oggi volevo sanare questa città dalle malvagie tyrannie de' Grandi e possenti uomini. Tumulto de' Ciompi scritto da Gino Capponi, bei Muratori Scriptt. XVIII, 1104.

ständigen Untheil an der Regierung in Anspruch 1). In diesem Tumult trat ein Augenblick ein, der die Republik mit völligem Umsturz bedrohte. Eben deßhalb aber schlug Alles sehl: aus der Mitte der Empörten selbst ging eine Reaktion hervor, durch welche die Verfassung im Sanzen und Großen aufrecht erhalten wurde. Und wenn man dem Volke einige Zugeständnisse gemacht hatte, so wurden diese abermals nach und nach wieder zurückgenommen.

Alle die folgenden Bewegungen von 1387, 1393, 1397, 1400 führten nur dahin, diejenigen, welche der Partei des Volkes zugethan gewesen, ihres Ansehens zu berauben; die kaufmännische Oligarchie setzte sich so volkommen in Besitz, wie es vor 1340 der Fall gewesen war.

Was sie darin besonders befestigte, war eine Reihe großer Erwerbungen, die ihr gelangen. Es stimmt mit ihrer Natur sehr gut zusammen, daß sie Eroberungen zu machen begann, als sie die Waffen aus der Hand legte.

Die Eroberungen waren Folgen nicht der Tapferkeit, sondern des Reichthums, wie dies die Florentiner selbst anerkannt haben. In dem Proömium der Statuten der Consuln des Meeres sagen sie: "Durch Ausübung der Kaufmannschaft sind von den florentinischen Bürgern unzählige Güter erworden worden, mit denen sie nicht allein Vaterland und Freiheit beschützt, sondern auch ihre Republik vergrößert und viele Städte, Fleden und Ortschaften mit gerechten Ansprüchen an sich gebracht haben." Es war ein Verein vorwaltender kaufmännischer Häuser, welcher Florenz zugleich groß machte und beherrschte: sie erwarden die auswärtigen Bestungen, ihre Weltverbindungen machten Handel und Credit erst möglich; jene zu. B. durch die Aemter, welche neu geschaffen wurden, diese durch den anwachsenden Versehr kamen ihren Mitbürgern zu Gute. Aber die ausgedehnten Besugnisse, die sie sich anmaßten, erhielten zugleich auch eine Gährung im Volke.

In der Menge war immer das Gefühl, daß ihr Unrecht gesichehe, und es kam nur darauf an, daß einmal ein anderes Obershaupt stark genug würde, um sich an ihre Spize zu stellen.

Ein solches ging abermals aus dem Hause Medici hervor. Giovanni di Bicci de' Medici, ein entfernter Verwandter Salvestros, war durch glückliche Handelsgeschäfte reich geworden. Er war mildthätig, verständig, ruhig und liebte nicht, in den

<sup>1)</sup> Rede von Simoncino a. a. D. S. 1112.

Palast zu gehen und an den Geschäften Theil zu nehmen. Aber sein Reichthum und seine Art und Weise zu sein, verschaffte ihm Autorität. "Als ich arm war," sagt er 1), "gab es keinen Bürger, der mich hätte kennen wollen, und die Republik bachte nicht an mich. Nicht die Republik hat mir Reichthümer gegeben, sondern die Reichthümer haben mich in der Republik groß gemacht." Ueber ben Aufwand, ben ein gegen die Ansicht Giovannis unternommener Krieg verursachte, und die Kosten, die zu bessen Fortsetzung erforderlich waren, kam es zu lebhaften Irrungen unter den Oligarchen selbst und zu einer ernstlichen Entzweiung zwischen ihnen und dem Volke. Hauptfächlich unter der Mitwirkung Giovannis de' Medici geschah es, daß in den Räthen des Popolo die Einrichtung eines Catasters burchgesetzt wurde, das heißt eine Bestimmung der zu dem Kriege erforderlichen Auflagen nach bem Vermögen eines Jeben. Wie sehr die mächtigsten Bürger bavon betroffen wurden, sieht man baraus, daß der angesehenste von Allen, Niccolo da Uzzano, dessen Beiträge nie über 16 Fiorini gestiegen, jest 250 zahlen mußte.

Hierüber bildete sich eben um Uzzano her eine Partei, die man die uzzaneske nannte, beren Versammlungen zuweilen auf siebzig Häupter stiegen. Sie machten ben Anspruch, daß, wie die Republik burch ihre Altvordern gegründet worden, so auch die Commune eben durch sie gebildet werbe. Es waren die Männer, welche in der letten Spoche die Regierung geleitet hatten. Uzzano hielt sie nochim Zaum; nach bessen Tode übernahm Rinaldo begli Albizzi ihre-Führung, der selbst einem der vornehmsten Geschlechter angehörte, wie benn Piero begli Albizzi vor bem Tumult der Ciompi, ebensonach demselben und zwar im Gegensatz gegen die Medici eine große Rolle gespielt hatte 3). Rinaldo hatte sich neutral gehalten: benn unter der Autorität eines Anderen wollte er nicht stehen. Die Partei war der Meinung, daß der Popolo aus lauter von den benachbarten Gebieten hereingezogenen Menschen, die eigentlich nur zu dienen beftimmt gewesen, bestehe und kein eigenthümliches Recht in An= spruch zu nehmen habe.

An der Spitze dieses herabgewürdigten Popolo aber erschien nun Cosimo de' Medici, der Sohn Giovannis, der dessen Reichthümer geerbt hatte, ihn aber an Thatkrast und Ehrgeiz bei weitem übertraf. Er wurde dadurch besonders angesehen, daß er in vornehmen Verwandt=

<sup>1)</sup> Cavalcanti, Istorie Fiorentine (Florenz 1838). I. S. 97.

<sup>2)</sup> Reumont, Lorenzo be' Medici I. S. 29.

schaften stand und einige Mitglieder der anderen Partei von Bebeutung, unser denen wir Guicciardini und Soberini sinden,
ihm beitraten. Auch die Popolanen, die er führte und die jett
das Uebergewicht hatten, ließen sich dazu verleiten, einen Krieg zu
unternehmen, der aber ebenso wie der vorige mißlang und ebenso
eine sehr empfindliche Reaction in der Parteistellung herbeiführte.

Da ift es nun zu einer großen und für alle Folgezeit entscheibenden Krisis gekommen. Durch die Bemühungen Albizzis ward eine Signoria zu Stande gebracht, die zwar nicht dem Anschein, aber bem Wesen nach den Oligarchen völlig ergeben war; sie wagte es, Cosimo festzuhalten und berief eine jener tumultuarischen Volksver= sammlungen, die man Parlamente nannte, in der die Oligarchen vollkommen die Oberhand bekamen. Cofimo mußte es noch für ein Glück halten, daß er nur verbannt ward, was allein dadurch erreicht wurde, daß er einige der wirksamsten Gegner durch Geld gewann; er selbst spottete ihrer leicht zu befriedigenden Habsucht. In der Partei waltete überhaupt nicht mehr die frühere Zucht und Energie, Albizzi konnte fie nicht zu durchgreifenden Maß= regeln bewegen: die alten Granden wurden nicht rehabilitirt, wie er vorschlug, die Wahlbeutel nicht erneuert, wie er forderte: benn ihm selbst trauten die Uebrigen nicht, da er nicht immer auf ihrer Seite gestanden hatte. Eigentlich in der Verbannung gelangte Cosimo be' Medici zu bem überwiegenden Ansehen, das die Größe seines Hauses begründet hat; die Sig= noria, die ihn verwiesen hatte, konnte ihn doch nicht entbehren, sie blieb mit ihm in Correspondenz. Auch in seiner Abwesenheit übte er auf seine Partei einen Alle zusammenhaltenden Ginfluß aus. Ohne viele Mühe, durch ben natürlichen Lauf ber Dinge geschah, daß im Jahre 1434 eine Signoria eintrat, die aus Anhängern Cosimos bestand. Um ihren Beschlüssen zuvorzukommen, unternah= men die Uzzanesken unter Rinaldo's Führung, sie mit Gewalt zu sprengen. Sie erschienen mit ihren Bauern und ihrem Anhange aus dem Stadtvolke, um den Palast zu stürmen; allein auch auf der anderen Seite war man bewaffnet. Es schien zu dem blutigften Kampfe kommen zu muffen. Die Nobili drohten, die Weiber und Kinder der Signoren auf ihre Tartschen zu binden, so daß diese zuerst von den Waffen getroffen werben müßten. Aber dagegen ließen die Popolanen vernehmen, fie würden die Straßen mit Leichen und die Paläste mit Wittwen anfüllen. Indem Alles zu offenem Kampfe sich bereitete, zeigte sich boch in ber städtischen Oli=

garchie ein auffälliges Schwanken: Palla Strozzi, der herbeigekommen war, um zur Seite der übrigen den Kampf zu bestehen, zog es nach der Hand vor, sich nach Hause zu begeben !): worauf Rinaldo nicht zum Angriff zu schreiten wagte. Unter Bermittelung des Papstes Eugen, der sich gerade in der Stadt befand, ging er einen Bertrag ein, dessen Folge war, daß sein Anhang sich auflöste. Die Partei der Oligarchen konnte sich dann nicht länger beshaupten; die Partei des Popolo kam empor, sie hatte bereits einen Führer, der nur nicht gegenwärtig war.

Indem sich die ganze städtische Menge für die Signorie erklärte, rückten ein paar Tausend stolze und trozige Bauern aus dem Mugello heran, um sich dei dem Palast der Medici auszustellen. Auf Beranlassung der Signorie, die Cosimo hatte wissen lassen, daß er Nichts gegen ihren Willen thun wolle, führte Bartolommen Orlandini die Compagnie Nicolos da Tolentino, die immer Cosimo ergeben gewesen war, in die Stadt und besetzte die Zugänge des Palastes?).

Die große Gloce läutete zum Parlament, es war am Michaelstag (29. September) 1434. Das Volk kam herbei, zahlreich und ganz in Wassen 5). Eine neue Balia wurde ernannt und Alles widerrusen, was in dem letzten Jahre verordnet worden war, namentlich der damals gegen die Medici gesaßte Beschluß; die Formen der Republik wurden dabei möglichst gewahrt, Signoria und Popolo waren auf Seiten der Medici.

An dem nämlichen Tage, am 5. October, und in der nämlichen Stunde, in der Cosimo vor Einem Jahre das florentinische Gebiet verlassen, trat er jetzt wieder in dasselbe ein. Des folgenden Tages nach Sonnenuntergang, dem versammelten und ihn erwartenden Volke auf einer Nebenstraße ausweichend, gelangte er in den Palast

- 1) Was Machiavell in den Istorie Fiorentine von dieser Sache erzählt, ist in Bezug auf die Thatsachen aus Cavalcanti (I, 572) herübergenommen, eigenthümlich jedoch in den Rotiven.
- 2) Ricordi von Cosmo in Magni Cosmi Medicei vita, auctore Angelo Fabronio III, S. 96.
- 3) Fecero parlamento in su la Piazza, dove sù tutto il popolo armato, che sù numero grandissimo. A. a. D. S. 102. Cambi, ber Sewährsmann von Capponi (Istorie di Giovanni Cambi in ben Delizie degli eruditi Toscani T. XX. S. 195) erzählt wörtlich: Feciono (i Signori) fermare le bocie e Ser Ugholino Pieruzzi secie le parole al popolo, e chiese la balía pe' Magnisici Signori per loro parte, e venuto la bocie di sì di sorse 850 ciptadini in circcha ne sù roghato, e anullogono ognaltra balia dal anno 1393 in quà.

und wurde von den Signoren als Freund und Berblindeter empfangen. Schon waren Rinaldo begli Albiggi, Peruggi und viele Andere verbannt. Wie einst in den Republiken des Alterthums aus dem Rampse gegen die Oligarchen nicht selten berjenige zur Herrschaft gelangt ist, der das Bolt gegen sie ansührte; so bildete sich jest in Florenz eine Art von Verfassung aus, die sich wohl mit der älteren griechischen Thrannis vergleichen läßt, aber doch ein höchst eigenthumliches Gepräge hat.

Cofimo wollte nicht fein Bestehen bem Bufall überlaffen, wie feine Borganger in ber Gewalt, er wollte fein Glud auf sicheren Grundlagen erbauen.

Die neue Signoria für Robember und December ward ohne alle Wahl von der alten ernannt. Ein Gonfaloniere stand an ihrer Spihe, Giovanni Minerbetti, ein Mann, wie Cavalcanti sagt, mehr unternehmend als vernünftig, welchem Beschäftigung auch im Bösen lieber war, als ruhig zu sihen. Des begannen die großen Berbannungen; alle, die einen Antheil an der Entsernung Cosimos oder an dem Widerstand gegen seine Rücklehr gehabt, wurden verbannt; Palla Strozzi half es nichts, daß seine Unthätigkeit so viel zu den glücklichen Erfolgen seines Gegners beigetragen; zusgleich mit seinem Sohne wurde er nach Padua verwiesen. Riemand ward geschont, der sich zu den Gegnern Cosimos gehalten.

Hiermit aber war man noch nicht zufrieden; ganze Geschlechter und zwar solche, die zu ben vornehmsten gehörten, wurden auf immer für unfähig erklärt, ein Amt zu bekleiben. Dagegen wurden Die zurückberufen, die seit der Reaktion gegen die Bewegung von 1378 vertrieden worden waren. Cosimo schuf zehn Accoppiatoren, um die Wahlbeutel für Signoria und Collegio d. h. die Gonsalonieren der städtischen Miliz vollständig zu erneuern. Obgleich er nur ihm ergebene Ramen in diese Beutel aufnahm, so ließ er doch auch nachher die Accoppiatoren bestehen, um die Wahlen nach Gutdünken zu reguliren. So gelangten die öffentlichen Aemter mehr oder minder sämmtlich unter seinen Einfluß.

Diesen Buftand, ben man mit bem Borte Stato bezeichnete, ju behaupten, wurden bie Acht ber Guardia mit bem Rechte ere nannt, über Gut und Blut Aller zu richten, die wider benfelben handeln ober auch nur reben würden. Go weit war es schon, als

<sup>1)</sup> Era uomo più baldanzoso che ragionevole; il quale commendava più l'esercizio nel male, che il riposo nella quiete. Cavalcanti 25. L S. 612, S. X. c. 20.

b. Raufe's Merte. XL. XLL - 1. u. 9. Cefammtaufg.

mit dem Januar 1435 Cosimo de' Medici selbst Gonfaloniere wurde. Er hütete sich wohl, Jemand Unrecht zu thun, er versbannte Niemand; er ließ die Bewaffneten, von denen der Palast bisher besetzt gewesen war, abziehen; sein Ehrgeiz war, nach vollsbrachter Veränderung den Frieden herzustellen.

Aber die Maßregeln, die im Augenblick ergriffen waren, ershielten sich: weder die Stimme des Bolkes, noch auch das Loos entschied über die Besetzung der Aemter; die Accoppiatoren, unmittelbar unter dem höchsten Einfluß, ernannten dazu.

Wohl bestand nun die Republik; Cosimo ließ ben Bürgern in den untergeordneten Kreisen eine gewisse Freiheit, aber Alles, was bas Wesen ber Regierung ausmachte, behielt er in seinen Händen. Man wollte bemerken, daß er selbst die Freunde, durch deren Gunft er emporgekommen, boch in gewisse Schranken zu bannen suchte, in benen sie ihm nicht gefährlich werden konnten; dazu habe er sich seines Einflusses auf die Bestimmung der Auflagen bedient. Freiheit hatte vor Allem in der unbeschränkten Wahl der Magistrate bestanden. Diese aber wurden nun nach dem Dafürhalten eines Oberhauptes, dem gleichwohl keine bestimmte Autorität übertragen worden war, eingesetzt. Cosimo stand an der Spite der popularen Partei. Aber die Ideen der republikanischen Freiheit wurden durch ihn nicht realisirt: benn das würde auch seinen Gegnern zu Gute gekommen sein. In die Republik kam dadurch ein monarchisches Element, das in Cosimos Personlichkeit einen großartigen Aus= bruck fand.

Er war der reichste von Allen, so daß er viele in ihren Geschäften unterstützte, zuweilen selbst seine Gegner, denen er in ihren Verlegenheiten aushalf; der angesehenste im Auslande, so daß Benedig seinen Bund mit Florenz gleichsam persönlich mit ihm geschlossen zu haben schien, und auch Franz Sforza sein glückliches Aufkommen, das er ihm vornehmlich dankte, zu seinen Gunsten brauchte.

In der Stadt hatte Cosimo nach Allem, was geschehen war, doch keine leichte Stellung. Trot der Imborsationen traten mißliebige Wahlen ein. Die Verjagten, die sich zuweilen zu Versuchen, ihre Rückehr mit Gewalt der Waffen zu erkämpsen, ermannten, aber geschlagen wurden, hatten doch immer Freunde und Versbündete in der Stadt. Im Jahre 1458 war wieder ein Parslament erforderlich, um eine neue Balia zu erwählen, welche sehr ausgedehnte Besugnisse erlangte. Die Accoppiatoren, deren man eine Zeit lang entbehren zu können geglaubt hatte, wurden

auf eine Reihe von Jahren wieber eingerichtet. Jene Ribolfi, Bitti, Acciajuoli, Neroni, welche ben nächsten Kreis von Cofimo bilbeten. hatten immer die wichtigsten Aufträge und die einträglichsten Memter. 3hr Berhalten erwedte vieles Difbergnugen. "Gie wollten", fagt Cambi, "bie Gier allein in ihrem Rorbe haben". Cofimo felbft bagegen gab feinen Unlag ju Rlagen biefer Urt. Er widmete bem Schulbenwesen ber Stabt eine forbernbe Aufmertfamteit, fo bag Die Binfen bes Monte Comune von 10 bis auf 30 Procent fliegen; ein anberer Monte, ber gur Aussteuer ber Tochter bestimmt war, fing wieber an ju gablen. Ueberhaupt ftellte fich ber alte Boblftand allmälig wieder ber; man hatte Gelb und reiche Baaren= lager bon jeber Art. Die Säufer und Guter fliegen im Preise. Man fab nichts als Fefte, glanzenbe Reprafentation, bie Frauen mit Berlen und Ebelfteinen geschmudt, Die Danner in Seibe und feines Tuch gekleibet. Mannichfaltige Bauwerte erhoben fich, welche bie Bewunderung der Rachwelt bilden; viele von ihnen bienten Tirchlichen Zweden. Inbem Cosimo biese im Auge behielt und for= berte, war er boch zugleich von ben Ibeen ber großen Philosophen bes Alterthums ergriffen; noch unmittelbar bor feinem Tobe lies er fich bon Ficinus bie platonischen Ibeen über bas Gine und Unvergangliche vortragen. In feiner Stellung bat er fich breifig Jabre lang behauptet; noch mabrend seiner letten Krantheit bat er die Ungelegenheiten ber Republik verwaltet und jugleich feine merkantilen Geschäfte mabrgenommen. Dan tennt ben Lobspruch, ben Biero, fein Sohn, ihm gewidmet bat 1), ale bem angesehensten Danne, welchen die Stadt jemals gehabt; er rühmt feine Thatigfeit nicht allein in ben politischen, sondern auch in ben mertantilen Geschäften. Biele Burger hatte er reich gemacht burch feinen Sanbelsverfebr; er war nicht allein ein weiser, sonbern auch ein glücklicher Raufmann"), auch feinem haufe hinterließ er große Reichthumer. Cofimo war burch öffentliche Urfunde als Bater bes Baterlanbes bezeichnet worben; feine Rachtommen bewahrten bas Dotument bierüber auf das forgfältigfte auf. Ob fie aber auch fähig fein wurden, bie Stellung, die er gegründet batte, ju behaupten? Es ift bie Frage, welche bie Geschichte von Florenz und Tostana entschieben bat.

Rach bem Tobe Cosimos 1464 erfolgte eine Spaltung ber Partei, bie sich um ihn gebilbet hatte. Neroni, Acciajuoli, Niccolini festen sich

<sup>1)</sup> Bei Fabroni, Magni Cosmi Medicei vita III, S. 253 ff.

<sup>2)</sup> Fù non solamente savio, ma bene avventurato mercatante.

unter Führung Luca Pittis der bisher das meiste vermocht hatte, dem älteren Sohne Cosimos Piero entgegen; Ridolfi, Guicciardini, Pazzi, Cordinelli hielten zu Piero. Jene verlangten die Abschaffung der von Cosimo getroffenen, die alte Freiheit beschränkenden Einzrichtungen; diese betrachteten das Fortdauern derselben als unerläßelich. In dem Gegensatz der beiden Parteien schien es ost, als müsse die Sache mit den Wassen ausgemacht werden. Aber es lag gleichsam in der Natur dieser Republik, daß sie inmitten der Krisen dies Neußerste vermied. In einem neuen Wahlkampf zeigte sich, daß Piero doch die Oberhand hatte. Die Signorie wurde wieder aus seinen Anhängern gebildet, und da dies Widerstand fand, ein Parlament berusen, das abermals eine Balia wählte, welche die Erzenennung der Magistrate auf weitere zehn Jahre festsetze und über die vornehmsten Gegner die Verbannung verhängte.

Was nun aber bei bem Tobe Cosimos erfolgt war, wiederholte sich nach dem Tode Pieros (1469). Um seine Söhne Lorenzo und Giuliano vereinigte sich unter Tommaso Soderinis Führung eine starke Partei, die selbst badurch nicht erschüttert wurde, daß bie kaufmännischen Geschäfte schlechter zu gehen anfingen; die Freunde des Hauses, früher von ihm unterstützt, kamen ihm jetzt mit an= fehnlichen Geldleistungen zu Hülfe, wogegen bann wieder die ange= sehnsten Bürger in den wichtigsten Angelegenheiten zu Rathe gezogen und zu Ehrenstellen befördert wurden. Nicht Alle aber wollten sich in diesen Kreis, der doch eine Art von Unterordnung in sich schloß, bannen lassen. Die reichsten unter ihnen, die Pazzi, obwohl Ber= wandte der Medici, geriethen in offenen Widerspruch mit ihnen. Die vornehmste Differenz betraf ein Gelbgeschäft mit Papst Sixtus IV., das die Pazzi gegen den Wunsch der Medici unternommen hatten. Auf den Nepoten des Papstes Girolamo Riario sich stützend, faßten die Pazzi ben Gebanken, die Medici zu stürzen. Sie wagten nicht, sich ihnen auf dem Weg, den die Republik möglich machte, entgegenzusetzen; fie gingen den beiden Brüdern unmittelbar zu Leibe. Sie bedienten fich alter Vertraulichkeit, des ehrwürdigsten Ortes, der Kathedrale von Florenz, einer hochheiligen Handlung zur Ausführung ihrer dunkeln 3wede. Aber fie erreichten dieselben nicht; nur den minder bedeutenden der beiden Brüder schafften sie aus dem Weg; Lorenzo, bem ihr Haß bei weitem am meisten galt, ward burch Geistesgegen= wart, Leibesstärke und sein gutes Glück errettet. Das mißglückte Atten= tat nun ist bem Enkel nicht viel weniger zu statten gekommen, als dem Großvater die Verbannung; das Volk strömte vor dem Palast. der Medici zusammen, um Lorenzo zu sehen und begrüßte ihn, als er sich zeigte, mit Jubel. Das unregelmäßige Principat, das er inne hatte, bekam dadurch eine Art von Bestätigung; er war der widerstwärtigsten Nebenbuhler erledigt und zugleich wurde ihm bewilligt, zu seiner Sicherheit mit bewaffnetem Gefolge einherzugehen, wie einst in Athen dem Pisistratus bei einem ähnlichen Conflitt auf sein Wort Keulenträger bewilligt worden sind.

Lorenzo wurde nun auch äußerlich das Oberhaupt ber Republik: feine Freunde, die ihm bisher gleich gewesen, geriethen in eine untergeordnete Stelle. Das batte aber Alles umfomehr zu bedeuten, da bie auswärtigen Angelegenheiten fich in Folge jenes Greigniffes in einer Beise verwickelten, wie sie bisber noch nicht vorgefommen war. bie Bazzi ben Nepoten des Bapftes zu ihrem Berbundeten gehabt hatten, fo nahm ber Bapft im Fortgang bes Rampfes, um bie gegen bobe geiftliche Burbenträger ausgeübte Gewalt zu bestrafen, gegen Lorenzo Bartei und sprach ben Bann über ihn und alle feine An- 🗸 banger aus. Aber bie Florentiner betrachteten bie Sache Lorenzo's als ihre eigene, mas nicht obne Gefahr für fie mar, ba ber Bapft nicht allein eine Macht von Bedeutung besaß, sondern auch ben Konig von Reapel, Ferrante, auf feiner Seite hatte. Ein Krieg brach aus, in welchem Unfangs Mailand und Benebig auf die Seite von Florenz ftanden, ohne jedoch einen fichern Ruchalt ju gemähren; in Rurgem fab fich Floreng ohne Gelb, ohne Berbunbete und in außerster Gefahr. Lorenzo war ber Mann bazu, biefe Befahr ju bestehen, er faßte ben außerordentlichen Entichluß, fich perionlich aufzumachen, um feinen gefährlichften Feind, Ronig Ferrante von Neapel, für sich zu gewinnen. Man bemerkte auf ber Reife, bag er gwar bei Tage bie beitere Munterfeit zeigte, bie ibm eigen war, aber bei Nacht von ber Beforgniß, bag er fich in eine Gefahr begebe, in welcher er umtommen tonne, beimgefucht wurde. Seine Berwegenheit führte ihn jum Biele: er ichlog mit Ferrante eine Freundicaft, welche für bie Berbaltniffe bon Italien maßgebend wurde; nach wohlausgeführtem Berf wurde er bei feiner Rudfebr in feine Baterftabt mit berglichem Beifall begrußt. Much ben geiftlichen Baffen bes Bapftes gegenüber, die fich hauptfächlich gegen Lorengo, ber ein Thrann fei, richteten, hielt bie Stadt treulich bei ihm aus; bas Emportommen bes papftlichen Nepoten Girolamo Riario lief bem ftabtifchen Intereffe ebenfo entgegen, wie bem bes Saufes Medici. Lorenzo leiftete bemfelben oftmals, 3. B. bei ben Bebrobungen ber Bitelli in Citta bi Caftello gludber Angriff, den der Papst in Berbindung mit den Benetianern auf Ferrara unternahm, hintertrieben; eben durch die Unterstützung von Florenz behauptete sich Ercole I. von Este in seinem Herzogthum. Daß die Florentiner Pietrasanta über Lucca, Sarzana über Genua behaupteten, geschah vornehmlich durch Lorenzo, dessen städtische Autorität hierdurch um so tiesere Burzeln schlug. Er versämmte nicht, dieselbe auch durch zweckbienliche Einrichtungen zu besestigen.

Wenn Cosimo diesenigen, welche seit seiner Rücktunst in den höchsten Würden gesessen, in einen Rath der Hundert vereinigt hatte, welcher den Uebergang der von seiner Berwaltung genommenen Beschlüsse in die unteren Kreise vermittelte, so ging Lorenzo auf diesem Wege noch weiter: er bildete drei aus seinen Anhängern bestehende Rathsversammlungen, den Rath der Siedzig, aus denen, die als Gonfalonieren di Giustizia, den der Hundert aus denen, die zugleich als Prioren, den der Zweihundert aus solchen, die überdies in dem Collegio, das die städtischen Gonfalonieren umfaste, und in wenigen anderen höheren Aemtern gesessen hatten. Die Mitglieder des Rathes der Siedzig wurden auf Lebenszeit ernannt; sie schienen dem Hause Wedici eine seste Stellung auf immer zu sichern.

Doch war Lorenzo entfernt davon, diese Rathsversammlungen wirklich zu Rathe zu ziehen oder auch den republikanischen Magistraten eine eigentliche Selbständigkeit zu lassen. Es ist einmal vorgekommen, daß ein Gonfaloniere andere Beamte, die ein Versehen begangen hatten, ammonirte; Lorenzo gerieth barüber in eine ge= wisse Aufwallung: denn was solle daraus werden, wenn die Autorität der Signorie sich einmal ihm entgegen setze; zur Sicherheit seiner Person und seines Stato hielt er für nothwendig, den zu ammoniren, welcher die Ammonition ausgesprochen hatte, sobald derselbe aus dem Amte getreten war. In dem Stato, in dieser engeren Bedeutung gefaßt, liegt das eigenthümlichste Institut dieser Republik; der Stato bestand aus den großen Familien, die sich seit Cosimo mit den Medici verbunden hatten; er bildete eine Genoffenschaft der mächtigften Häuser, die gleichsam im Mitbesit ber Herrschaft war, ohne doch selbst die Regierung auszuüben. In den wichtigsten Geschäften zog Lorenzo nur diese zu Rathe; man gab ihre Anzahl auf zwanzig an, bie bestunterrichteten zählen nur siebzehn. Die genannten Rathsversammlungen und die Magistrate waren mehr das Wertzeug der Regierung, als daß der Rerv derselben in ihren Händen gewesen ware. Lorenzo trug Sorge, bag Niemand empor fam, burch wel-

den feine Autoritat erschüttert werben tonnte. Obgleich die Berwaltung burch die Ragistrate und in der Form der alten Freiheit geführt wurde und die oberfte Regierung felbft leine ftabile Form batte, fo war es boch nicht anbers, als bag Alles bon bem Billen und Bint Lorengos felbft abbing. Auch unter ben bornehmen Geschlechtern jog er bie minber felbständigen nicht felten ben anderen vor. Die Berwandtichaften, welche biefe unter einander ein= gingen, waren ein Gegenftanb feiner fortwährenden Aufmertfamteit: keine Bermablung batte obne feine Genehmigung vollzogen werben burfen. In bie Rathe gog er auch Leute von geringer Bertunft, bie bann in den besonderen Geschäften oft bie Oberhand batten. Alle Ernennungen gingen bon ihm aus. Ber ein Amt baben wollte, bat ibn barum; auch bie Beiftlichen folgten ber Bewohnheit, bei dem Eintritt in ihre Aemter sich ihm vorzustellen. Er war in der That ein Fürft, ohne biefen Ramen ju führen. Damit bing es aber wieber jufammen, bag bie taufmannifden Befdafte bes Saufes auch unter ihm einen weniger guten Fortgang batten, als felbst unter feinem Bater. Grabe ber Aufwand, ben Lorengo aus politifchen Rückfichten anordnete, überftieg bie Rrafte ber naben ober fernen Bankhäuser, die ihm gehörten; er kam öster in ben Fall sich des Belbes ber Stadt gu bebienen. Die Magnificeng, bie ihm feinen Beinamen gegeben bat, ging über bie Stellung eines Bribatmannes binaus, seine Bandlungen laffen fich nicht mehr unter diesen Begriff einengen. Er wollte mehr bet erfte florentinische Bürger, als ber erfte florentinifche Raufmann fein; Die iconften Befitungen (bei Bija und Bolterra breitete er fie aus) mußten ihm geboren; er mußte ben erlefenften Marftall haben, bie trefflichfte Jagb, Die feltenften Ebelfteine, bie reichften Sammlungen. Sein Chrgeis war auch bie ausgezeichnetften Danner in jebem Fache um fich ju haben. Ale er bie Universität Bifa wieber erneuerte, bemerkte man ibm, fie werbe fich boch nie an Bahl ber Stubirenben mit Nabua ober Pavia meffen tonnen; er antwortete, es fei ihm icon genug, wenn sie nur bas vorzüglichfte Brofefforen Rollegium babe. Für die Runft bilbete Floreng eine Art von Metropole; Lorengo's Urtheil war fo treffenb, bag bie Rünftler um feinen Beifall wetteiferten. Ein bochgewachsener Mann von fcmargem Saupthaar, fahler Gefichtefarbe, beffen Stimme meiftens einen beiferen Ton hatte; liebenstourbig im Umgang, in ber Discuffion fcarf= finnig und berebt. In Sachen ber Regierung liebte er . fich turg auszubruden; er verlangte, bag man feinen Wint verftebe. Gein

Wille war allmächtig in ber Stabt. Guicciarbini werkt an: seit bem Berfall des römischen Reiches habe es nirgends und niemals Bürger von so großer Antorität gegeben, wie Cosimo und bessen Entel Lorenzo. Der vornehmste Unterschied zwischen diesen beiben großen Bürgern möchte darin liegen, daß der jüngere weniger ein guter Geschäftsmann des Hauses war, aber seine Familie zu vor= nehmeren Berbindungen erhob, als der ältere. Seinen ältesten Sohn vermählte er mit einer Dame aus der Familie der Orfini, Alfonfina. Mit Papst Innozens VIII. war er in enge Familienverbindung getreten; eine seiner Töchter vermählte er mit dem Sohne dieses Pap= stes, Francesco Cibo, und machte bann allen seinen Einfluß auf ben Bapft geltend, um für dieses Baar eine gute Ausstattung auszuwirken. Sein zweiter Sohn, Giovanni, wurde in das Cardinal-Collegium aufgenommen. Dan meinte, Lorenzo könne über den römischen Hof disponiren. Auch unter Lorenzo war Florenz in jener Blüthe. welche die volle, durch den Frieden gesicherte Thätigkeit hervorbringen tann. Man wußte es bemfelben Dant, daß er das Gebiet erweiterte, die Häfen und Grensplätze befestigte und mit Reapel sowohl, wie mit Mailand in ein gutes Vernehmen getreten war. In der Ber= waltung der äußeren Angelegenheiten liegt vielleicht sein vornehmftes Verdienst. Er verstand es das Gleichgewicht und den Frieden unter ben italiänischen Fürsten zu erhalten, nicht ohne die größten Schwierigkeiten; er hat wohl gesagt, er wünsche ein halbes Jahr verborgen zu bleiben, um nichts von ihren Zwistigkeiten zu hören. Aber es gelang ihm, so lange er lebte, dem Ausbruch derselben vorzubeugen. Sein Rame ift mit jener Epoche, in welcher Italien von birekten Einflüssen fremdländischer Potenzen frei war, unauf= löslich verknüpft.

#### Zweites Capitel.

## Piero Medici und die Staatsveränderung von 1494.

Wenn der Uebergang von einer Regierung zur andern selbst in der erblichen Monarchie die Berschiedenheit der Spochen begründet, wie viel wichtiger und schwieriger ist es in der Republik, einem mächtigen Oberhaupt einen Nachfolger zu geben, der ihn wirklich fortsetze. Wiewohl Florenz Republik war, so lag doch ein Moment für die Erblichkeit der Gewalt darin, daß jene Genossenschaft der vornehmsten Geschlechter bestand, welche die Autorität zu theilen sich berechtigt glaubte, aber sich daran gewöhnt hatte, ein Obershaupt anzuerkennen, dessen Ansehen auf einem großen Besitz und der Gewohnheit einer indirekten Gewalt beruhte.

Nach Lorenzo's Tobe wurde nun Piero ohne Schwierigkeit durch die vornehmen Geschlechter, die Magistrate und die allgemeine Beistimmung als Oberhaupt der Republik anerkannt. Die benachsbarten Fürsten begrüßten ihn in dieser Eigenschaft, gleich als könne es nicht anders sein.

Allein wie schon bei dem Eintritt des älteren Piero und hernach gegen Lorenzo selbst unter den nahen und befreundeten Geschlechtern ein starkes Auswallen der republikanischen Gesinnungen
hervorgetreten und nur mit Anstrengung und Gefahr beseitigt
worden war, so ließen sich auch unmittelbar nach Pieros Eintritt ähn=
liche Regungen bemerken. Zu den vertrautesten Freunden Lorenzos
hatten Paol Antonio Soderini und Bernardo Rucellai gehört und
an dem Regiment Theil gehabt, aber schon unter Lorenzo waren
sie dadurch verletzt worden, daß dieser sie weniger consultirte als
einige Vertraute von Verstand und Geist, die aber von niederer Her=

kunft waren 1). Unter Lorenzo war die Autorität durch die Intelligenz gleichsam geheiligt worden; was aber unter ihm gebuldet werden konnte, schien unerträglich unter dem Nachfolger, der die bürger= lichen Tugenden seines Baters nicht besaß, sich vielmehr in den Aeußerlichkeiten bes Lebens eines jungen Fürsten gefiel. Soberini und Rucellai stellten ihm vor, daß er nur unter Begünstigung ber Mitglieder bes Stato, b. h. des aristokratischen Elementes sich werde behaupten können. Andere aber, unter denen der Cancelliere Bibbiena als der vornehmste erscheint, entgegneten, daß er gerade auf diese Weise zu Grunde geben könnte. Ihnen schien das Heil allein in dem Uebergewicht der einheitlichen Politik zu liegen, die bisher beobachtet worden war. Zwei geistliche Herren traten hier= bei einander entgegen; der Bischof von Arezzo, Gentile, der alte Lehrer Lorenzos, beffen Rathschläge bei diesem immer viel vermocht hatten, jett aber von Piero ebenso boch angeschlagen wurden, und Francesco Soberini, Bischof von Volterra, Bruber Paol Antonios, welcher die Partei der beiden Migbergnügten nahm. Um die letteren gruppirten sich balb die übrigen Mitglieder bes Stato, die durch Familienverbindungen mit dem reichen Hause der Strozzi und noch mehr durch die Stellung der jüngeren Linie der Medici Rüchalt gewannen. Cosimo ber Alte und bessen Bruder Lorenzo, beibe Söhne bes Giovanni, genannt Bicci, hatten ihre Geschäfte gemeinschaftlich betrieben. Nachdem aber der Lettere verstorben und bessen Sohn Bier Francesco zu männlichen Jahren gekommen, war das Vermögen getheilt worden und biesem die ganze Hälfte desselben zugefallen. Man meinte in der älteren Linie, daß die jüngere bei der Theilung bevorzugt worden sei. In den folgen= den Zeiten, in welchen die ältere so viele Gefahren zu bestehen, so viel Aufwand zu bestreiten hatte, war die jüngere zu größerem Reichthum gelangt, womit sich bann naturgemäß der Anspruch auf einen angemeffenen Antheil an ber Regierung verband. Die Söhne Pier Francesco's, Giovanni und Lorenzo, saben es ungern, daß Piero sich weit über sie erheben solle; sie gesellten sich ben unzu= friedenen Geschlechtern bei.

So bildete sich eine Opposition gegen Piero, die auch bald in der Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten zum Vor= schein kam. Bemerken wir die erste Regung derselben, obwohl sie an sich unbedeutend ist.

<sup>1)</sup> Cerretani, quel che più offendeva che Lorenzo aveva nei s egreti pubblici introdotto alcuni benchè di gran giudicio ignobilissimi.

So eben mar Alexander VI. auf ben papftlichen Stuhl gelangt und die Abficht gefagt worben, bag ibn bie brei Berbunbeten Reapel, Mailand und Florenz burch eine gemeinschaftliche Gesandtschaft begrügen follten. Man ichreibt es bem Bischof von Areggo gu, bag biefes Borhaben nicht ausgeführt wurde, sehr zum Berbruß Lobovicos bes Mobren, ber bamals in Mailand regierte. Balb nahm man wahr, wie weit aussehend biefe Differeng werben tonnte; ein bongftifches Berwurfniß zwischen Reapel und Mailand brach aus, in weldem Biero auf bie Seite von Reapel trat, mabrend bie Morentiner. Bornehme und Geringe, eine Berbindung mit Mailand lieber gefeben batten: benn an der bortigen Regierung batten fie feit Frang Sforza immer eine Stute gefunden. Run aber nahmen biese Entaweiungen bie größte Dimenfion an, bie fich benten ließ. Lorengo batte boch immer nur mit italienischen Streitigkeiten gut schaffen gohabt: jest wurden biefe zu europäischen. Denn bereits fab man es tommen, daß die Frangofen einen Berfuch zur Biebereroberung bes Königreiches Reapel machen wurben. Sie wenbeten fich auch an die Florentiner, bei benen fie besonbers burch die beiben Söhne Bier Francescos Eingang fanden. Diefe nahmen ben frangofifchen Gefandten in ihren Saufern auf und erklarten, als man fie barüber jur Rebe ftellte, bag fie bem Ronig bon Frantreich burch Dienste und ehrende Diplome vertvandt feien. wurden barüber jur Rechenschaft gezogen, aber, soviel man weiß, in Folge der Rücksicht, die auf einige Große genommen wurde, freigesprochen. Daß ihre Berbinbung mit bem frangöfischen hofe ungeahndet blieb, that boch ber Ginheit bes Staatswesens, bie in beffen Politik bestand, nicht wenig Eintrag. Die innere Barteiung griff in die äußeren Beziehungen ein.

Im Jahre 1494 setzte sich nun König Karl VIII, von Frankreich mit aller seiner Macht wirklich in Bewegung, um bas Recht auf Neapel, das er von dem Hause Anjou überkommen hatte, durchzusühren. Da das in Reapel regierende Haus Aragon seine Ansprüche von Manfred, und König Karl VIII. die seinen von Karl von Anjou herleitete, so erneuerten sich gewissermaßen die Gegensätze des dreizehnten Jahrhunderts gegen Ende des sunfzehnzten; aber dabei waltete ein Unterschied von welthistorischer Bedeustung ob. Der päpstliche Stuhl, der einst die Anjou berusen, nahm nach einigem Schwanken gegen Karl VIII. Partei. Papst Alexander trat auf die Seite des aragonesischen Königs von Readel

und felbst in die engste Berbindung mit der spanischen hauptlinie, ber Linie bes hauses Aragon.

Da nun Florenz von jeher guelfisch gesinnt und auf ber Seite ber Franzosen gewesen war und auch jest diese Gesinnung festhielt, so war das Berhalten Pieros, der sich mit den Aragonesen und dem Papst verbündete, von Anfang an mißliebig in der Stadt.

Als einen Fehler Pieros konnte man es wohl an fich nicht betrachten, daß er mit dem aragonesischen Saufe und bem Bapfte im Bunde blieb; denn es gereichte zur Behauptung der Unabhangigfeit Staliens bon einer fremben Dacht. Gehr zu bezweifeln aber ist es, ob ber umsichtige Lorenzo so gang bas dynastische Interesse bes Rönigs von Neapel zu bem feinen gemacht batte, wie Biero, ba es fich gegen Mailand richtete, mit welchem verbunden ju fein für Florenz nicht minder wichtig war, als mit ben beiben anderen Staaten. Die Anstrengungen ber Neapolitaner waren, wie berührt, gegen Ludwig den Mohren gerichtet, der feinen beffer berechtigten Reffen, ber ein Schwiegersohn bes Ronigs Alfonso von Reapel war, pon ber bochften Gewalt in Mailand ausschloß. Ronig Alfonso war dabei in seinem Recht; allein hatte er gestegt, so wurde er das haus Sforza fich unterwürfig gemacht und badurch bas Gleich= gewicht ber italienischen Staaten, auf bem alles beruhte, gersprengt haben. 218 Oberhaupt ber florentinischen Republit hatte Biero keinen Anlaß, Lubwig ben Mohren aus Mailand zu verjagen. Diefes Borbaben aber gab ben unmittelbarften Unlag jur Berüber= funft des Königs Karl, worin Lodovico seine Rettung sab. Und auf ber Stelle zeigte fich bas Uebergewicht biefer Combination. Der keden Berschlagenheit Lobovicos, ber ben Augenblid benupte, um Genua feiner Oberhobeit zu unterwerfen und in Dailand felbft, ba fein Reffe fo eben ftarb, bas Bergogthum in Befig zu nehmen, auf ber einen Seite, auf ber anbern bem Unternehmungsgeifte bet Franzosen, ihrem noch von ritterlichen Antrieben durchdrungenen, aber jugleich militarisch im Ginne ber Beit geschulten Beere, waren bie verbundeten Italiener, bie unter ihren fleinen Fehd-Schaften eigentlich vergeffen hatten, mas ein wirklicher Rrieg bebeute, zu wiberfteben unfähig. Indem nun die neapolitanischen Streitfrafte von dem oberen Italien jurudwichen, gerieth Biero in die größte Berlegenheit. Bei ben erwähnten Unterhandlungen mit ben Florentinern hatten die Frangosen zweierlei geforbert, einmal freien Durchjug burch bas florentinische Gebiet und Lieferung von Lebensmitteln, sobann aber auch ein Anleben. Beides war abgelebnt

worden: das erste im Ramen der Republik auf den Grund, daß ihre geographische Lage ihr zur Pflicht mache, nach allen Seiten Rücksicht zu nehmen; bas zweite burch ben Factor bes mebi= ceischen Bankhauses in Lyon, obwohl bemselben sehr annehm= bare Bebingungen bafür vorgeschlagen worden waren 1). bemerkte in Frankreich, daß daran niemand anders als Piero Medici selbst Schuld sein konne, beffen Berftandniß mit Alfonso man wohl kannte, und zeigte sich barüber nicht wenig ent= rüstet. Doch hat man, und zwar burch den geschäftskundigen zuberlässigen Comines in Florenz erklären lassen, noch könne Alles einen guten Ausgang nehmen, wenn die Stadt auf bie Seite bes Königs trete; wofern Piero Medici das ver= mittele, so werbe er bei König Karl in größere Gnabe kommen, als in welcher sein Bater jemals beim verstorbenen Rönig ge= wesen sei. So hatte auch Piero immer gemeint, daß es ihm bei . eintretender Gefahr freistehen werde, sich mit den Franzosen zu verftändigen. Als nun die Angelegenheiten eine für das florenti= nische Gebiet bebrobliche Wendung nahmen, begab sich Piero nach Bietrasanta, um persönlich mit dem König zu verhandeln. Noch begte er sogar die Hoffnung, auch für Alfonso von Reapel etwas ausrichten zu können, gestützt auf die Wichtigkeit der florentinischen Plate, namentlich Sarzanas und der Bergfeste Sarzanella, die dem König im Wege standen. Jener Factor von Lyon, der eben von Alfonso tam, wurde beauftragt, in beffen Ramen den Franzosen eine sehr ansehnliche Gelbsumme, zahlbar in den nächsten Jahren, anzubieten 2). Indem Piero sich dem französischen Hauptquartier näherte, versicherte er nochmals Alfonso seiner unver= brüchlichen Treue; zugleich war er nicht ohne Besorgniß, daß ihm von den Franzosen persönliches Ungemach bevorstehe; er meinte, sich gleichsam zu opfern, wenn er fich in ben Bereich ihrer militärischen Uebermacht begebe; ihm schwebte bas Beispiel seines Baters vor Augen, der einft bei den Feinden selbst seine Rettung gesucht hatte 3). Seine ersten Vorschläge, die sich auf den König von Neapel bezogen, wurden zurückgewiesen; wie hätten bie Fran=

<sup>1)</sup> Desjarbins, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane I, ©. 417.

<sup>2)</sup> De la Bilorgerie, Campagne et bulletins de la grande armée d'Italie, S. 85.

<sup>3)</sup> Briefe Pieros an Bibbiena und die Signoria, vom 26. u. 27. Oft. 1494, bei Desjardins S. 587 ff.

zosen barauf eingehen sollen, ba die italienischen Fürstenthümer und Communen nur darauf dachten, Verträge zu ihren Gunsten mit ihnen zu schließen. Mailands und Genuas waren sie sicher; jetzt trasen auch Lucca und Siena ein Abkommen mit ihnen; sogar ein päpstlicher Gesandter erschien insgeheim im Feldlager. Man wollte wissen, Alexander VI. habe dem König angetragen, ihm nach Siena, selbst nach Florenz entgegenzukommen 1).

Bei dieser Wendung der Dinge wich Piero aus seiner bisherigen politischen Stellung. In Pietrasanta suchten ihn einige Herren aus der Umgebung Königs Karl VIII. auf 2), um ihn aufmerksam zu machen, daß die französische Armee, ohne sich bei Sarzana aufzuhalten, nach Pisa und dann nach Florenz vorrücken könne. Ihren hierauf begründeten Anträgen setzte Piero keinen sesten Widerstand entgegen. Er bewilligte den französischen Bevollmächtigten zuerst die Ueberlieserung von Sarzana; als sie weiter in ihn drangen, auch von Pietrasanta und den Vesten von Pisa und Livorno; sie waren selbst erstaunt, wie leicht er auf ihre Forderungen einging und spotteten seiner Feigheit 3). Nicht aber allein aus Furcht vor den Franzosen verlor Piero seine Haltung; die Sache war, daß er in der Republik, der er als Obershaupt vorstand, den Boden unter seinen Füßen schwanken sühlte.

Wie ganz anders waren die Dinge gegangen, als er und seine Rathgeber gemeint hatten 1). Bibbiena, der alles regierte, hatte einst auf der Treppe des Palastes ausgerufen, indem er seine rechte Hand erhob: "diese Finger regieren ganz Italien" 5). Um so mehr wendete sich, als man eben in Folge der Theilnahme an

1) Aucuns articles extraicts des lettres envoyées de l'ost de la guerre de Naples, bei De la Bilorgerie S. 84 ff.

2) Bei Desjardins I. S. 592 sinden sich zwei Briese von Piero vom 30. Oktober, von denen dem zweiten die Priorität vor dem ersten gebührt. Diese Zusammenkunft scheint den meisten Historikern unbekannt geblieben zu sein; auch der Prioriska Gaddi (Arch. stor. ital. IV, S. 2) kannte sie nicht. Das ganze Verhalten Pieros ist sehr unrichtig dargestellt worden.

3) So erzählt Comines VII, 9 aus ihrem Munde; übrigens aber finben sich einige Particularitäten bei ihm, die mit den Attenstücken nicht übereinstimmen.

4) Die einsachste und zugleich einleuchtenbste Erzählung des Borfalls sindet sich in der Chronik Cerretani, einem Werke, an verschiedenen Stellen von verschiedenem Werth, hier aber, wie gleich die Aussührung über Savonarola zeigt, vortrefslich.

5) Cerretani, Queste due dita (e mostrando le sue alzando la mano) governano Italia.

ben italienischen Angelegenheiten in eine Krifis gerieth, die öffentliche Meinung gegen ihn und gegen Piero. Nicht wenig trug bazu bie jüngere Linie des Hauses bei, die auf ihren Landsitz verwiesen worden, aber bort die florentinische Jugend um sich sammelte. ganze Opposition regte sich, beren Ursprung wir bemerkten. Schon hatte Piero die bittere Erfahrung gemacht, daß die reichsten und angesehensten Bürger die Geldunterstützung, deren er unbedingt beburfte, zu gewähren ablehnten. Diese Stimmung ber Florentiner, die jeden Augenblick stärker hervortrat, konnte nun nicht anders, als Piero, der sich gleichsam von zwei verschiedenen Feindseligkeiten bedroht sah, zu jener Nachgiebigkeit gegen die Franzosen geneigt machen; er mußte wünschen, sich ein gutes Berhältniß zu bem Rönig von Frankreich zu sichern; dann durfte er um so mehr hoffen, sich an der Spite der Republik, die ja französisch gesinnt war, zu behaup= ten; allein die Folge war eine entgegengesetzte. Bei den erften Nach= richten, welche Piero aus Pietrasanta nach Florenz gelangen ließ, schickte die Republik eine Gesandtschaft von sieben Männern ab, unter denen wir Francesco Balori finden, eigentlich mit dem Auftrag, Piero zu unterstützen und König Karl einzulaben, nach Florenz zu kommen 1). Daß nun aber Piero auf seine eigene Hand jene Zugeständniffe machte, rief eine allgemeine feindselige Aufregung gegen ihn hervor. Jene namenlose und nicht befinirte Gewalt, die in seinen Sanden war, schritt hierbei aus ihren bisherigen Schranken heraus: Piero Medici schien sich als Herr und Fürst der Stadt zu betrach= ten; die Befehlshaber der Castelle säumten in der That nicht, seinen Weisungen zu gehorchen. Man beklagte sich ohnehin über die Hartnäckigkeit, mit welcher er an dem König von Neapel festgehalten, und über ben verzweifelten Entschluß, ben er bann gefaßt habe, sich in die Arme des Königs von Frankreich zu werfen; hätte er wenigstens die Bermittelung des Herzogs von Mailand nachgesucht, so würde er bessere Bedingungen von dem König erhalten haben. Man machte ihm ein Verbrechen baraus, daß er die Festungen eigenmächtig aufgegeben, und da man hörte, er habe bem König auch eine große Geldsumme versprochen, so erklärte man es gleichsam für eine Ehrensache, Nichts von alle dem zu leisten, was er zugesagt haben möge 2). Wie wenig nüten doch auch die wohlbe=

<sup>1)</sup> Ihre Instruction bei Desjardins S. 594.

<sup>2)</sup> Bericht des serraresischen Gesandten Manfredo de' Manfredi, bei Cappelli, Fra Girolamo Savonarola e notizie intorno il suo tempo p. 34.

bachtesten Vorkehrungen in Augenblicken der Krisis! Grade in dem Rath ber Siebenzig, burch welchen Lorenzo bie Autorität seines Hauses auf immer zu begründen gemeint hatte, erhob sich die Bewegung gegen, dieselbe, obwohl nur langsam und zaghaft. Man wagte kaum auszusprechen, was man sagen wollte; ein Bater entschuldigte, was sein Sohn gesagt hatte, mit bessen Jugend und Unerfahrenheit. Der größere Theil bes Stato und mit ihm die Signoria, welche nominell bie höchfte Staatsgewalt repräsentirte, wandten sich von Piero ab. Man beschloß nunmehr, eine Ge= sandtschaft von Seiten der Stadt an den König zu senden, bei der jedoch nicht alle unter den Medici eingeführten Formen be= obachtet worden sind1), dieselbe, an welcher auch der Dominikaner Savonarola Antheil genommen hat. In diesem Beschluß liegt nun die große Wendung der Dinge. Von tiefer Politik war hiebei nicht die Rede; diese Gesandtschaft hatte die Instruction, die von Piero angenommenen Bedingungen möglichst zu mil= und vor allem die Stadt vor jedem Kriegstumult zu sichern, da sie sich unter die Protection des Königs begeben werde2). Die florentinischen Behörden wetteiferten mit Biero in hingebung für den König von Frankreich, dem dadurch der Weg weiter geöffnet wurde; ihre Absicht war, die Eigenmacht Pieros zu brechen. Wir werden ausdrücklich versichert, der Sinn der mächtigen Bürger, die dies geschehn ließen, sei nicht gewesen, Piero zu vernichten, sondern nur ihm zu zeigen, daß er mehr Rücksicht auf seine Mitbürger nehmen musse 3). Aber zugleich erwachte eine allgemeine Unzufriedenheit; man sprach bavon, daß die Sache nicht gehen könne wie bisher, und die Stadt wieder zu ihrer alten Freiheit ge= langen musse 4). Es wurden Zusammenkunfte in diesem Sinne gehalten und Verständnisse zu Stande gebracht.

Um 8. November kam nun Piero nach Florenz zurück, eigent=

- 1) Parenti: hebbono il mandato non dalli Otto della Pratica indisparte, come costumato s'era, ma dalla Signoria, collegi, settanta, otto di Pratica et tutti veduti e riseduti Gonfalonieri di Giustizia insieme ragunati.
- 2) Instructions données aux ambassadeurs envoyés à la rencontre de Charles VIII. 5. novembre 1494. Desjarbins, ©. 600.
- 3) Cerretani, stati amici sempre loro et i padri et avoli di casa sua (Medicea). Il loro disegno era non scacciare Piero de Medici, ma abbassarlo alquanto, acciochè riconosciuto meglio se e suoi cittadini più gli stimassi.
  - 4) Bericht von Manfredi vom 12. November 1494 bei Cappelli, S. 36.

lich in der Absicht, sein Berfahren zu rechtfertigen, so daß er sich mit Hülfe seiner Freunde behaupten zu können glaubte. Allein er mußte erleben, daß er nur von Wenigen begrüßt wurde, und zwar nur von den Allervertrautesten. Aus den untersten Stän= den fanden sich eine Menge von Leuten ein, denen man Brod aus= theilte oder auch Confect zuwarf 1). Piero gerieth doch über die Kälte, mit der er empfangen wurde, in Besorgniß?). Den Tag darauf machte er den Versuch, die Autorität, die ihm bisher zugestanden, bei der Signoria faktisch in Geltung zu bringen. Er war, als er sich zuerst in die Kirche, dann nach dem Palast begab, nach der Weise seines Baters von seiner Dienerschaft und einer kleinen Schaar von Bewaffneten umgeben; aber er fand die Signoren mit ihrem Früh= mahl beschäftigt, und einige von seinen Freunden unter den Sig= noren riethen ihm, nach Hause zu gehen, selbst zu speisen und hernach wiederzukommen. Noch war Nichts vorbereitet. Den Verzug benutten die übrigen Signoren, Gegner Pieros, um ihre Gesinnungsgenossen aus dem Collegio zu veranlassen, in dem Palast zu erschei= Die Besper läutete so eben, als Piero wiederkam. nen. stieg die Stufen des Palastes hinan und klopfte an dem Thor. Hierauf öffnete sich eine Nebenthur; eine Stimme rief, wer ba klopfe. Es war Jacopo di Tanai de' Nerli, der zu dem Collegio gehörte. "Mach auf", sagte Piero. Nerli antwortete: "Nur bann, wenn bu allein eintreten willst." Piero wurde der Lage inne, in der er sich . befand; durch seine Geberben gab er zu erkennen, daß er fich rächen wolle. Aber ein alter Cancelliere seines Baters, der ihn begleitete, rieth ihm nach Hause zu gehen, d. h. in diesem Moment nichts zu

1) Guicciarbini, Storia fiorent. S. 112.

<sup>2)</sup> Ueber die Ereignisse, die nun eintraten, weichen die Traditionen von einander ab. Nach der Ueberlieferung, die sich in der florentinischen Geschichte Guicciardinis (Storia fiorentina in den Op. inedit. III, S. 108 f.), bei Jacopo Pitti (Istoria fiorentina di Jacopo Pitti; publicirt im Arch. st. Ital. t. I, S. 31) findet, und auch übrigens sehr verbreitet ist, würde Piero die Signoria bereits am 8. November aufgesucht haben, um sich über die Vorwürfe, die man ihm machte, zu beschweren; den andern Tag habe er bann die bewaffnete Macht herbeibeschieden, um ihm zu Hilfe zu kommen, und sich selbst nach dem Palast begeben mit bewaffnetem Geleit, um den Eintritt zu erzwingen, so daß der Widerstand, den er findet, sehr Diesen Erzählungen sieht nun die Auffassung der gerechtsertigt erscheint. Chronik Cerretani entgegen, die sich unbefangener und parteiloser zeigt, und ber wir folgen, ohne eine Combination mit anderen Nachrichten zu versuchen, welche in Widersprüche verwickeln würde. Die Stelle aus Cerretani theilen wir in ben Analekten mit.

v. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtausg.

versuchen. Indem Piero sich entfernte, wurde es lebhaft auf der Piazza. Luca Corsini, einer der vornehmsten Gegner Pieros, trat an das Fenster des Palastes und rief das Wort "Popolo" aus. Unter diesem Ruse hatte man sich einst für das Haus Wedici ershoben; nach sechszig Jahren siel man unter demselben von dem Hause Medici ab. Die beiden, welche hier an die Spize traten, Nerli und Corsini, waren junge Leute, bisher ohne Credit, sowie ohne gesetzliche Autorität; sie galten eher sür leichtsertig, aber sie übten jetzt im Einverständniß mit der Mehrzahl der Signoren eine überwältigende Einwirkung aus.

In dem entstehenden Tumult nahm das bewaffnete Gefolge Pieros benselben in die Mitte und brachte ihn auf einem Umweg nach seinem Sause. Dieser hatte nun erwartet, seine Freunde mur= ben sich mit den Waffen bei ihm einfinden, um den Abtrünnigen entgegenzutreten. Allein in allem stellten sich kaum zwanzig aus ber wirklichen Bürgerschaft ein; das gemeine Volk allerdings zahl= reich. aber boch mehr, um sich etwas zu gute zu thun, als um zu kämpfen. Bon den Bürgern, die sich bewaffnen konnten und bewaff= neten, gingen die meisten nach bem Palast. Gine allgemeine Bewegung war es nicht; viele blieben zu Hause, um zu sehen, wo das alles hinaus wolle. Aber zunächst hatten doch die Gegner ber Medici das Uebergewicht. Cardinal Giovanni ftieg zu Pferd, selbst ohne Waffen, aber von Bewaffneten begleitet, um wo möglich die Sache beizulegen. Allein schon rief die große Glocke das Bolk zu den Waffen. Dem Cardinal begegneten einige junge Leute von Abel, um ihn zu warnen, nicht weiter zu gehen. Der Cardinal, von dessen Leuten einige verwundet worden, sah wohl, daß er nichts ausrichten werbe, und fürchtete, auch seine kirchliche Würde möchte ihn nicht schützen. Als er nach Hause kam, sprach er zuerft bas Wort aus, daß alles verloren sei. Piero scheint bennoch eine Gegenwirkung beabsichtigt zu haben; er sammelte bewaffnete Leute um sich und ftieg selbst zu Pferbe. Aber in Dem hörte er, baß die Signoria einen Preis auf seinen Kopf gesetzt habe, was nach einem der besten Gewährsmänner damals eigentlich doch noch nicht der Fall war, sondern blos ausgebreitet wurde. Von allen Seiten her erscholl das Geschrei "Popolo, Freiheit, nieder mit Piero." Er ritt mit seinem jüngsten Bruder Giuliano nach der Porta San Gallo 1),

<sup>1)</sup> Barenti: Piero come era a cavallo pensiero fece d'avviarsi, et in verso la porta a San Gallo con la compagnia il cammino prese,

hatte aber nur wenige Leute um sich, als Paolo Orsini mit einer ansehnlichen Reiterei erschien, der sich jedoch erinnerte, daß er nicht in Diensten Pieros, sondern der Condottiere der Stadt und der Republik Florenz sei. Vor einem unmittelbaren Einschreiten mit bewassneter Macht scheute er zurück; er rieth vielmehr Piero an, sich mit ihm zu entfernen.

Die Strömung der Geister, die sich in ähnlichen Momenten unwillfürlich und unwiderstehlich erhebt, war jest gegen die Medici. Die Idee ber Republik lähmte die Kräfte, auf die sich Piero noch zu stützen meinte. In ber Stadt braufte die tumultuarische Aufregung, die mit der Erschütterung der Regierungsge= walten verknüpft zu sein pflegt; die Häuser ber vornehmsten Anhänger und Werkzeuge Pieros, namentlich des Antonio di Miniato, der alle Geldangelegenheiten, und Bibbienas, ber alle Staatsgeschäfte verwaltet hatte, wurden geplündert; ebenso Haus und Gärten des Cardinals, der noch Mittel fand, zu entkommen, und der Palast Pieros selbst. Den beiden Damen des Hauses, der Schwieger= mutter und der Frau Pieros, wurden ihre Ringe vom Finger ge= zogen; sie wurden weinend in ein Kloster abgeführt. Die Signoria stellte einige Sindachi und Uffiziali di Ribelli auf; aber ehe diese thätig waren, war der Palast der Medici schon geplündert, die besten Kostbarkeiten waren weggeführt, so daß der Berkauf des Uebrigen kaum so viel eintrug, um die Gläubiger zu befriedigen.

So war Piero Medici mit seinen Brüdern verjagt; man erklärte sie für Rebellen und verbannte sie nun wirklich. Die Autorität,
welche Cosimo der Alte und Lorenzo, eigentlich doch in Uebereinstimmung mit den in jenen Momenten, die wir erwähnten, überwiegenden Gesinnungen der Bevölkerung gegründet hatten, erschien
jetzt, da sie in einer derselben widerstrebenden Richtung ausgeübt
wurde, als eine unerträgliche Thrannei. Alle ihre Verdienste um die
Stadt waren vergessen; man gedachte nur der Unzuträglichkeiten der
letzten Regierung, der sich die Idee der republikanischen Freiheit, plötzlich erwachend, stürmisch entgegensetze. Und unverzüglich ging man
nun in der Stadt daran, sich ohne die Medici oder vielmehr im Ge-

dove il fratel Giuliano a tenere la porta mandato havea. Era seco il Sign. Paolo Orsini, il quale senza le genti d'armi entrare in Firenze hauto havea. — Piero alla porta aspettando finchè il Cardinale vestito come un frate di San Francesco isconoscuito comparissi, e subito che della porta fù uscito lui col fratello e con il Sign. Paolo verso Careggi la volta presono.

gensate zu ihnen einzurichten. Die Stimmung des Tages ersgiebt sich aus der Eröffnung, welche die Signoria dem ferraresischen Gesandten machte; sie wünscht sich Glück dazu, daß sie der Anechtschaft, durch welche sie erstickt worden, ein Ende gemacht habe; auch dem Herzog Ercole wünscht sie Glück dazu: denn er werde sich der Freundschaft der Florentiner fortan bei weitem mehr erfreuen können, als es unter den Thrannen der Fall gewesen sei. Der Herzog von Ferrara kam dieser Eröffnung auf halben Wege entgegen; er erskärte, daß die Stadt volles Vertrauen zu ihm haben könne; er werde sich selbst und Alles, was er besitze, auch seine Kinder ihrem Dienst ausapfern 1). Denn zwischen Ferrara und Florenz herrschte eine gesmeinschaftliche Antipathie gegen das Papstthum, die sich jest sogleich wiederherstellte.

Um nun aber eine haltbare Ordnung einzurichten, wurde eine allgemeine Versammlung berufen; sie bestand aus allen denen, welche feit einer Reihe von Jahren in den oberften Stellen geseffen, also doch wieder der Partei angehörten, die bisher vorgewaltet hatte. Die vornehmste Angelegenheit der Berathung war, wie man sich gegen den König von Frankreich, dessen Einzug bevorstand, zu verhalten habe. Der Rath dieses Consiglio war, eine Gesandtschaft an den König zu schicken, um seine Forderungen zu erkunden; dann aber zwanzig erfahrene Männer zu wählen, um die Antwort zu überlegen und barüber an die Signoria und das Volk zu referiren. Dies ge= schah am 15. November. Am 17. zog König Karl VIII. in Florenz ein; er wurde mit allen erbenklichen Chrenbezeugungen empfangen. Aber von der Unimosität gegen Piero, die man bei ihm voraussette, war doch in der That nichts wahrzunehmen, wie er es denn der plöglichen Sinnesänderung Pieros zu banken hatte, daß er in Toscana keinen Wiberstand fand. Und in ber Stadt befanden sich noch die Damen des Hauses Medici, deren Bildung, Verstand und Unglück auf die Umgebung bes Königs einen gunstigen Gindruck hervor= brachte 2), welcher durch die Anhänger des Hauses, die zurückgeblie=

1) Manfredi am 12. November 1494 bei Cappelli S. 36.

<sup>2)</sup> Parenti: La mogliera di Piero con la madre, donne d'autorità e governo, inoltre Lorenzo Tornabuoni, Giannozzo Pucci, e li altri complici di Piero, a niente altro attendeano, che con subornationi, corruttella e tutte altri vie iniquissime persuadere a governatori del Re, che ingiustamente Piero de Medici cacciato suto era e che lo facessino ritornare a cagione, che la verità s'intendesse e esso proprio potesse delli appostoli falsi da altri cittadini difendersi et con la

ben waren, verstärkt wurde. Der König ließ den Abgeordneten der Stadt zu erkennen geben, daß er die Rücklehr Bieros wünsche, damit sich derselbe rechtfertigen könne, um alsbann mit den andern Bürgern als ihresgleichen zu leben: er, der König, sei gekommen, um allen Zwistigkeiten ein Ende zu machen. Aber in der Bürgerschaft er= weckte diese Absicht die größte Aufregung; man bezweifelte nicht, daß sich Piero Medici, wenn er zurückgekommen sei, der höchsten Gewalt wieder bemächtigen und sich bann an seinen Feinden rächen werde. Da das Volk die Waffen unter der Voraussetzung, hierin mit den Franzosen einverstanden zu sein und unter ihrem Schut zu stehen, gegen Piero ergriffen hatte, so sah es fast eine Beleidigung barin, daß der König sich auf dessen Seite neige, der doch gegen ihn gewesen Gleichwohl war die Signoria, als ihr die Anmuthung des Königs bekannt wurde, nicht einmüthig dagegen; sie bestand, wie angedeutet, aus zwei Parteien, von denen die eine entschieden gegen Piero aufgetreten war, die andere aber sich von der Sache besselben noch nicht losgesagt hatte; ber einen gehörten 5, ber anderen 4 Mitglieder an 1). Als nun in der Signoria über die dem König zu gebende Rückantwort berathen werden sollte, erschienen die letteren sehr kühl, was aber nur dazu diente, die übrigen um so eifriger zu machen. Diese hielten für rathsam, die Mit= glieder des Collegio und andere Büger, die ihrer Meinung waren, zu berufen, die dann auch unverzüglich herbeikamen. Man ver= sammelte sich in dem oberen Saale des Palastes und ließ nun die Signoren, die in der Minderzahl waren, wissen: wenn sie ver= weigerten mit den Uebrigen sich zu dem, was man ein gutes Leben, eine gute Verfassung nannte, zu vereinigen, so werde man ihnen anders begegnen, als mit blogen Worten. Die diffentirenden Mitglieder erklärten alsbann, sie würden mit bem zufrieden sein,

Maëstà del Rè giustificarsi. — Li assidui prieghi delle nominate donne, et appresso de principali Governatori et appresso di sua Maëstà giunt ovi le corruttele grandissime di denari forza hebbono di persuadere al Re che al tutto Piero de Medici in Firenze a giustificarsi tornassi; onde a Piero scrissono et mandatarii a Bologna, dove si trovava, mandorono che sotto le spalle del re subito a Firenze venisse.

1) Parenti: Veramente divisione grandissima nella Signoria regnava. Il Gonfaloniere, M. Luca Corsini, Giovanni Uguccioni, Filippo Sacchetti, e Chimenti Carpillioni verso il popolo pendeano. Antonio Lorini, Francesco Taddei, Trancesco Niccolini et Giuliano di Cenzone in favore della tirannide e contro alla populare libertà.

was das Volk für das Beste halte 1). Hierauf wurde nun von der Mehrheit der Signoria unverzüglich ein Consiglio dei Richiesti, wie man es nannte, berusen, wieder eine Art von Notabelnversammlung, wie sie schon in früheren Zeiten zuweilen nach dem Muster der venezianischen Pregadi statt gehabt hatte. Die so verstärkte Signoria nun begab sich nach dem unteren Saale, wo sich eine Bürgerversammlung eingefunden hatte, um mit ihr Rath zu pslegen, was man thun solle. Der Gonsfaloniere Scarsa, der sich zu den Gegnern Pieros geschlagen,

1) Parenti: Notificatosi per i deputati cittadini nostri della pratica alla Signoria la voluntà del Re, subito i partigiani Signori di Piero animo ripresono adomandati di parere che da far fusse freddi circa a provvedimenti della libertà ad andare cominciò partito pigliare non voleano stimando che in qualunche modo Piero tornasse, purchè una volta nella terra fusse col favore del Re di Francia e di suoi partigiani ripiglierebbe lo stato, et tutta la città suvvertirebbe. Però ristrettosi insieme quella parte de Signori nostrí bene volti con i cittadini sopra nominati della pratica conclusono che per primo provvedimento per i collegi si mandassi e per altri cittadini caldi e pronti alla difensione del popolo et presto partito sopra tanta cosa si pigliasse. Così fattosi ragunatosi in sù la sala della signoria buona parte de Collegi; e cittadini d'autorità et saper si fece a quelli signori, che mal vivere voleano, che se con li altri a ben vivere non s'accordavano lo errore con altro che con parole loro si mostrerebbe, per tanto essi impauriti ed il popolo temendo, volgere si lasciorono e contenti dissono essere, che quel partito si pigliasse, quale ottimo dal popolo si giudicassi, onde subito la Signoria, benchè sull' hora del mangiare fusse, consiglio de richiesti con ogni prestezza fece, et in un momento giù nella sala scese, parere domandando a quelli tanti cittadini, che ragunati s'erano che da far fusse, parlò il Gonfaloniere della giustitia el caso proponendo, con mostrare di quanta importanza fussi, et di quanto pericolo. perochè, se si dinegava al Re la tornata di Piero a giustificarsi, parea che partialità la nostra fussi, et non valida ragione ragionevolmente presa, oltre di questo da temere era di contraporseli, dubitandosi, che non sdegnassi et a peggior nostro grado celo rimettessi; se si consentiva, lo incendio et rovina della città manifesto si vedea, et come all' effusione del sangue si veniva, et alla universale suvversione della città, le quali cose sendo forte da dolore, giudicare bene conveniva, qual partito si pigliassi. Postosi il Gonfaloniere a sedere terror grande nella mente degli uditori generò. Ciascuno l'imminente pericolo examinava, la voce già per la terra sparsa s'era, come la Maësta del Re Piero richiamava et fra poche hore quello nella terra sarebbe, onde stringnendo il periculo partito generoso si prese, quale fù che più tosto con l'arme in mano generosamente morire per la libertà intendeano, che consentire il tiranno nella città tornassi.

hielt ihnen Vortrag über die Gefahr, in der man sich befinde: denn wenn man dem König die Rückfehr Pieros, um sich zu rechtfertigen, verweigere, so würde es scheinen, als habe man keine gültigen Gründe gegen denselben; er möchte Unwillen wider die Stadt schöpfen; wenn man ihm aber nachgebe, so könne es zu einem Blutvergießen und zum Ruin der Stadt kommen. Eindruck, den er mit diesen Worten machte, war um so größer, ba sich das Gerücht verbreitete und allgemein Glauben fand, Piero stehe schon vor den Thoren und werde sogleich zurücktehren. Da brach sich nun die Meinung Bahn, daß man dies unter keinen Umständen zulassen dürfe. In diesem Sinne sprach sich zuerst jener Bisthof von Volterra, aus dem Hause Soderini, aus; er scheint den Ton angeschlagen zu haben, der bann der herrschende Der Beschluß der Versammelten war, daß man lieber mit ben Waffen in der Hand untergehen, als die Rückkehr des Thrannen genehmigen solle: er wurde den Signoren mit einer gewissen Feier= lichkeit angekündigt, nicht ohne sie zugleich aufzufordern, für die Sicherheit des Palastes zu sorgen1). Wenn wir nicht irren, enthält dieser Beschluß das Fundament der republikanischen Freiheit der nächsten Jahre. Die Versammlung, die ihn faßte, bestand aus wenig mehr als 100 Bürgern 2); aber sie handelte, als wäre sie die gesetzliche Vertreterin ber Commune.

Anfangs blieb der König den Vorstellungen, die ihm gemacht wurden, zum Trot bei seiner Ansicht: er halte es nicht für ungerecht, daß Piero zurücksomme, um sich zu rechtsertigen und alsdann als guter Bürger zu leben. Die Differenz schien sehr ernstlich werden zu wollen. Die Signoria setzte den Palast in Vertheidigungsstand und ließ das Volk des Contado zu den Wassen aufmahnen, so daß in kurzem 30,000 Mann hätten aufgestellt werden können. Die angesehensten und reichsten Familien erhielten die Weisung, sich beim Läuten der Glocke mit bewassnetem Volke auf der Piazza einzusinden. Noch schien in der That Alles drohend und zweiselhaft. Man wollte wissen,

<sup>1)</sup> Parenti: Tutt' il consiglio a piedi della signoria si ridusse et haveva voce e unitamente a quella significò come disposti eravamo perdere la vita in conservazione della nostra libertà; che vivamente alla Maestà del Re intendere si facessi che per modo alcuno consentire non volevano, Piero de Medici tornassi nella città, perchè chi questo volea, non altro volea che la rovina della nostra città et la uccisione de' nostri cittadini.

<sup>2)</sup> So versichert Parenti, der selbst an der Bersammlung Theil nahm.

burch die Anhänger des Hauses Medici werbe dem König vorgestellt daß er, wenn Piero zurückehre, ebenso sehr Meifter ber Stadt sein würde, wie dieser selbst; von den Bürgern habe er dagegen zu fürchten, daß sie ihm bei ber ersten Gelegenheit den Rücken zukehren würden. Man erwartete, der König werde einen Präfidenten in Florenz aufstellen, um in seinem Namen die höchste Gewalt in die Sand zu nehmen. Die Florentiner waren emport darüber, daß fie Vasallen werben sollten. Um ber Gewalt, die sie umfaßte, zu entgehen, mußten sie, wie Machiavell sagte, Herz haben und Verstand. Die Gefahr, in der man sich befand, und der Be= schluß, sie zu bestehen, drückt sich in den Worten aus, welche einer alten und sehr verbreiteten Tradition nach Capponi ausgesprochen haben soll: sie mögen in ihre Trompeten stoßen, wir wollen an unsere Gloden schlagen 1). Aber ganz auf ihre Kräfte haben sich die Floren= tiner doch nicht verlaffen. Wir erfahren, daß sie ein Mitglied der vornehmsten Familien, Bernardo Rucellai, an den Herzog Lodovico in Mailand gesendet haben, um ihn zu befragen, ob es seine Meinung sei, daß Florenz seine Freiheit verliere 2). Lodovicos Ansicht konnte das nicht sein; benn Piero de' Medici hatte sich immer als sein per=

- 1) Die Worte sollen in dem Streit über die Friedensverhandlungen geäußert worden sein. Nach der Chronik Cerretani zerriß Capponi die von den Franzosen vorgelegten Artikel und sagte: Cristianissimo Principe noi daremo nelle nostre campane e tu nelle trombe e mostreremoti questo populo armato. Ich din von der Richtigkeit dieser Anekdete, die eine starke Provokation in sich geschlossen habe, nicht überzeugt, und halte die Bersion Nardis sür richtiger. Die Worte entsprechen aber dem allgemeinen Sinn der Florentiner. Bergl. S. W. Band XXXIV., 41.
- 2) Wenn Rucellai in seiner Schrift de bello Italico ber Sache nicht gebenkt, so ist bas kein Beweis bagegen; benn bie Schrift ist ein Prachtstild der Nachahmung der Klassiker, bei der viele Partikularitäten dieser Art übergangen werben mußten. Ich entnehme bie Notiz aus Parenti, ber sie unmöglich erdichtet haben kann, wie sie sich benn auch anderweit findet. tanta sospensione trovandosi la nostra città forte etiam dubitandosi della voluntà del Re, laquale non buona si scopriva, mandammo segretamente et con velocità a Milano Bernardo Rucellai a intendere, se di consentimento del Duca era, che a perdere havessimo la libertà imperochè quando così fusse cederemo, altrimenti ci sveglieremo et la libertà nostra vivamente et come huomini virili ci difenderemo. Rispose Milano, che veramente contro a sue intentione era, che alcuna parte di nostro imperio diminuissimo, contro a questo ogni ajuto darebbe et da hora comandumento farebbe alle sue genti, che in Romagna si trovavano, che ad ogni obbedienza fassino della nostra signoria.

fönlicher Feind gezeigt. Rucellai sagte ihm, wenn er es verlange, würden sie nachgeben; wo nicht, als brave Männer sich zur Wehr setzen. Lodovico munterte sie auf, sich nicht unterjochen zu lassen und versprach ihnen, sein Kriegsvolk, das in der Romagna stehe, anzuweisen, den Befehlen der Signoria zu gehorchen 1). Auch die venetianischen Gesandten, die sich bei dem König befanden, versicherten die Florentiner, sie könnten, wenn die Sache zum Aeußersten komme, auf die Theilnahme von Benedig rechnen, so daß schon in diesem Augenblick die Opposition gegen die Franzosen angebahnt worden ist, die später die Befestigung ihrer Herrschaft verhindert hat. Denn nicht mit der Länge der Zeit pflegen sich die Dinge neu zu gestalten: Alles entspringt in den Momenten großer Krisen. Und da nun den Franzosen selbst ber Aufenthalt bes Königs in Florenz zu lange bauerte, — benn sie fürchteten, sie würden darüber Zeit und Gelegenheit, ihr Unternehmen gegen Neapel zu vollziehen, verlieren, — so wurde der König zu dem Entschluß vermocht, die Zurückführung Pieros, die nicht ohne einen Kampf innerhalb ber Mauern hätte geschehen können, auszugeben und einen Vertrag mit den Florentinern zu schließen, fraft bessen auch diese ihm die festen Plätze überließen, die schon Piero zugestanden hatte; der König aber einwilligte, daß binnen vier Monaten von der Sache Piero Medicis nicht wieder die Rede sein solle. Der König gab dieselbe damit keineswegs auf: die Florentiner versprachen ihm, den auf den Tod oder Gefangennehmung Pieros gesetzten Preis zu widerrufen; ebenfalls: keine von den Strafen eintreten zu lassen, die ihrem Statut gemäß den für Rebellen Erklärten auferlegt wurden, son= bern sich einfach mit der Relegation Pieros zu begnügen, mit welcher eine Confiscation der Güter nicht verbunden sei. Die Aufhebung dieser Relegation war es, worauf der König bin= nen vier Monaten nicht anzutragen versprach; sollte es dann doch geschehen, so musse die Sache in dem gewohnten Wege der floren= tinischen Berathschlagungen durchgeführt werden. Auf die Erhaltung ber Güter bes Hauses Medici, eingeschlossen auch den Ertrag der Beneficien des Cardinals, wurde mit einer gewissen Sorgfalt Bebacht genommen, und ber Gemahlin Pieros ber Aufenthalt in ber Stadt vorbehalten.

<sup>1)</sup> Nach der Storia fiorentina von Gnieciardini (S. 118) hätte Lodovico die bei ihm anwesenden Bevollmächtigten Karls VIII. ersucht, in diesem Sinne bei dem König zu wirken.

Noch eine andere nicht viel minder wichtige Ungelegenheit schwebte zwischen Karl VIII. und den Florentinern. An demselben Tage, fast in benselben Stunden, in welchen die Staatsveränderung in Florenz eintrat, war eine andere in Pisa unter den Augen des Königs und mit dessen Bewilligung erfolgt. Als die Franzosen in Folge bes mit Piero geschlossenen Vertrages in Pisa einrückten, war ursprünglich ihre Meinung, die bisherige Unterwürfigkeit dieser Stadt unter die Florentiner aufrecht zu halten. Dasselbe Wort, aber, welches bamals in Florenz erscholl, das Wort Freiheit erhob sich in diesem Augenblick auch in Pisa, jedoch in einem ganz anderen Sinne; die Pisaner ergriffen den günftigen Augenblick, als der florentinische Staat schwankte, um sich von dieser Unterordnung zu befreien; fie fanden die Theilnahme des französischen Hofes. Mitglieder der= selben Häuser, welche sich in Florenz zur Verjagung Pieros vereinigt hatten, Nerli, Capponi, Corfini, mußten vor den Gewaltthätigkeiten der Pisaner sich nach einem florentinischen Bankhaus flüchten; nur dem Schutze der Franzosen verdankten sie ihre Rettung und die Möglichkeit ber Flucht1). Den Florentinern aber schien es unerträg= lich, Pisa auf immer zu entbehren; sie erlangten jett wirklich vom König das Versprechen, ihnen die Herrschaft über Pisa zurückzugeben. Ueberhaupt wurde zwischen dem König und den Florentinern die engste Verbindung geschlossen; in commercieller Beziehung sollen sie in den gegenwärtigen und fünftigen Besitzungen des Rönigs so behandelt werden, als wenn sie Franzosen wären. Den glücklichen Erfolg bes Unternehmens von Neapel sette man nicht unbedingt voraus: es wird sogar bes Falles gedacht, daß der König, um es durchzuführen, noch einmal nach Frankreich zurückgeben müsse. Unter allen Umftänden aber sollen die Florentiner seine Bundesgenoffen sein, Freunde seiner Freunde, Feinde seiner Feinde 2). In überschwänglichen Ausbrücken erscheint Karl VIII. in der Urkunde des Friedens als Vater des Vaterlandes, Beschützer der Freiheit, Ver= jager bes Tyrannen; seine Superiorität wird barin in jedem Worte festgehalten.

So viel war doch erreicht, daß die Stadt, als der König Florenz verließ, was am 28. November geschah, von Piero Medici nichts zu fürchten hatte. Man konnte nun daran denken, eine neue Ver=

<sup>1)</sup> Guicciardini, Itoria fiorentina, S. 112.

<sup>2)</sup> Die Friedensurkunde vom 25. November 1494 ist abgedruckt im Archivio storico italiano, t. I. p. 362 ff.

faffung, dem gegenwärtigen Zustand gemäß, bei der ersten Gelegen= heit einzuführen. Als bie leitenden Männer werben folgende fünf genannt: Tanai de' Rerli, Piero Capponi, Francesco Balori, Lorenzo di Bierfrancesco de' Medici, Bernardo Rucellai 1). Aber= mals wurde ein Rath ber Richiesti versammelt und ber Beschluß gefaßt, ein Parlament zu berufen, um eine neue Organisation ins Werk zu setzen. Dit bem Ramen Parlament bezeichnet man eine Bersammlung nicht allein ber Bürger, sondern aller Einwohner, die allezeit sehr tumultuarisch aussiel; sie war schon immer das Mittel gewesen, um ber zur Herrschaft gelangten Partei zu scheinbarer Le= galifirung der ihr erforberlich erscheinenden Maßregeln zu dienen. Die Ibee ber Republik sprach sich in dem Parlament aus, zugleich aber ihre Unterthänigkeit unter einer faktischen Gewalt. die Einrichtung und Besetzung der Aemter wollte man es nicht auf die alten Wahlbeutel ankommen laffen, weil dann leicht Ernen= nungen zu Gunsten bes verjagten Piero erfolgen könnten. meinte, das sei der Fehler Albizzi's im Jahre 1433 gewesen, welcher Cosimo dem Alten die Rückfunft so leicht gemacht habe. Aber auch auf den Rath der Siebzig konnte man nicht zurück= kommen, weil er recht eigentlich zu dem Fundament der mediceischen Herrschaft bestimmt gewesen war; man beschloß vielmehr, benselben gerabezu aufzuheben, sowie auch die Otto di Pratica, die ebenfalls ben Medici als gefügiges Werkzeug gedient hatten und beren Bor= rechte schon bei jener zweiten Sendung der Gesandten unbeachtet geblieben waren. Man beschloß ferner, 20 Accoppiatoren zu ernen= nen, welche auf ein Jahr lang bas Recht haben sollten, die Sig= noria zu erwählen 2).

Am 2. December wurde nun das Parlament gehalten. Die städtischen Gonfalonieren zogen mit ihren Gonfalonen auf; an der Pforte des Palastes stand bewassnetes Volk. Alle Zugänge der Piazza waren besetzt. In Gegenwart der Signoria wurden dann die Artikel der neuen Resorm verlesen und von der Menge, die nicht eben immer

1) Guicciardini, Storia fiorent. S. 120.

2) Barenti 30 November: Consigliato fù che nuovo squittinio si facessi, a cagione non intervenissi come nel 1433; la esperientia del passato esser vera maestra dell'avvenire, però perche la sorte dar potrebbe huomini partegiani di Piero e quali lo richiamerebbono, era ben fare accoppiatori huomini buoni ed amatori della libertà e quali si degnassino che securamente al magistratio della Signoria reggessino.

3) Parenti.

alles verstand, mit lautem Zuruf genehmigt, namentlich die Ernennung der Accoppiatoren mit den erwähnten Befugnissen, die Ernennung von Behn, um den Arieg gegen Bisa zu führen, und eine Er= leichterung in der Zahlung der Abgaben 1). Den andern Tag schritten die Signoren zu der Wahl der Accoppiatoren, die denn alle ben vornehmen Geschlechtern, durch welche die Revolution eingeleitet und vollzogen worben war, angehörten. Die nämlichen Mittel, die Cosimo und Lorenzo angewendet, um ihre Macht zu begründen, dienten nun ihren Gegnern, ihre Rachkommen entfernt zu halten. Man traf besondere Bestimmungen, daß ein Mitglied der jungeren Linie der Medici und auch der Gonfaloniere Scarfa unter die Accoppiatoren aufgenommen werden konnten. So schien Alles auf eine Weise angeordnet, bei ber die vornehmen Geschlechter bes alten Stato ohne ihr Oberhaupt die Leitung der Angelegenheiten in ihre Hände bekommen haben würden. Was man hatte kommen sehen, trat nun ganz offenbar zu Tage. Die Absicht der vor= nehmen Geschlechter war es, die Gewalt mit Ausschluß Pieros in ihrer eigenen Hand zu concentriren; sie hatten ein aristokratisches Regiment im Sinne, nach dem Muster von Benedig 2). ber Chronisten ber Zeit, Cerretani bemerkt: jede Regierung berube auf Reputation; es sei leicht, sie zu erschüttern, aber schwer, sie wiederherzustellen. Die Veränderung war keineswegs allein burch die Geschlechter, die man jest die Primaten nannte, geschehen; fie hatten das Volt zu Hulfe rufen muffen, wobei die Ber= stellung der Freiheit nicht allein angekündigt, sondern mit einer gewissen Feierlichkeit proklamirt worden war. In dem Volke aber zeigte fich Erstaunen, daß dann doch Alles beim Alten bleiben solle, ganz gegen die Erwartung, die man gehegt hatte. Die an Piero festhaltende Partei nicht allein, sondern auch die Geschlechter,

<sup>1)</sup> Guicciarbini, Storia fiorentina, S. 120.

<sup>2)</sup> Barenti Desember 1494: Nella nostra città avvedendosi e Primati del rugghiare del popolo e temendo ceh per tempo contra di loro non si voltasse, e studiavano e pensavano come a fortificare o stabilire lo stato loro havessino, vedeanlo alla mutatione facilmente disposto, però examinavano come stabilire si potessino; finalmente alquanti al modo quasi Venetiano inclinavano, che e magistrati per elettione a fare s'havessino la quale facessino tutti i cittadini del reggimento a beneplacito loro in quel modo e forma che pensare si potrebbe buona; questo modo credeano ottimo fussi a far pari et eguali i cittadini; il che quando sequissi, pericolo via stimavano del perdersi lo stato e della mutatione della città.

welche aus dem ihnen 1434 auferlegten Exil zurückgekommen waren, erhielten die Gemüther in Sährung. Man demerkte, daß die getroffenen Wahlen und Amtsernennungen häusig auf unwürdige und unfähige Leute sielen. Und dazu kam, daß zwischen den Primaten doch keine Einigkeit herrschte. Die beiden vorwaltenden Obershäupter, Piero Capponi und Francesco Balori, bildeten verschiedene Faktionen, durch deren Eisersucht es geschah, daß Männer von Beseutung wie Paolantonio Soderini, ausgeschlossen wurden 1). Es war das allgemeine Gesühl, daß dieser Justand nicht haltbar sei; das Bolk erinnerte sich seiner republikanischen Ansprücke und Rechte.

In diesem Wiberstreit der angeregten Idee und des saktischen Zustandes richtete Jedermann sein Augenmerk auf den Mann des Volkes, der eben in den letzten Unruhen zu großem Ansehen gelangt war, den Domanikerbruder Hieronymus Savonarola in S. Marco.

1) Parenti: Per le nuove lettioni fattesi de 20. accoppiatori, dieci di libertà e di balià et otto di guardia, tutta la citta cascò, imperochè non altro che partialità conoscintasi ne Signori e collegi e quelli huomini della pratica e quali li consigliavano, tutti e buoni cittadini adolorono, lamentavansi d'havere prese per la libertà l'arme, con ciò fussi che non per la libertà del popolo, ma per conservatione dello stato dei medesimi, che prima govervano preso l'haveano. - Viddesi in effetto che i principali cittadini a discretione del popolo rimettere non si vollono; oltre di questo ritenere intesono lo stato; et quasi tutti e lor parenti o salvare o allo stato ritirare, però subornati i collegi alle voglie loro li persuasono, et essi di poco gindizio hauta la lor proprietà del ben commune non si curorono. Fra i primati alcuni desiderando popolarmente vivere, di cui capo era Paal Antonio Soderini, biasamavano el modo sequito della creatione della sopradetta dignità, davali el popolo animo, el quale della loro disonestà forte si doleva. Da altro canto Francesco Valori e Piero Capponi, da altri capi scopertisi ambitiosi e volendo ciascuno empiere la voglia sua, et contentare di offitj i amici loro et parenti dissentivano in tra di loro mirabilmente. Ciascuno di questi seguaci e fautori haveano, ma nemico il popolo il quale ben vivere desiderava.

### Prittes Capitel.

#### Sinnesweise Savonarola's.

Wenn man die Mächte des inneren Lebens erwägt, welche in bieser Epoche auf einander wirkten, so repräsentirt das Haus Medici die Richtung einer universalen Kultur, die auf dem Wege der eben er= neuerten Studien des klassischen Alterthums die geistige Welt umzubilden im Begriff war. Die Kunft, die sich eben von dem herkömmlichen Typus entfernte, um das allgemein Menschliche zu fassen; die Poesie, welche, indem sie die alten Stoffe behandelte, sich doch zugleich in einen Ge= gensatz zu benselben warf; die Philosophie, die das Christenthum mit dem Platonismus zu vereinigen suchte, — Alles beruht auf dem nämlichen Moment der Autonomie des Geistes, die sich der christlichen Religion und Kirche nicht zwar entgegensetzt, aber, an ihr festhaltend, aus den Regionen der Scholastik zu entkommen und an Stelle berselben eine freiere, ben eingeborenen Ideen des menschlichen Geiftes homogene Auffassung zu setzen strebt. Das Geheimniß wird nicht gradezu abgeleugnet; die ganze Aeußerlichkeit der Kirche wird aufrecht erhalten; aber man verbindet das mit Gedanken, die doch einen ganz andern Ursprung haben. Zu allgemeiner Herrschaft waren jedoch diese Tendenzen nicht gekommen, noch auch geeignet, eine solche zu erlangen. Das Volk kann des vollen religiösen Glau= bens nie entbehren; es hat ein unmittelbares Bedürfniß besselben für sein Thun und Lassen, sowie für sein persönliches Bewußtsein. Eben dies Bedürfniß aber hatte damals in Florenz eine eigen= thümliche Befriedigung und einen Interpreten gefunden. die Freunde der Medici in Carreggi platonische Symposien feierten, in welchem sie über die zwiefache Aphrodite philosophirten und den wahren Eros sogar an das Christenthum anzuknüpfen bersuchten, predigte in San Marco ber Dominikanerbruder Hieronymus Savonarola gegen jede Einmischung der Philosophie in die christ=

liche Lehre, gegen alle die Abweichungen, welche das Treiben des Tages in Florenz mit sich brachte, von der strengen Moral und dem echten christlichen Leben. Das ist das Geheimnis der Re-ligion, das unaufhörlich frisch entspringt und die Gemüther durch eine denselben eingeborene Sympathie mit sich fortreißt.

Hieronymus Cavonarola 1) war im Jahre 1452 in Ferrara geboren, welches damals an Lebensfülle und Glanz mit Florenz wetteiferte. Ein junges Leben aber entwickelt fich niemals an und für sich; es hängt mit den öffentlichen Ungelegenheiten mehr zu= sammen, als man glaubt. Wenn man ben Eindrücken nachforscht. die Savonarola in seiner Jugend erhalten haben mag, so hat be= wußt ober unbewußt Nichts tiefer auf ihn wirken können, als die auf das Festlichste gefeierte Anwesenheit Papst Pius II., als er damit umging, die Christenheit zu einem Unternehmen gegen die Türken zu vereinigen. Das Miglingen dieser Absicht muß man besonders in Ferrara tief empfunden haben, dessen damaliger Her= zog, ehrgeizig und prächtig wie er war, eine sehr bedeutende Summe zu dem Unternehmen beigesteuert hatte. Daß der Krieg gegen die Ungläubigen zu ihrer Bekehrung unternommen werden muffe, war und blieb eine der vornehmften Ideen Savonarolas. Er trat, so viel man sieht, aus moralisch = religiösen Gründen, aus Ueberdruß an den Iniquitäten des weltlichen Lebens, besonders bem Emporkommen ber Bösen über die Guten 2), in den Orden der Dominikaner, in welchem er gar balb, da er sich als ein guter Thomist erwies, zu einem gewissen Ansehen gelangte. Aber im Jahre 1482, also dem dreißigsten seines Alters, erfuhr sein klösterliches Leben in Ferrara eine plötliche Störung. Ein Krieg ber italienischen Staaten unter einander war ausgebrochen, in welchem Ferrara von dem Papft und den Benetianern zugleich bedrängt wurde. Es geschah im Interesse bes Girolamo Riario, ber von

<sup>1)</sup> Bei diesem Versuch enthalte ich mich absichtlich aller Traditionen, die aus den Legenden der Piagnoni in späterer Zeit entstanden sind. In den Analesten will ich ihre Glaubwürdigkeit prüsen; sie verbreiten einen Heisligenschein um ihren Helden, der die Wahrheit der Thatsachen verdeckt oder entstellt.

<sup>2)</sup> Brief an seinen Bater vom 25. April 1475, bei Billari, La storia di Girolamo Savonarola, Bb. II. doc. I. La rasone la quale me muove ad intrar ne la relegione è questa: la gran miseria del mondo, le iniquitate de li homini, li stupri, li adulterii, li latrocinii, la superbia, la idolatria, la biasteme crudele che il seculo è venuto a tanto che più non si trova chi facia bene.

4

Imola her ein selbständiges Fürstenthum in der Romagna aufzurichten trachtete, daß Papst Sixtus IV. sich den Venetianern anschloß. Indem die Venetianer den Po heraustamen, griffen zwei verschiedene Heere Ferrara an und bedrohten es mit dem Untergang. Nur durch Zureden des slorentinischen Gesandten wurde der Herzog Ercole bewogen, den Sturm zu bestehen. Aber die Dominikaner zu Ferrara wollten ihren damals sehr angesehenen Convent degli Angeli nicht der Plünderung und Verwüstung preisgeben; die Brüder wurden unter die benachbarten Provinzen vertheilt. Savonarola wurde nach Florenz in das Kloster San Marco geschickt, eine Stiftung des mediceischen Hauses.

Mit dem politischen Streite verknüpfte sich aber in diesem Mo= ment ein geistlicher: die Florentiner hielten bem Interdict, das Papft Sixtus IV. über Lorenzo be' Medici ausgesprochen, gegenüber zusammen, und ergriffen die Idee einer conciliaren Gegenwirkung gegen das Papstthum. Die sonft so räthselhafte Erscheinung bes Erzbischofs von Krain, der sich vermaß, noch einmal ein Concil in Basel zu eröffnen, bekommt dadurch einiges Licht, oder erscheint wenigstens in einem allgemeinen Zusammenhang, wenn man erfährt, baß die Florentiner den König von Frankreich anmahnten, mit anbern Fürsten vereinigt, ein Concil zur Gegenwehr gegen ben Papst zu versammeln 1). Der Erzbischof schritt zu den heftigsten Anklagen gegen den Papst, den er kannte, und dem er Schuld gab, daß er gleichsam ben heidnischen Götendienst an die Stelle der driftlichen Religion setze; er lub ihn zu seiner Verantwortung vor ein Concil und bedrohte ihn sogar mit der Absetzung, wenn er Folge zu leisten verweigere 2). Das verflog nun Alles wirkungslos; aber man darf doch nicht vergessen, daß die Florentiner ihre Abgeordneten bei bem Erzbischof gehabt und die Manifestationen desselben gebilligt haben.

Mit diesen politischen und geistlichen Tendenzen der Opposition gegen das Papstthum traf nun Savonarola in Florenz zusammen.

1) Suicciarbini Stor. fiorent. 50. Al re di Francia sendosi mandati imbasciadori da tutta la lega a fare querela del pontefice e tentarlo volessi insieme cogli altri principi dichiamare il papa al Concilio.

<sup>2)</sup> Johann von Müller, Schweizergeschichte Bb. V. Abth 2, S. 286 ff. Bon seinen Expositionen und Appellationen bemerkt Jac. Burkhardt (Erzsbischof Andreas von Krain und der letzte Conzilsversuch in Basel, Basel 1852 S. 35), daß denselben aller dogmatische Inhalt sehle; das erste und letzte Wort darin beziehe sich auf die Berderbniß der Hierarchie und die Rechte der allgemeinen Kirche.

Eben bei diesem seinem ersten Aufenthalt in Florenz ist es gewesen, daß er eine dem Papstthum entgegengesetzte Richtung ergriff. Bei der Vorbereitung zu einer Predigt wurde es ihm klar, daß der gegen= wärtige Zustand nicht dauern könne, und indem er dann weiter forschte, namentlich in den Propheten des alten Testaments und in der Apokalppse des Johannes, so glaubte er mit Händen zu greifen, daß der ganzen Kirche eine Renovation nicht allein noththue, sondern auch bevorstehe; und da alles ersterbe und von dem rechten Wege abweiche, so setzte er voraus, daß die Erneuerung in kurzem folgen werde, so gewiß, wie das Frühjahr auf den Winter. Uęberzeugungen und Ahnungen, wie diese, durchdrungen, predigte er in verschiedenen Städten Italiens mit vielem Erfolg. Er schreibt einmal seiner Mutter: in der Fremde sei ihm wohler, als in seiner Vaterstadt, wo er schon deshalb, weil man ihn so gut kenne, wenig ausrichten würde; aber in den Städten, in denen er jett predige, weine das Volk, wenn er wieder abreise; sie musse wissen, fagt er, daß er Leib und Leben und seine Wissenschaft dem Dienste Gottes und des Nächsten widme 1). So kam er im Jahre 1490 nach Florenz zurück 2). Der frühere Streit mit dem Papstthum bestand nicht mehr; Lorenzo Medici hatte sich vielmehr mit dem Nachfolger Sixtus' IV., Innocenz VIII., eng verbunden. der Zustand der Kirche war darum um nichts besser geworden; auch Innocenz bewegte sich in Kriegsunternehmungen gegen seine Nachbarn und hatte einen Sohn, welchem Lorenzo, wie erwähnt, seine Tochter vermählte. Die auf eine Reform der Kirche gerichtete Sinnesweise Savonarolas mußte dadurch eher verstärkt, als ver= ringert werden; sie konnte ihrer Natur nach mit dem Regiment Lorenzos, durch welches das Papstthum unterstütt wurde, so wenig einverstanden sein, wie mit der Förderung einer Cultur, die der Religion nicht homogen war. Und welche Aussicht eröffnete sich dadurch, daß Lorenzo unaufhörlich von gefährlichen Krankheiten heimgesucht, und der Papst ein alter Mann war. Alle die, denen eine Veränderung der Politik erwünscht gewesen wäre, hielten sich an Savonarola, man sagte wohl: er sei ber Prediger der Miß= vergnügten 3); doch hielt Savonarola sehr an sich. Seine An=

<sup>1)</sup> Brief Savonarolas vom 25. Januar 1490, mitgetheilt von Vincenzo Marchese im Archiv. stor. ital. Append. Bb. VIII. S. III.

<sup>2)</sup> Vergl. Vincenzo Marchese a. a. D. S. 79 und Scritti vari S. 129.

<sup>3)</sup> era, fino al tempo di Lorenzo de' Medici, chiamato il predicatore de' disperati e malcontenti Jacopo Nardi bei Billari. II. S. LIX.

v. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtausg.

beutungen über eine bevorstehende stürmische Zukunft erschienen nur als Auslegung der vorliegenden Texte 1). Savonarola erzählt, Lo= renzo habe ihn einmal warnen lassen, doch nicht in seinem eigenen Namen, worauf er nur geantwortet habe: er möge Buße für seine Sünde thun. Zum offenen Zerwürfnisse aber zwischen Lorenzo und Savonarola ift es nicht gekommen. In seinen letten Stunden hat Lorenzo ben Mönch berufen laffen und um seinen Segen gebeten2). Savonarola lebte ganz in seiner religiösen und monastischen Welt. Sein vornehmstes Geschäft war damals und in der nächst folgenben Zeit, die Novizen, welche in den Orden treten wollten, zu unterrichten; indem er ihnen die Schrift auslegte, wies er sie zugleich zu strengem Leben und eifrigem Fleiße an, um zu dem eigensten Geschäft des Ordens der Dominikaner, d. h. der Predigt fähig zu werden. An den Brüdern des Conventes tadelte er es, wenn sie das Kloster reich zu machen trachteten ober auch durch besondere Gelehrsamkeit zu glänzen bemüht seien: denn wie weit sei das von dem Beispiel der alten ägpptischen Mönche ent= fernt, auf deren Regel er die Klosterbrüder unaufhörlich hinwies; es widerstrebe selbst dem ursprünglichen Christenthum. Reform gab sich in einigen Aeußerlichkeiten, z. B. einer kürzeren und engeren Kleidung kund, und erstreckte sich zugleich über die Nachbarklöster; er legte Hand an, um eine besondere, von der Ordensprovinz der Lombardei getrennte Congregation zu bilden.

Diese Absonderung wurde von der florentinischen Signorie geswünscht und gefördert. Man hat einige Briefe des Rathes der Zehn<sup>3</sup>), durch die sie der römischen Kurie empsohlen wird; unter den Abgeordneten von San Marco, welche in dieser Sache nach Rom gesendet wurden, war ein Florentiner aus der Familie der Rinuccini, so daß der Entwurf etwas speciell Florentinisches hat. In Rom wurde er dagegen von den Abgeordneten der Dominicanersconvente von Mailand, Ferrara, Bologna, Genua und Benedig bestämpst. Der Provinzial der Lombardei hatte bereits die Verfügung erlassen, daß Savonarola aus dem Convent von San Marco entsernt

<sup>1)</sup> Savonarola an Fra Domenico Buonvicini da Pescia 10. März 1491. Io spessime volte predico la rinnovatione della chiesa e le tribulationi che hanno a venire, non assolutamente, ma sempre col fondamento della scrittura, Archiv. stor. ital. App. Bb. VIII. S. 116.

<sup>2)</sup> Auf dies Ereigniß und das Berhältniß Savonarolas zu Lorenzo komme ich in den Analekten bei der Untersuchung der Texte zurück.

<sup>3)</sup> Billari II. Doc. X. S. XXXV.

werden solle, als noch zur rechten Zeit das Breve 1) des Papstes Alexander VI. in Florenz eintraf, welches die Absonderung guthieß. Die Sache war besonders durch den Cardinal Carasa von Neapel durchgesetzt worden, an den die Florentiner sich deshalb gewandt hatten; die Willensmeinung Alexanders VI. scheint an sich nicht dahin gegangen zu sein, aber er fügte sich den an ihn gerichteten Bitten, zumal da auch Piero de' Medici sich dassür verwandte 2). Die übrigen Convente von Toscana schlossen sich mit Freuden an; eine Versammlung von Deputirten derselben wählte Savonarola zum Generalvikar, so daß er nun dadurch eine bedeutende Stelslung in der ganzen Provinz, eine Art von monastischer Unabsängigkeit erhielt.

Auch auf das Volk erstreckte sich bereits seine unmittelbare Einwir= fung. Einst, im Jahre 1482 waren die Florentiner mit den Medici in einer antipäpstlichen Richtung einverstanden gewesen. Die Medici waren bon derselben zurückgewichen; aber es wäre sehr begreiflich, wenn die in jener Krisis entwickelte Gefinnung der Florentiner den Boden gebil= det hätte, auf welchem Savonarola seine Wirksamkeit entfalten sollte. In seinen Predigten schlug er überhaupt einen anderen Ton an, wie Es war die Gewohnheit der Zeit, auf der Kanzel schwierige Fragen zu erörtern, die man bann mit spitfindigem Scharfsinn, wie in einer Disputation aufzulösen versuchte. Soviel wir vernehmen, folgte ihr Anfangs auch Frate Hieronimo; durch einen älteren Ordensbruder aber wurde er aufmerksam gemacht, daß der Zweck ber Predigt nur dahin gehe, das Bolk mit einfachen Worten zu einem guten Leben anzuleiten. Diesen Rath nun befolgte Hieronhmus, indem er zugleich den Anstoß von sich abstreifte, welchen die Eigen= thümlichkeiten seines Dialektes barboten, so daß er selbst ein Muster eines guten Predigers wurde und sich auch in Florenz eines großen Beifalls erfreute 3). Scholastische Syllogismen hat er nicht ganz vermieben, aber die Hauptsache war ihm die Auslegung der Texte nach ihrem inneren tieferen Sinn und die Anmahnung des Bolkes zu einem driftlichen Leben in der Weise der ersten Jahrhunderte der Rirche. Er gelangte badurch zu hohem Ansehen; man bewunderte seinen Geist und seine Kenntnisse, so daß sich auch vornehme Bürger der Stadt um ihn gruppirten; das Bolk riß er mit sich fort. Im Laufe der Zeit kehrte Savonarola die einmal eingeschlagene Richtung immer

of digner

<sup>1)</sup> Breve vom 22. Mai 1493 bei Billari II. Doc. XI. S. XXXVI.

<sup>2)</sup> Barsanti Della storia di padre Girolamo S. 42.

<sup>3)</sup> Cerretani.

stärker hervor; er begann, und zwar geschah das in der Hauptkirche zu Florenz, ein nahes Unheil zu verkündigen, welches die Stadt und ganz Italien, vor allem aber die verderbte Kirche treffen werde. Am meisten siel dabei auf, daß er seine Verkündigungen als eine Botschaft Gottes aussprach.

Diese Behauptung, der Anspruch, den er auf die Gabe der Prophetie machte, ist in seinem Leben überhaupt der wichtigste Moment, der gleich von vornherein eine nähere Erörterung verbient. Francesco Guicciardini hat in seinem Jugendwerke über die slorentinische Geschichte die Meinung geäußert, Savonarola müsse entweder in der That ein Prophet gewesen sein, oder doch ein großer Mann, da er dies Vorgeben sein ganzes Leben hindurch zu behaupten gewußt habe 1). Vielleicht giebt es noch ein Drittes:

er war überzeugt, ein Prophet zu sein; aber man muß erst unterssuchen, ob er das wirklich war, was man in alten und neuen Beiten unter dem Wort Prophet verstanden hat. Vergegenwärtigen wir uns zunächst den Gang seiner Studien in Gedanken.

Noch vor seinem Eintritt in das Kloster hatte er sich ernstlich mit der peripatetischen Philosophie beschäftigt, wie sie damals ge= lehrt ward, und war dabei zu der Ueberzeugung gelangt, daß der wahre Ausleger des Aristoteles Thomas von Aquino sei 2). Schon darin liegt ein überwiegend theologischer Gesichtspunkt, da es ja die Lehre des Thomas ist, daß die Philosophie allein zur Erkenntniß der göttlichen Wahrheit nicht führen könne. wie Thomas und selbst Albertus Magnus in dem Studium der natürlichen Dinge als der Wirkungen Gottes einen Weg zur wahren Erkenntniß erblicken, so auch Savonarola. Er erzählt einmal, daß er sich in seiner Jugend emsig mit der Wissenschaft der natürlichen Dinge beschäftigt und dabei viele Wahrheiten erkannt habe, die er alsdann auch auf die moralischen und religiösen Fra= gen habe anwenden können; bei der Betrachtung der Natur habe er die Regeln und Ordnungen, in denen sich Alles bewege, wahrgenommen; burch seine Studien sei er dann weiter gelangt, als viele andere; doch nicht durch die Kräfte seines Geistes allein; dazu sei noch ein ande= res Licht gekommen, das ihn dann auch in seinen moralischen Be= trachtungen weiter geführt habe, als er je gehofft hätte 3). Wenn er

- 1) Storia fiorent. S. 181.
- 2) Vita R. P. F. Hieronymi Savonarolae, auctore Joann. Franc. Pico ed. Quétif, Paris 1674, I, S. 7.
- 3) Dialogo della verità profetica: Anchora il lume della ragione naturale mi è stato confortato per quel lume, mediante il quale io

Fig. 18

nun die ihm zu Theil gewordene höhere Erkenntniß mit dem inne= ren Lichte zusammenstellt, das ihn zur Prophezeiung geführt habe, so könnte es scheinen, als meine er damit die Gabe der Intuition. durch welche die gewöhnlichen Gegenstände der Erkenntniß in ein allgemeines Licht treten, wie er benn auch sagt, daß vieles von bem was er schon gewußt, ihm erst später durch diese über seinen Geist hinausgehende Erleuchtung Har geworden sei. So sett er das Wesen der Prophetie in ein Seben besjenigen, was gewöhnlichen Augen verborgen bleibe: denn Prophet heiße nur eben ein Seber. Allein dabei bleibt er keineswegs stehen: er nimmt eine Kenntniß der zukünftigen Dinge durch unmittelbare göttliche Vermittelung in Anspruch. Mit Lebhaftigkeit bekämpft er die Aftrologie: benn nicht aus bem Geschaffenen könne man die Zukunft erkennen, schon barum nicht, weil diese von dem freien Willen, also von Zufälligkeiten ab= hänge, die nur Gott allein wisse: benn vor dem dreieinigen Gott sei alles gleich offenbar, bas Vergangene, Gegenwärtige und Künf= tige; das Zukunftige zu wissen, sei daher ein Vorrecht der Gott= Er spricht das Wort aus, daß die Wissenschaft besselben eine Theilnahme an dem göttlichen Wesen sei 1). Von diesem theoso= phischen Gebanken finde ich weiter keine Entwickelung, wie denn bei ihm überhaupt von den theosophischen Richtungen der deutschen Theologie nicht die Rede ist. Die Kenntniß des Zukunftigen be= ruht nach Savonarola auf einer unmittelbaren Erleuchtung ober auch einer Vermittelung der Verkündigungen durch die Engel. Er theilt die Vorstellungen ber Schriften, welche bem Dionpfius Areopagita jugeschrieben werden; er hat keine Ahnung bavon, daß das Werk "de coelesti hierarchia" untergeschoben und in monophysitischen, also der fatholischen Kirche entgegengesetzten Tendenzen verfaßt worden ist. Erleuchtung durch die Engel Gottes nimmt er ohne alles Bedenken an. Er scheint barin burch einen anderen Klosterbruber von San Marco, Fra Silvestro Maruffi, der, eigentlich ein Nachtwandler, unaufhör= lich Erscheinungen hatte ober boch zu haben vorgab, bestärkt wor= ben zu sein. Auch Savonarola bezieht sich auf Visionen, benen er

ho conosciuto le cose future. Onde nelle cose naturali nelle quali infino da piccoletto io mi era esercitato ho imparato et trovata molto piu verità e congiuntole alle cose divine e morali le quali verità io non harei mai potuto intendere con le proprie forze del mio ingegno. Bergl. Compendium revelationum bei Quetif I, S. 222.

<sup>1)</sup> Compendium revelationum a. a. D. S. 223.

volle Wahrhaftigkeit zuschreibt. Die Frage, ob er nicht vielleicht durch bose Engel getäuscht werde, hat er nicht ganz außer Acht gelaffen; aber er behauptet, ba seine Erleuchtung nur zu dem Guten und echt Chriftlichen führe, so könne sie nicht von bosen Engeln kommen, beren Sinn nur auf bas Bose gerichtet sei; überdies aber stimme alles, was er sage, mit der Schrift zusammen. In der Anschauung des allgemeinen driftlichen Verderbens hatte er im Studium der Apokalppse die Meinung gefaßt, daß das Ende ber \* Welt bevorstehe; es sei eben alles so, wie in der Zeit, die der Sündfluth vorangegangen: das in der Apokalppse durch das fahle Pferd bezeichnete Zeitalter der Lauheit sei eingetreten 1). In diesem Sinne hatte er schon auf den erwähnten Reisen gepredigt. In Flo= renz vermehrte sich sein Abscheu vor dem weltlichen Treiben, in welchem das ganze Universum versunken sei; auch er hatte Bisionen ober glaubte sie zu haben — benn an seiner persönlichen Wahrhaftig= keit bürfte man nicht zweifeln — in benen sein Hauptsat, daß eine schwere Strafe bevorstehe, bestätigt wurde. Einst in der Nacht glaubte er ein Schwert an der Himmelsfeste zu sehen mit der Auf= schrift: "das Schwert Gottes über die Erde bald und geschwind" 2). Er war überzeugt, daß besonders Italien zur Züchtigung reif sei und ihr nicht entgehen könne. Zugleich wirkte auf ihn die da= malige Verwickelung der europäischen Angelegenheiten, die er mit dem Zustand Italiens combinirte: schon lange vor der An= kunft des Königs von Frankreich kündigte er einen neuen Chrus an, der über die Alpen kommen und gegen den keine Feste und keine Waffe Stand halten werde; er stütt sich dabei auf eine Stelle des Jesaias, welche wörtlich noch einmal erfüllt werden musse. Ueberhaupt hat kein Theil der heiligen Schrift so viele Wirkung auf ihn gehabt, wie die prophetischen Bücher des alten Testaments; die Propheten leben vor seinen Augen wieder auf, und historisch genommen bildet er sich in Florenz eine der ihren analoge Stellung. Denn jeden Augenblick setzt er dem weltlichen Treiben die göttliche Idee entgegen, selbst in Bezug auf die kommenden Dinge, die er, wie auch jene, zwar im allgemeinen als weltumfassend betrachtete, aber doch auch an das zunächst Vor= liegende anknüpfte. Und aus den Formen der lateinischen Ueber= setzung bildete er sich Anfichten von dem prophetischen Wesen, die

1) Rarl Meier, Girolamo Savonarola S. 200.

<sup>2)</sup> Gladius Domini super terram cito et velociter. Compendium revelationum a. a. D. S. 230.

auf ihn selbst paßten und durch welche seine Idee von der Berähnlichung des menschlichen Geistes mit dem göttlichen, sowie von dem Verhältniß der Intuition zur Prophetie bestätigt wurde. Es ist unläugbar, daß er die Stellen unrichtig verstand, aber eben so sehr, daß er sie so verstand, wie er sagt 1).

Seine Theorie, die sich auf mißverstandene Stellen aus dem alten Testament und eine untergeschobene Schrift aus dem sechsten Jahrhundert gründete, stand in That und Wahrheit auf sehr schwachen Füßen; er aber hielt sie für unumstößlich und trug seine Anschauungen, die ein sehr subjectives Element in sich hatten, mit voller Sicherheit und einer Beredsamkeit, die nur aus dem Gefühl dieser Sicherheit entspringt, dem florentinischen Bolke vor. Und sür Jedermann einleuchtend war es doch, was er von dem Gegensatz zwischen der ursprünglichen christlichen Lehre, dem Leben der alten Christen überhaupt und dem damaligen Zustande der Christenheit predigte. Mit der Verkündigung über die nahe Züchtigung Italiens verknüpste er die andere, daß eine Erneuerung der Kirche von Grund aus bevorstehe, und zugleich die Vekehrung der Türken und Mauren, der Ungläubigen insgesammt zum christlichen Glauben.

Der Frate war ein Mann von kleiner Statur, aber wohlge= bildet. In seinem Antlitz verband sich eine hohe, von Runzeln durchfurchte Stirn mit blauen Augen, die unter buschigen, ins Rothe fallenden Brauen mit ungewöhnlichem Glanze hervortraten. In seinem Auftreten verrieth er bei allem mönchischen Habitus doch eine gewisse Urbanität. Er war zufrieden mit der ärmlichen Kleidung des Klosterbruders, aber er hielt darüber, daß sie vollkommen rein war; er sagte wohl, er liebe die Ar=

<sup>1)</sup> In dem comp. revel. S. 223 bezieht er sich auf Hosea XII. 11: Locutus sum super prophetas, et ego visionem multiplicavi et in manu prophetarum assimulatus sum, so lautet die Bulgata. Aber die Berähnlichung Gottes mit den Propheten, die er hieraus schloß, liegt doch nicht in den Worten des Urtertes. Dieser sagt nur: ich gab Gleichnisse durch die Propheten. Simson (Der Prophet Hosea übersett und erklärt S. 315) hat das Misverständnis der Bulgata, welcher Savonarola folgt, sowie der Septuaginta (êr xegoù ngognisser sielle, auf die er sich bezieht, ist Daniel X.: intelligentia opus est in visione; damit will er beweisen, daß der Prophet auch die Bedeutung der Bistonen erkenne. Die Uebersetung von Bertholdt (S. 696) sautet: "er war ausmerksam und erhielt Einsicht in das Gesicht", die von de Wette: "ihm ward Berständnis des Gesichts".

2) Picus, vita Savonarolae a. a. D., S. 5.

muth, ohne Schmut 1). Er schien Nichts anderes zu kennen und zu wollen, als das strenge, der Welt abgewandte geistliche Leben; boch gab er nach, baß daffelbe ben ganzen Menschen nicht burch= bringen könne; es werbe in bemselben noch immer etwas nach bem Irdischen Hinneigendes zurüchleiben — eine ben Zeloten ungewohnte Toleranz. Er war zugänglich für Jebermann, auch für seine Feinde, von denen man bemerkte, daß sie nicht selten als Freunde und Verehrer von ihm schieden. Niemals fuhr er auf und vermieb allen bitteren Tadel; bei den Schmähungen, die er erfuhr, sah man ihn doch keine Miene verändern D. Seine ganze Art und Weise brachte es mit sich, daß er die Menschen überzeugte. Er erwarb sich den Ruf eines ausgezeichneten Philosophen — denn er kannte Aristoteles und St. Thomas durch und durch —; noch mehr aber eines großen Theologen: benn so tief sei noch nie Jemand in die Beheimnisse der heiligen Schrift eingedrungen; man erklärte ihn für einen göttlichen Verkündiger des Wortes Gottes 3). Wenn er im persönlichen Umgang keinen Anspruch auf eine besondere Heis ligkeit durchbliden ließ, so hob er benfelben in seinen Predigten um so stärker hervor; er wollte immer als der Gesandte Gottes anerkannt fein.

Daß er nun die Ankunft-Karls VIII. vorhergesagt hatte, verschaffte ihm, als diese eintrat, in Florenz das Ansehen eines Pro= pheten. Zwischen den Absichten, welche die Unternehmung des Königs hervorgerusen hatten, und den Ideen Savonarolas bestand eine innere Verwandtschaft; was im Jahre 1482 vergeblich angesstreht worden, aber bei Ludwig XI. niemals zu erreichen gewesen wäre, schien sich jest erfüllen zu sollen. Karl VIII. hatte eine Resorm der Kirche sehr ernstlich im Sinne: er wollte die päpstliche Sewalt nach den Sazungen des Baseler Concils, welche in Franksreich noch gesetliche Kraft hatten, beschränken und schwärmte sür einen Zug gegen die Ungläubigen. Es waren die großen Tendenzen der abendländischen Christenheit in dem Mittelalter, welche einerseits in den Kreuzzügen, andererseits in den Versuchen, der Kirche eine in den Kreuzzügen, andererseits in den Versuchen, der Kirche eine conciliare Verfassung zu geben, zu Tage getreten waren.

> Eben in diesen Gedankenkreisen bewegte sich hieronymus Savo= narola Zeit seines Lebens. Die Haltung Alexanders VI. war in jeder



<sup>1)</sup> Picus, S. 37.

<sup>2)</sup> Picus, S. 37 ff.

<sup>3)</sup> Cerretani.

Beziehung eine andere: er wollte die absolute Gewalt des Papstthums festhalten, von einem Unternehmen gegen die Türken aber nichts hören. Bei allen denen, die in der Idee der Christenheit als einer Gesammt= heit lebten, mußte es tiefe Indignation hervorrufen, als man ver= nahm, Papst Alexander stehe im Bund mit den Türken und fordere ben Sultan auf, ihm Hülfe gegen ben allerdriftlichsten König zu leisten. Die Sache wurde damals allgemein bekannt; der Cardinal San Pietro in Vincoli bat sie ohne alles Hehl in Florenz mitgetheilt; Niemand war im Zweisel darüber. Der Eindruck konnte kein anderer sein, als Savonarola und die Rathgeber des Königs in den Ideen einer kirchlichen Reform zu bestärken. Der Bischof von St. Malo, Briconnet, ber bei bem König Alles zu vermögen schien, hat eines Tages im Zwiegespräch mit Savonarola dessen Hand in die seine gefaßt; fie haben sich zu der Meinung vereinigt, daß eine Erneuernug der Kirche nothwendig sei 1). An dies Verhältniß mag es anknüpfen, wenn Savonarola ber Gesandtschaft an ben König beigeordnet wurde und später an den Unterhandlungen mit ihm Theil genommen hat. Als Karl VIII. Florenz verließ, durfte man die Beseitigung des Papftes Alexander und die Durch= führung eines reformatorischen Unternehmens, wie es Savonarola beabsichtigte, erwarten. Unleugbar ist, daß Karl VIII., erfüllt von diesen Absichten, in Rom anlangte. Er wurde von einer Anzahl von Cardinälen aufgefordert, die Absetzung des Papstes, der durch Simonie zur Tiara gelangt sei, vorzunehmen, und zu unterstützen 2); ungefähr wie manche von den deutschen Raisern, wenn sie in Rom anlangten. Hätte man sich bazu entschlossen und, wie in den Manifesten Karls -angebeutet wurde, ein allgemeines Concil berufen, so würde Savo= narola, in welchem gleichsam die Ideen von Basel wieder auf= lebten, der größte Mann in der damaligen Kirche geworden sein. Aber König Karl hatte zunächst doch ein anderes Ziel: ihm lag Alles daran, von dem Papst in seiner Unternehmung gegen Neapel nicht gestört zu werben; er trat in Unterhandlungen mit ihm ein, in deren Folge er die wichtigsten Seeplätze des Kirchenstaates in seine Hand bekam, wie in Toskana die Festungen der Florentiner; der Papst opferte ihm zugleich seinen Bund mit den Türken auf, indem er ihm den Bruder Bajazeths, der nach Rom geflüchtet war, über=

1) Confession Savonarolas bei Billari, II, doc. S. CCXCIX.

<sup>2)</sup> Ein Brief bes Cardinals von St. Malo an die Königin Anna vom 13. Januar 1495, bei de la Pilorgerie, Campagne de Charles VIII., S. 134, zählt 18 Cardinäle.

ließ; ber König hat gesagt, nicht die Absetung des Papstes, son= bern eine kirchliche Reform habe er versprochen 1). Aber auch eine solche in Sang zu setzen, so versichert Comines 2), war seine Um= gebung wenig geeignet. Wenn Savonarola bei seinen Entwürfen auf König Karl zählte, so war durch die Abkunst, die dieser mit dem Papst Alexander traf, die Gelegenheit zu einem solchen Werke zu schreiten, wenigstens sehr in die Ferne gerückt. Vor der Hand war Savonarola darauf angewiesen, die kirchliche Resorm die keines= wegs ausgegeben, sondern blos vertagt war, in der Republik Florenz anzubahnen und vorzubereiten. Mit der kirchlichen Resorm ver= knüpste sich eine weltliche.



- 1) Le roy désire bien la reformacion mais ne veult point entreprandre de sa depposicion. Aus dem erwähnten Briefe des Bischofs von St. Malo, a. a. D. S. 135.
- 2) VII. 15: il était jeune et mal accompagné pour conduire un si grand oeuvre que réformer l'Eglise, combien qu'il eut le pouvoir.

#### Fiertes Capitel.

# Einführung einer popularen Verfassung in Florenz.

Unter den Verdiensten Savonarolas ist auch von seinen Gegnern immer als das größte anerkannt worden, daß er in den tumultuarischen Zuständen des November 1494 sein ganzes Ansehn dahin verwandte, den Ausbruch von blutigen Feindseligkeiten zwischen den verschiedenen Parteien, die sonst mit ähnlichen Staatsveränderungen verbunden zu sein pflegen, zu verhüten. Oft hat man gefragt, wohin es gekommen sein wurde, wenn er nicht gewesen ware. Alle seine Unsprachen, Gebete, Predigten athmeten Friede und Versöhnung. Aber er hatte auch positive politische Ideen; er hat immer gesagt, nicht durch eigenes Studium habe er solche erworben, sie seien ihm gleichsam von selbst erwachsen, natürlich auf dem Grunde der ein= gesogenen Doctrinen des großen Lehrers, den er vor Allen verehrte, und unter der Einwirkung der obwaltenden Verhältnisse. Unsichten lernen wir aus einer benkwürdigen kleinen Abhandlung kennen, die von der Regierung überhaupt, besonders aber von der ber Stadt Florenz handelt 1). Er knüpft barin an jenen seinen Meister an, der die Monarchie für die beste Regierungsform erklärt, ohne sich jedoch dabei auf das göttliche Recht der Legitimität zu zu beziehen. Thomas von Aquino ging von dem Begriff der Ge= sellschaft aus, welche für die Menschen nothwendig ist. würde ein jeder als König unter Gott dem obersten König leben können; aber die Gesellschaft würde zersetzt werden, wenn jeder seinem eigenen Antrieb folgen bürfte; es musse eine Macht geben,

<sup>1)</sup> Discorso circa il reggimento e governo degli stati e specialmente sopra il governo della città di Fiorenze.

welche die allgemeinen Zwecke der Gesellschaft repräsentire und Die beste Form bafür sei nun wohl bas Königthum: allein, wenn der König keine allgemeinen, sondern nur seine be= sondern Zwecke verfolge, werbe er Tyrann; und die Tugend= haften d. h. die bessern Theile der Gesellschaft seien berechtigt, ihn abzusetzen, sofern ihnen die Macht dazu beiwohne. Auf diese, die er die Besseren nennt, ist seine besondere Aufmerksamkeit gerichtet. Von der Herrschaft der Menge will er schlechterdings Nichts hören. Insofern erklärt er sich gegen die Demokratie, mit welchem Worte er bezeichnet, was man sonst Ochlokratie nennt; er leitet sogar das Königthum daher, weil daffelbe die Besseren gegen die große Die Lehre nun, daß die Monarchie die beste Menge beschütze. Regierungsform sei, nahm Savonarola im Allgemeinen an; die Begründung berselben, wie sie bei Thomas vorkommt, ließ ihm freie Hand zu einer eigenthümlichen Abweichung. Er fagte: in ben Florentinern sei zu viel Geift und Blut, um eine monarchische Gewalt zu dulden, wie denn auch ihre alte Gewohnheit darin bestanden habe, sich selbst durch populare Institutionen zu regieren; eine solche Form sei auch von der letten Regierung innegehalten, aber dadurch verfälscht worden, daß sie auf verschlagene Weise die Be= setzung aller Stellen der Magistratur ausschließlich mit ihren Freunden bewirkt habe. Er sieht barin eine Art von Thrannei, welche auch schon von St. Thomas, nach dem Vorgange von Aristoteles, als die schlechteste Regierungsform bezeichnet worden war. Da nun, sagt Savonarola, die Partei ber früher Verbannten nach Florenz zu= rückgekehrt sei, so würde es zu Blutvergießen gekommen sein, wenn das nicht durch göttliche Fügung in Folge der Gebete guter Männer und Frauen verhütet worden wäre; jest muffe das Bestreben dahin gerichtet werden, das Wiederaufkommen eines Tyrannen zu verhin-Großer Reichthum allein könne dazu nicht führen, da auch andere reich seien, die sich einem einzelnen nicht werden unterwerfen wollen. Möge die Herrschaft eines einzigen auch sonst als die beste Regierungsform anerkannt werden, so würde sie doch für Flo= renz nicht allein nicht die beste, sondern nicht einmal eine gute sein. Für Florenz sei ein bürgerliches (republikanisches) Regiment das beste: es komme nur darauf an, nicht zuzulassen, daß die Magistraturen und Aemter nach dem Willen eines Einzigen besetzt würden. Wenn ber Grundcharakter bes mediceischen Regimentes ganz richtig aufgefaßt wurde, so stellte sich nun als die vornehmfte Aufgabe heraus, die Magistraturen von dem Einfluß zu befreien, den die vorherrschende Gewalt sich angemaßt hatte. Wodurch aber sollte jenes faktische Principat, von dem die Ernennung zu den Aemtern ausge= gangen, ersett werden? Die Antwort ist, durch das Bolk selbst. Man muß, sagt Savonarola, eine solche Einrichtung treffen, daß das Recht, Aemter und Würden zu vertheilen, dem ganzen Volke angehöre; alle Bürger muffen einander gleich sein und keiner die Macht haben, sich zum Oberhaupt der andern aufzuwerfen 1). Doch versteht Savonarola unter bem Worte Volk keineswegs die Masse ber Gin= wohner, sondern blos die Gesammtheit der berechtigten Bürger; ähnlich hatte schon Thomas von Aquino den Begriff des Cittadino formulirt; es sind die Grundanschauungen des Alterthums, welche wir hier wiederfinden 2); es ist ganz im Sinne desselben, wenn Savona= rola ausspricht: man muffe nicht zulassen, daß das gemeine Bolk, die Plebs, sich eindränge: benn wenn man diesem Antheil an der Regierung gewähre, so könne nichts als Confusion erfolgen. Die Zahl ber vollberechtigten Bürger muffe aber nicht zu klein sein, damit keiner daran benken könne, sich zum Oberhaupt aufzuwerfen; die Ber= sammlung der Cittadini bilde ben großen Rath (consiglio grande); da dieser alle Würden zu vergeben habe, so sei er der Herr der Stadt.

Darin liegt die eigenthümliche Stellung, welche der Frate Hieronimo in der Geschichte der florentinischen Republik einnimmt; er ist der erste und einzige, der von jedem Parteiregiment abstrahirt und eine volksommene Gleichheit aller Berechtigten verlangt. Er knüpft daran seine religiösen und seine moralischen Ideen.

Mit der politischen, gegen die Alleinherrschaft der Medici gerichtesten Tendenz hängen nun auch seine religiösen Bestrebungen zusammen: denn die Medici waren es ja, unter deren Auspicien jene Abweischungen von der christlichen Weltanschauung, dem christlichen Leben überhaupt, denen sich der Frate principiell entgegensetzte, gepslegt und genährt wurden. Es hat eine innere Analogie, wenn der Dominikaner nur solche an dem Consiglio, das an die Stelle jenes Principates treten soll, theilnehmen lassen will, welche gut und gerecht leben; die Forderung des religiösen Lebens, sagt er, liege in

<sup>1)</sup> E necessario adunque instituire che l'autorità di distribuire gli officj ed onori sia in tutto il popolo, acciochè un cittadino non abbia risguardare all'altro e che non possa far capo.

<sup>2)</sup> z. B. bei Aristoteles' Politik III, 5, wo sich unter Anderem die bezeichnenden Worte sinden: ἡ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην.

der Sache selbst: der müsse blind sein, der nicht in der eingetretenen Beränderung den Finger Gottes erkenne. Dabei fordert er aber zugleich eine vollkommene Hingebung an das gemeine Wesen; er erinnert daran, was man bei einem Klosterbruder doch nicht erswarten sollte, daß nur durch eine solche — denn sie sei an sich Gott wohlgefällig — die alten Kömer einst zu ihrer großen Macht gelangt seien. Auch Florenz dürse sich durch diese Hingebung Suczesses versprechen, unter anderem zunächst die Wiedererwerbung von Pisa.

Es ist boch auffallend, daß der feurige Religiose sich innerhalb so bestimmter Schranken bewegte, und weder den Ansprüchen der untergeordneten Volksklassen auf Antheil an der Regierung, noch auch den natürlichen Rechten der Pisaner auf die Wiederherstellung ihrer Unabhängigkeit im Minbesten Rechnung trug. Das war aber feine Stellung überhaupt; die Einrichtung des großen Raths war keineswegs ein ihm exklusiv angehöriges Unternehmen; wir werden versichert, dabei habe noch ein besonderes Motiv mitgewirkt. Oberhäupter — man nannte Francesco Balori, Guidantonio Be= spucci, Piero Capponi und Brazzo Martelli — hatten ben Verdacht erweckt, nach einer Bevorzugung, gewissermaßen nach der Herrschaft zu streben, aber die übrigen, unter denen vornehmlich Paolantonio Soberini genannt wird, wollten ihnen zeigen, daß ein solches Vorhaben unausführbar sei. Sie drangen darauf, daß die allge= meine Gleichheit ber Berechtigten in dem Consiglio ausgesprochen würde; bem aber zu widerstreben waren boch die ersten zu vorsichtig und zu klug 1). Bei dem Ansehen, das sie genossen, fürchteten sie den großen Rath nicht; sie meinten in demselben immer den Borzug zu haben. Ihr Gedanke blieb auch hierbei auf eine der Bene= tianischen ähnliche Staatsverfassung gerichtet: ber große Rath in Florenz erscheint beinahe als eine Nachahmung des großen Raths in Benedig, von dem ebenfalls die Besetzung aller Aemter ausging; wie in den Tagen der städtischen Tumulte die Richiesti, eine Art von Pregadi, herbeigezogen worden waren, so sollte nun ein aus dem Configlio grande hervorgegangener Rath der Achtzig recht

1) Bericht von Manfredi vom 23. Dez. 1494 bei Cappelli, S. 42. Davon findet sich auch eine Andeutung in der Storia siorentina Guicciardinis (S. 121), eine ausdrückliche Meldung aber bei Pitti, arch. stor. ital. Vol. 1, S. 35: Surse Pagolantonio Soderini in una pratica della risorma, proponendo nella creazione de' magistrati il modo Veneziano. Il che fu aspramente da' principali cittadini impugnato, desiderosi di conservarsi uno stato ristretto. eigentlich beren Stelle vertreten und den Senat bilden. Die Regiestung würde aus der Signorie und den Inhabern der zunächst stehenden Aemter bestehen, unter einem steten Gleichgewicht der vorswaltenden Geschlechter.

Auf alles Dies ift nun Frate Hieronimo eingegangen; er hat selbst zuweilen zu Gunften einer Staatsform, wie die venetianische sei, gepredigt1). Unter seinem Einfluß ift die neue Verfaffung am 23. Dezember 1494 festgesett worden. Die Bestimmung war, daß das große Configlio aus denen bestehen sollte, die von den Zeiten ihrer Großväter und Urgroßväter her an den Staatsämtern Theil ge= nommen hatten 2). Die Mitglieder des großen Rathes sollten im= mer 29, die des Rathes der Achtzig wenigstens 40 Jahre zählen. Im Vergleich mit dem bisherigen Zustand und dem Einfluß, den das mediceische Haus mit seinen Freunden ausgeübt hatte, lag in dieser Einrichtung allerdings ein demokratisches Element, insofern die Mitglieder des großen Rathes gleichberechtigt sein sollten. Aber der Masse der übrigen Einwohner gegenüber trat das wieder zurück, da die Berechtigung an das bisherige Herkommen geknüpft wurde; in dieser Beziehung konnte man die neue Verfassung von Florenz noch immer mit der venetianischen vergleichen. den ersten Einrichtungen trat aber eine erhebliche Meinungsver= schiedenheit zwischen den vornehmsten Bürgern, die unter den Namen Primaten erscheinen, und dem Frate Hieronimo ein. Dieser, der von seinen moralischen Grundsätzen ausging und eine enge Ver= einigung aller Berechtigten hervorzubringen suchte, machte den Vor= schlag, eine allgemeine Amnestie auszusprechen: Alles, was bis zum 9. November oder auch bis auf den heutigen Tag vorgegangen sei, follte vergeben und vergessen sein. Das erstreckte sich nun aber auch auf die alten nicht verjagten ober geflüchteten Anhänger des Piero de' Medici und seiner Regierung. Die Primaten wandten ein, daß, wenn man den alten Gegnern auch Berzeihung angebeihen ließe, diese doch ihnen nicht verzeihen würden. Der Frate hatte das Ar= gument gebraucht, daß auch Gott den Menschen verzeihe; man ant= wortete ihm: das gehe boch nicht so weit, daß Gott die Gerechtigs keit verhindere. Sie ließen vernehmen, Savonarola möge wohl ein

<sup>1)</sup> Bergl. Perrens Jérome Savonarole I. S. 128. Comp. revelat. bei Ouétif. I. S. 251.

<sup>2)</sup> Billari, Bb. I. 254: quelli che fossero stati veduti o seduti nei tre maggiori uffizi, o che avessero avuto questo beneficio dal padre avo o bisavolo.

Aloster zu regieren verstehen, aber nicht eine Republik einzurichten 1). , VC Diesmal aber waren die Jbeen des Klosterbruders mächtiger in Flo= reng als der Einspruch der alten Theilnehmer an der Regierung. Bereits mußte von der andern Seite ber ber Frate den Borwurf horen, daß er nicht weit genug in der Reform gebe. Irgend eine große Conces= sion mußte der öffentlichen Stimme gemacht werden: die allgemeine Berzeihung ward noch nicht promulgirt, doch fand sie nach einiger Zeit keinen Widerstand weiter. Denn Riemand tauschte fich bar= über, welch eine Bebeutung die Realifirung dieses Gebankens für Florenz haben werde: wiewohl man alles Parteiwesen auszuschließen trachtete, so ließ sich doch voraussehen, daß die Parteiung selbst dadurch nicht abgestellt werden würde. Wie hätten die an den früheren Begenfäten betheiligten Geschlechter bieselben jemals aufgeben sollen? Es gehörte aber zur Genugthuung der Popula= ren, daß die Primaten, von benen die Revolution hauptsächlich aus= gegangen war, nicht ausschließlich die Herrschaft, deren Zügel ne ergriffen hatten, behaupteten. Und in diesem gegen die volle Biederherstellung eines extlusiven Regiments gerichteten Streben ging nun ber Frate sogleich noch einen Schritt weiter.

Benn die Autorität der alten Regierung hauptsächlich darauf beruht hatte, daß sie ohne alle Rücksicht Verweisungen aus der Stadt in verschiedenen Stusen aussprechen durste, so wollte Frate Hieronimo dies Recht der neuen Regierung nicht zugestehen, die es auch ihrerseits durch die Otto di guardia ausübte, so daß sechs Stimmen, wie man saste, sechs Bohnen, das Exil über angeklagte Bürger verhängen konnten. So lange nun ein Parteiregiment bestand, waren hierdurch die Gegner der Machthaber wie durch ein Schwert über ihren Häuptern fortwährend bedroht. Es gehörte zur Durchführung der allgemeinen Verzeihung, daß dies abgeschafft und eine Appellation gegen ein solches Urtheil möglich wurde. Savonarola erklärte sich dassür; allein er begegnete einem Widerspruch, der selbst auf der Kanzel durch einen anderen mönchischen Prediger, den Franziskaner Fra Domenico da Ponzo, Ausdruck fand. Man machte zwei Gegengründe gelstend: die Neinung des gemeinen Volkes war, daß die Autorität der

1) Barenti, Desember 1494. A governatori nostri non bene parea che cosi seguissi. Doleansi benchè occultamente, dell'esser ridotti in potestà di Frate Hieronymo, altro essere governare un convento, altro una città diceano; e se Dio perdonato a tutti havea, non però la giustizia indreto lasciava, Iddio con gl'huomini quel che volea far potea, ma gl'huomini con gl'huomini in altro modo governare si debbono.

Signoria und ber Otto nicht vermindert werden dürfe: benn sie seien boch zum Schutze ber geringeren Leute gegen die Eigenmacht ber Bornehmeren bestimmt; eine solche Gewalt muffe unbedingt sein und ohne langen Berzug durchgreifen können 1). Das andere Moment lag in dem Verhältniß der alten politischen Parteien selbst. Es gab, wie erwähnt, eine nicht geringe Anzahl von Anhängern des Hauses Medici in der Stadt, die unter dem Namen Bigi (Graue) erscheinen, deren Sicherheit von der allgemeinen Beschränkung der Criminalgewalt der Regierung abhing. Damals ist vielfach gesagt worden, daß Savonarola unter dem Einfluß dieser Partei stehe, wiewohl Niemand es läug= nete, daß er vor Allem seinen allgemeinen religiösen Gesichtspunkt vor Augen hatte. Domenico da Ponzo nun hob die Gefahr hervor, welche hieraus für das Bestehen der gegenwärtigen freien Verfassung ber Stadt entspringe. Auch er sprach mit großer Wärme von Union und Frieden; aber noch stärker betonte er das Wort Freiheit 2). Auch er hatte einen großen Anhang, und von denen, welche die Predigt des Einen und des Anderen besuchten, wurde bemerkt, daß sie auf einander stichelten; der Gegensatz zwischen beiden ver= rathe selbst Neid und Mißgunst; sie wurden beide bedeutet von den Ungelegenheiten des Staates nicht weiter zu reden 3). Aber in furzem waren sie doch wieder babei. Der Streit berührte auch bie äußere Politik: denn schon kam es zu Tage, daß der Herzog von Mailand und der König von Frankreich nicht mehr einerlei Meinung waren. Und wie schon früher, so stand ein Theil ber florentinischen Primaten im Einverständniß mit dem Herzog; in deren Sinne predigte Domenico da Ponzo 4). Dagegen hielt Frate

1) Parenti, März 1495: sapendo che non per altra cagione instituita ab antico fù tale autorità che per dare a grandi et difendere i minori dall'insulti dei potenti.

2) Barenti: gravissimamente detestò il diminuirsi di tale autorità, benchè copertamente parlassi et le sei fave nou nominassi; ma confortando all' unione et all'amarsi insieme i cittadini dicea che amassino la pace, la unione, la libertà, la libertà, pace et unione, e così molte volte replicò, mai la libertà pretermettendo.

3) Parenti, März 1495, medesimamente fatti avvertiti i predicatori come divideano la città, essí prudentemente dall' impresa si tolsero pregando Dio che pigliare l'ottimo partito ci lasciassi.

4) Barenti: I predicatori, benchè detto havessino di ciò più non voler parlare, nientedimeno instigati credo dalle parti pure nella materia entravano, et a mod'usato Frate Jeronimo minicciando di male confortava al farsi; Domenico da Ponzo assicurando persuadeva

Hieronimo mit Allen, die sich ihm anschlossen, an dem König von Frankreich fest, mit dem ja eben ein sehr vortheilhaftes Bundniß geschlossen worden war; Savonarola fuhr fort, von ihm große Dinge zu erwarten. Dem König aber, so meinte er, musse man sagen können, daß in Florenz keine Entzweiung mehr herrsche; bann werbe berselbe Alles thun, um ber Stadt ihren alten Besit wieder zu verschaffen. Mit dieser Rücksicht wirkte bann die allge= meine Betrachtung zusammen, daß die Kriminaljustig nicht in ben Bänden von Magistratspersonen sein dürfe, die doch nur eine Zeit lang im Amte und vielleicht sehr zeneigt seien, dasselbe zur Unterbrückung und Rache zu benützen. Was die Besorgnisse für die Gefährbung der Freiheit anlange, so musse man, sagt Hieronimo, Gott vertrauen, der die Stadt schützen werde, wenn man zu ihm bete. Noch waren jeboch die Meinungen sehr getheilt; man versichert, daß die Sache von der Signoria nur deshalb in die Hand genommen worben sei, weil einige Mikglieder derselben zu den Bigi sich hinneigten. Die Provision, die endlich zu Stande kam, enthielt die beiden eng verbundenen Hauptstücke: die allgemeine Verzeihung, die aus den von Hieronimo vorgetragenen religiösen Gründen empfohlen wurde, nicht ohne die auf die Philosophen zurückgeführte Erwägung, daß die vereinigte Tugend die Kraft verdoppele. Das zweite Haupt= stud verfügte: wenn ein Bürger, ber zu ben Aemtern fähig sei, werde, zu Tod zu einer größeren Strafe verurtheilt Exil, ober auch einer ansehnlichen Gelbbuße, solle er bas Recht haben, an bas große Configlio zu appelliren; wer in demselben zwei Drittel der Stimmen für sich habe, solle losgesprochen sein<sup>1</sup>). Man hatte erwartet, daß die Provision bei den Ottanta ober in dem Configlio selbst Widerstand finden werde. Innerhalb dieser Körper= schaften fand aber gesetzlich nur eine sehr beschränkte Diskussion Statt; die Provision ging in beiben burch, in bem großen Consiglio mit großer Majorität: unter 700 Mitgliebern, die sich versammelt batten, waren nur 163 bagegen 2).

che cura havessimo alla nostra libertà e guardassimo d'ingannati non essere; in effetto si vedea per chi sottilmente la cosa examinava, che Frate Jeronimo in favor parlava de cittadini i quali il Re di Francia seguitavano, Frate Domenico per quelli era, e quali alla volta di Milano andavano o andar volessino o pur forse contrarj senz' altro rispetto a Hieronimani erano.

- 1) Billari I., S. 263.
- 2) Parenti März 1495: Cimentatosi detta provvisione nel consiglio degli ottanta si ottenne medesimamente nel consiglio grande

Durch diese Bestimmungen ist der Knoten für das Bestehen der neuen Verfassung und für die Geschicke des Frate Hieronimo selbst geschürzt worden: benn ob die ungleichartigen Elemente, die zusammenwirken sollten, sich unter einander vertragen und eine homogene Regierung bilben würden, war der Natur der Sache nach sehr zweifelhaft. Zunächst aber wurde baburch bie Ibee ber popularen Verfassung weiter geförbert; benn ber Grundsat, daß bas Configlio vermöge der Versammlung aller Berechtigten Herr und Meister der Stadt sei, gelangte damit zu weiterer Bestätigung. Noch war jedoch nicht alles vollendet. Es gab noch einige Institute alter Zeit und vor furzem verjüngt, die, bei ber Staatsberänderung beibehalten, der neuen Verfassung widerstrebten. Das vornehmste bestand in den zwanzig Acroppiatoren aus den vorwaltenden Geschlechtern, durch welche die Signoria und einige ber höchften Aemter besetzt wurden. Sie verstanden sich schlecht unter einander; aus ihren Wahlen gingen . Mitglieder aus ihrer eigenen Zahl hervor, und man fürchtete beinahe, sie würden allmählich bahin kommen, eine Signoria zu wählen, die in Gegensatz zu der neuen Verfassung trete; überhaupt ließ sich ein solches Amt nicht mit der Autorität vereinigen, die eben dem Volke zugestanden worden war; aber geradezu absetzen konnte man sie boch nicht, weil sie in dem Momente der Revolution ihre Befugnisse von dem Parlamente erhalten hatten, deffen Beschlüsse, obgleich fie sehr tumultarisch zu Stande kamen, doch als die gesetzliche Grund= lage von Allem betrachtet wurden. Es ist nun ein Beweis von Fortschritt der popularen Ueberzeugungen, daß in Accoppiatoren selbst die Ansicht zur Geltung kam, ihr Amt sei mit der neuen Verfassung unverträglich, und das Beste ware, barauf Verzicht zu leisten. Der Erste, der sich hiezu entschloß, war Jacopo Salviati; er erklärte, das Bolk-werde bessere Wahlen treffen, als die Accoppiatoren. Die Signoria nahm zunächst die Abdankung Salviatis nicht an, weil die Ernennung der Accoppiatoren von

l'altro giorno, dove huomini circa di settecento ragunati erano, senza altramente parlarvi solo consigliarsi si vinse, contraditione hebbe di fave bianche cento sessanta tre non più. In questo modo si providde che peccato fattosi da di nove di Novembre passato in là non si riconoscessi, eccetto di chi danari del commune havessi et ad homicidio trovato si fussi; chi condennato dalla Signoria e otto de' Balia si trovassi in denari da ducati trecento insù ovvero in exilio o a morte o a scissione di membri infra certo termino ricorrere al gran consiglio potessi.

dem Parlamente ausgegangen sei, und auch deshalb, weil man sich diesem Augenblick mit anderen Angelegenheiten wichtigster Art, namentlich ber Beschaffung bes nöthigen Gelbes, beschäftige, worin man sich nicht stören lassen burfe. Es erweckte eine ge= wiffe Verstimmung im Bolte, daß die Signoria hierin mit ihm nicht einverstanden sei1). Und so verhielt es sich in der That: auch neue Berzichtleistungen wies fie zurück. In ber folgerichtigen Bewegung der Ideen liegt aber etwas Unwiderstehliches: Jedermann bemerkte jett, daß die Accoppiatoren von persönlichen Berbindungen und Intereffen allzu abhängig seien, um gute Bahlen zu treffen. Signoria konnte es nicht wagen, der allgemeinen Ueberzeugung gegenüber an ihrer Meinung festzuhalten und mit dem Bolke zu zerfallen. Auch Frate Hieronimo verwandte seinen Ginftuß in biesem Sinne. Am 8. Juni 1495 erklärte nun die Signoria die Accoppiatoren für befugt, ihr Umt in die Bande bes Bolfes jurud= zugeben. Die Angesehensten der alten Geschlechter fühlten, mas sie baburch verloren; Francesco Balori sprach darüber heftige Vorwürfe gegen seine Stanbesgenossen aus. Auch hiermit war man noch nicht zum Ziele gelangt, so lange die Möglichkeit bestand, ein Parlament zu berufen und durch die Beistimmung des ungeordneten Haufens, ber baffelbe auszumachen pflegte, alles Beftehende umzustürzen. Man kann es babin gestellt sein laffen, ob eben die brobende Haltung, die Piero Medici damals zu nehmen schien, die Beranlassung gegeben hat, auf die Abschaffung des Parlaments Bedacht zu nehmen. Die vorwaltende Absicht war eine ganz allgemeine, nämlich die Vollendung ber republikanischen Reform, sodaß auch denjenigen, welche sich ihr bereits unterworfen hatten, jedes Mittel einer Reaction entzogen würde.

Das Wort Popolo hatte in Florenz einen eigenthümlichen Doppelsinn: man bezeichnete damit die Gesammtheit der Berechtigten, zugleich aber auch die Gesammtheit der Einwohner. Die städtischen Einrichtungen waren doch früher nie ohne eine rein demokratische Bewegung, die in der Berufung des Parlamentes lag, zu Stande gebracht worden. Das Parlament drückt die Idee aus, daß die Gewalt vom Volk ausgehe und die Republik auf demselben beruhe. Aber nur als eine jeweilige Veranstaltung zu einem bestimmt vor= liegenden politischen Zweck erschien ein Parlament in Florenz; hatte

<sup>1)</sup> Barenti: La Signoria i venti favoriva e contro a ogni debito di ragione dal popolo si scostava.

die Menge die ihr gemachten Vorlagen angenommen, so war von derselben nicht weiter die Rede.). Wir dürsen wohl die Bemerkung des ferraresischen Gesandten darüber wörtlich wiederholen: die Berufung des Parlaments, sagt er, ist ein Akt, den man veranstaltet, um dem Staate eine neue Form zu geben; alle Einwohner der Stadt verssammeln sich auf der Piazza, man schlägt ihnen eine Einrichtung vor, die man durchsetzen will; die versammelte Menge willigt dann unbedenklich in die ihr gemachten Vorschläge.

Diesem Zustand nun, ber eine immer brobende Gefahr in sich schloß, sollte ein Ende gemacht werden. Die Besorgniß war nicht sowohl auf fremde Eingriffe, als auf Attentate unbotmäßiger Bürger gegen die öffentliche Freiheit gerichtet. Die damalige Signoria selbst gab zu bem Verbacht Anlaß, als ob sie es mit neuen Regierungsform nicht ehrlich meine. Gine Befürchtung, welche wirklich gehegt wurde, war, daß sich eine Partei in Berbindung mit dem Herzog von Mailand erheben könne, um die neuen Formen der Verfassung wieder abzuschaffen. In so fern bildete Durchführung und Behauptung berselben nochmals ein Moment für die auswärtige Politik. In einer Zusammenkunft mit dem König von Frankreich, als bieser im Frühjahr 1495 nach Ober = Italien zurückzog, hat Savonarola denselben in seiner religiösen Haltung zu befestigen gesucht und ihm vorgestellt, die neue Verfassung komme von Gott und werde von Gott beschützt werden, was der König anzunehmen schien. lag dann eine neue Bestätigung bes Bündnisses der Republik mit Frankreich, an welches man die Erwartung knüpfte, Pisa wieder zu unterwerfen. Mißtrauisch gegen die Signoria, ging Savonarola in seinem Eifer so weit, daß er den untergeordneten Aemtern das Recht zusprach, selbstständig einzugreifen, wenn jene ihre Pflicht versäume 3). Die einzige Gefahr eines Umsturzes aber lag darin,

<sup>1)</sup> Ein Bers Savonarolas, für den Saal des großen Rathes bestimmt, lautet: E sappi che chi vuol far parlamento, vuol torti (popolo) delle mani il reggimento.

<sup>2)</sup> Manfredi 13. August 1495 bei Cappelli 66: è un acto che se costuma far quando el se vol mutare el stato par darli nova forma. — Quando qualche cittadino havesse voluto mutare questo goberno del popolo, lo era facil cosa ad condurlo omni volta che facesse Parlamento, dove intervenne omni persona della città in piazza, et proponese el partito che se vole, et le brigate, maxime vulgare, che son cupide de cose nove, inconsideratamente consentono alla proposta et partito preposto.

<sup>3)</sup> Parenti.

daß einmal ein Parlament in der üblichen tumultuarischen Art und Weise veranstaltet werben könne. Es war nicht ganz leicht für Savonarola, die Gemüther für die Abschaffung der altherge= brachten Einrichtung zu gewinnen, aber schon war er so mächtig geworben, daß man seinem Willen nicht zu widerstreben wagte. Die Signoria machte endlich ben Borschlag, daß fortan niemals von einem Parlament die Rebe sein solle; von dem großen Rathe ward biefer Beschluß angenommen. Schon baburch, daß die Accoppiatoren auf ihr Amt Verzicht leisten burften, wurde die Autorität des Parla= mentes so gut wie vernichtet; die gesammte Macht ging an das große Configlio über. Savonarola gelangte badurch zum höchsten Ansehen in der Stadt: der ferraresische Gesandte, der den Frate immer mit einer Art von landsmannschaftlicher Borliebe behandelt, bezeichnet im August 1495 die Autorität deffelben als unerhört und unwiderstehlich; alles, was er wolle, führe er durch; Jeder= ( mann consultire ihn, nicht allein in öffentlichen, sondern auch in Privatangelegenheiten 1).

1) Schreiben Manfredis vom 13. Aug. 1495, bei Cappelli S. 66.

## Fünftes Gapitel.

# Republikanische Agitationen bis zum Frühjahr 1496.

Gewiß, die Autorität, die der Dominikanerbruder in Florenz besaß, war eine höchst außerordentliche, aber Herr und Meister der Stadt war er keineswegs. Auch konnte er es nicht sein: denn dazu hätte gehört, daß sich die Gesammtheit der Bürger den der Macht des Papsithums entgegengesetzten Tendenzen, zu denen er sich offen bekannte, angeschlossen hätte, was wohl das Ziel war, das er verfolgte, — ein Ziel jedoch, das sich nicht ohne die schwersten Kämpse, vielleicht gar nicht erreichen ließ.

Vielleicht darf man überhaupt bezweifeln, ob ein vollkommen unabhängiges Staatswesen, sei es monarchisch ober republikanisch, sich mit der Verfassung der katholischen Kirche und der Allgewalt des Papstthums vereinigen läßt: benn biese schließt unzweifelhaft boch auch politische Berechtigungen in sich ein; die Bürger jeder Stadt, jedes Staates werden großentheils von ihr betroffen und geleitet. Wie viel mehr aber muß das der Fall sein, wenn in einem wesent= lich katholischen Staate eine Tenbenz aufkommt, die sich Papstthum, wie es eben besteht, entgegensett. Savonarola hätte Papst Alexander VI. mit Hülfe von Frankreich zu stürzen gewünscht, aber der König selbst war vor diesem Unternehmen zurückgeschreckt; und man darf sich nicht wundern, wenn nun der römische Stuhl seine Disciplinargewalt auch über seine Gegner in Florenz wieder zur Geltung zu bringen unternahm. Anfangs ward das mit vieler Mäßigung versucht. Im Juli 1595 forderte der Papst den Frate auf, nach Rom zu kommen; benn er wolle sich mit ihm besprechen, wie es sein Amt eines Oberhirten erfordere; er deutete an, daß er die Erneuerung der

Rirche selbst in die Hand zu nehmen gebenke 1). Savonarola, der in dem Breve keine Citation, sondern nur eine Einladung zu einem religiösen Zwiegespräch erblicke, antwortete ablehnend: denn er könne in diesem Augenblicke Florenz nicht verlassen, und überdies auf der Reise würde er vor seinen Feinden seines Lebens nicht sicher sein 1). Der Papst wiederholte nicht allein seine Citation, sondern er gab davon auch dem Franciscanerconvent von Sta Croce Kunde, indem er zugleich Savonarola der Verbreitung falscher Lehren beschuldigte 3).

Ohne Wirkung nun auf die katholisch-gläubigen Einwohner ber Stadt konnte dies nicht bleiben: die Weltgeiftlichkeit zwar verhielt sich sehr ruhig, sie wurde dazu durch den Erzbischof von Florenz und beffen Bicar, welche sich bem Dominikanerbruder eher geneigt erwiesen, bestimmt. Aber daß eine andere religiöse Brüderschaft gegen die Brüder von San Marco Partei nahm, brachte doch in der Stadt eine starke Bährung der Gemüther hervor. Denn wenn, wie gefagt, es die Behauptung Savonarolas war, daß die von ihm eingeführte neue Berfaffung ein Werk Gottes fei, so nahm er für biese Behauptung eine Art von Glauben in An= C spruch, nicht viel anders, als wie man die heilige Schrift erst für Gottes Wort halten muffe, ehe man fie verstehen wolle. So verlangte er auch eine Anerkennung seiner geistlichen Autorität, weniger noch ein inneres und bewußtes Einverständniß, als eine unbedingte Hingebung an seine Aussprüche 4). Roch nahm bas Bolk auch in dieser Beziehung für ihn Partei: die Signoria wurde aufgefordert, dem Papfte zu erklären, das florentinische Bolf, welches in bem Bruber Hieronimo seinen Beschützer sebe, wurde ihn nicht ziehen laffen. Die Signoria war nicht so eifrig, wie man wünschte, für denselben; die Umstände lagen so, daß sie sich mit bem Papste nicht entzweien mochte 5). Sie gab bem Frate selbst

<sup>1)</sup> ut, quod placitum est Deo, melius per te cognoscentes peragamus. Breve, vom 21. Juli 1495, bei Meier S. 356. Dof. VII.

<sup>2)</sup> Schreiben Savonarolas vom 30. Juli 1495, bei Meier S. 357. Ook. VIII.

<sup>3)</sup> Billari I, 364.

<sup>4)</sup> Epistula F. Hieronymi ad amicum deficientem, bei Ouétif II, S. 197 ff.

<sup>5)</sup> Barenti, September 1495: trattorono con la Signoria nostra che in lor favore al Pontefice scrivessino et all'uscir di Firenze di detti Frati ovviassino con mostrare massime, che Frate Jeronimo il presidio era del popolo Fiorentino e per niente si consentirebbe tal sua partita; ma la Signoria non a pieno secondo loro intentione si

zu bedenken, daß dazu keine Zeit sei, und bat ihn, seinen Gifer zu mäßigen. Es fehlte nicht an Leuten, welche die Entfernung deffelben nicht ungern gesehen hätten 1); allein um so entschiedener zeigten sich feine Anhänger, weil das Bolt von Florenz der alten Herrschaft verfallen würde, so bald er die Stadt verlasse. Die Frati von San Marco äußerten einmal ben verzweifelten Gebanken: wenn man ihren Meister und sie selbst verjage, so würden sie das Crucifix nehmen und in die Bälder gehen ober ihr Glück bei ben Ungläubigen versuchen 2). Von Tage zu Tage geriethen die Parteien mehr in Aufregung und das Mißtrauen war allgemein 3). Noch kam es aber zu keinem offenen Bruche, da der Papst, der auch seinerseits aus politischen Gründen eine Entzweiung mit der Republik vermeiden wollte, die Sache zunächst nicht mit dem gewohnten Glaubenseifer ber Kurie verfolgte; in der Stadt behauptete man, er habe seinen Frieden mit Savonarola gemacht und die kirchlichen Maßregeln aufgeschoben 4).

disponeva nè dispiacer voleva al Pontefice ne arrecarseli inimico la mala etiam qualità di alcuni cittadini inimicissimi al presente governo. La Signoria confortata tenea a non pigliare molto caldamente per Frate Jeronimo la impresa, imperochè non era tempo da dispiacere al Pontefice; ne forse tutto il male del mondo sarebbe, che Frate Jeronimo andasse via, considerato che animato teneva il popolo nostro a far novità et non lo lasciare accordare con la lega, donde ne seguiva la rovina d'Italia.

- 1) I primati nostri inimici a gran parte a Frate Jeronimo desideravano la sua assentia, rendendosi certi che senza lui menerebbono il popolo dovunque volessino, e solo Frate Hieronimo sapevano essere il sostentaculo di quel impero, che parlava scopertamente in suo favore et le macchie de'grandi et inganni e suvventioni loro mostrava.
- 2) Parentis, September 1495. Domenico da Pescia predicando riprese molto aspramente d'ingratitudine il populo e quasi dubitando di abandonnati non essere usò dire che quando in Firenze stare non potessino pigliarebbono il crucifisso e a boschi e in Turchia se ne andrebbono, accennando che in alcun modo ubbedire non voleano al breve del Pontefice.
- 3) Parenti: tumultuare forte e vacillare si videa la città, mischiati sendo e bigi e bianchi et huomini del preterito e del moderno stato, nessuno l'un dal' altro si fidava, e nessuno contento e quieto vivere, e magistrati scoprirsi a punir cittadini, uccellando a favore non voleano di qui ardire da qualunque si pigliava, non si riconoscendo alcun misfatto, e però in pericolo grandissimo era la Città nostra.
- 4) Barenti: Il Pontefice rappacificatosi con fra Jeronimo; e fattili comandamenti sospese e libertà, che a sua volontà predicasse gli dette.

Nicht unmittelbar gefährbet, war Savonarola boch keineswegs ohne Besorgniß, wie eine Eröffnung zeigt, die er dem Herzog von Ferrara machte. Mit diesem Fürsten stand er allezeit in einem beson= bers nahen Verhältniß; er schickte ihm wohl seine Schriften, auf gutem Papier gebruckt, zu, ohne etwa eine Entschäbigung bafür annehmen zu wollen; ber Gesandte bemerkt, daß ihr Inhalt zum Heile ber Seele diene. Der Herzog spricht bann die Billigung bes Inhaltes aus und wünscht bem Dominikanerbruder Glück zu ber Chre, die er sich erwerbe, was auch zur Ehre seiner Baterstadt gereiche 1); die von demselben gegebenen Anweisungen werde er möglichft befolgen. Auch in Ferrara wurde eine ähnliche kirchlich= moralische Reform, wie sie in Florenz vorging, begünstigt. Gebiet des Herzogs von dem römischen Stuhl immer bedroht wurde, so bestand eine natürliche Bundesgenossenschaft zwischen Ferrara und Florenz. Mit dem Gefandten des Herzogs, der diese Verbindung vermittelte, stand Savonarola, der auch seinerseits immer eine gewisse Vorliebe für seine Vaterstadt und ihren Herzog an den Tag legte, in vertraulichem Verkehr. Gegen Ende October 1495 setzte er diesem auseinander, daß er den Papft nicht ernstlich zu fürchten brauche; wenn man bas Gerücht verbreite, das Interdict sei über ihn ausgesprochen, so sei das unbegründet; er werde vielmehr durch seine Freunde in Rom unterrichtet, daß der Papst auf die von ihm vorgelegte Rechtfertigung Rücksicht genommen habe; alle Tage erwarte er ein Breve der Suspension ber gegen ihn in Gang gesetzten Proceduren 2). Aber vollkom= men ficher fühlte er fich boch nicht; er fügte hinzu, wenn ber Bapft weiter gehe und auf seine Rechtfertigung keine Rücksicht nehme, so sei er entschlossen, ben Herzog um seine Unterstützung zu bitten, die ihm dieser, namentlich in einer so gerechten Sache, nicht versagen werbe.

Ungefähr wie sich später Luther an Friedrich den Weisen von Sachsen gehalten. Aber an sich würde ein italienischer Fürst einer Abweichung vom Papstthum keineswegs einen ähnlichen Vorschub haben leisten können, wie ein deutscher Aurfürst. Und überdies, Savonarola war zunächst auf Florenz angewiesen, wo zwei Parteien, von denen die eine für, die andere gegen ihn war, um die öffent=

<sup>1)</sup> Brief Manfredis und Antwort des Herzogs vom 20. resp. 23. August 1495 bei Cappelli S. 66, 67.

<sup>2)</sup> Brief Manfredis vom 26. October 1495 bei Cappelli S. 68.

liche Gewalt buhlten. Daher erklären sich jene Schwankungen der Stimmungen, die wir eben hervorhoben. Um die folgenden Ereignisse zu verstehen, wird es gut sein, die Namen der Häupter der beiden Parteien hier zu verzeichnen. Gegen ihn waren Piero Capponi, Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, Meffer Guidantonio Bespucci, Bernardo Rucellai mit einem nicht geringen Schweif von gleich= gesinnten Anhängern, unter benen wir die Namen Canacci und Popoleschi finden; sie hielten sich mehr an die Franciskaner, also auch an den Papst. Es waren vornehmlich die Männer der alten aristokratischen Interessen und Sympathien. Ihnen gegenüber standen damals Francesco Valori, Paol Antonio Soderini, Giovan Batista Ridolfi; sowie in zweiter Reihe Jacopo Salviati, Lanfredino Lanfredini, Amerigo Corsini 1). Man rechnete zu ihnen auch Pier Filippo Pandolfini und Piero Guicciardini, aber Pieros Sohn, ber Geschichtschreiber, ver= sichert, daß diese beiden in einer neutralen Haltung verharrt und in allen Controversen zwischen beiden Parteien Mäßigung zu beobachten befliffen gewesen seien. Das Berhältniß ber beiden Factionen war nun maßgebend für Savonarola: so lange die zweite sich behauptete, konnte er bestehen; sobald aber die erste die Oberhand erlangte, war er verloren und mußte wenigstens die Stadt verlaffen. häupter ber einen und ber andern waren hochgebildete, energische, ehrgeizige Männer; sie liebten ihr Vaterland, aber wollten es zugleich beherrschen.

Wenn es aber doch zwischen ihnen noch nicht zu einem offenen Bruche kam, so rührte dies daher, daß sie beibe einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen hatten, der zuweilen sehr gefährlich wurde. Im October 1495 war Piero Medici im Bunde mit den Orsini so weit gekommen, eine stattliche Mannschaft in's Feld zu stellen, um sich des Gebietes und womöglich der Stadt selbst zu bemächtigen. Man wußte nicht recht, wohin die bewassnete Macht der Florentiner, die noch vor Pisa stand, sich wenden solle; die Armee, die sie im Felde hatten, war überhaupt ungenügend, aber sie nahmen ihre sesten Plätze wahr. Den wichtigen Paß von Baliano an den Grenzen des sienesischen Gebietes versäumten sie nicht zu besetzen; in Arezzo und Cortona sorgten sie für gute Besatzungen und hin=reichendes Geschütz; gerade auf den Abfall dieser Städte hatte Piero gerechnet 2). Da war nun Frate Hieronimo für den Widerstand,

<sup>1)</sup> Guicciardini, Storia fior. S. 140 f.

<sup>2)</sup> Brief Manfredis vom 12. October 1495 bei Cappelli S. 67.

ben beibe Theile zu leisten beabsichtigten, unentbehrlich; durch seine Predigten hielt er den Widerwillen gegen Piero Medici, auf dessen Entsernung seine popularen Resormen gegründet waren, aufrecht. Er versicherte mit der größten Zuversicht, ein Jeder werde zu Grunde gehen, der dazu herbeisomme, um diesen Staat zu verderben. "Ich habe gesagt und wiederhole es jetzt, daß ein solcher vernichtet werden wird mit allen denen, die sich ihm anschließen, und ihren Familien; sollte die Regierung der Stadt jemals sich entzweien, so wird Florenz zu Grunde gehen, aber dieser Tag wird nicht kommen 1)." Die Signoria erneuerte die ersten gegen Piero ergangenen Beschlüsse und setzte einen Preis auf seinen Kopf 2). Die Einigkeit, die sich in der Hauptstadt und im ganzen Lande zeigte, und die zum Ziele tressenden Anstalten bewogen Piero Medici, zurückzusweichen, ohne irgend Etwas erreicht zu haben.

Man hat allgemein angenommen, daß der römische Hof und feine italienischen Verbündete an dem Versuche Pieros Antheil ge= habt hätten. Da nun die Primaten, durch welche die Verjagung desselben geschehen war, von seiner Rückfehr ihren Untergang hätten besorgen mussen, so konnten sie den Frate nicht offen befehden; auch die geistliche Opposition, die er fand, konnte keine Wirkung ausüben; mit einer Art von innerer Nothwendigkeit mußte das An= sehen bes Mannes, bessen Wort bei ber Vertheibigung ber Stadt so unendlich einflußreich gewesen war, nachdem diese gelungen, fort= während steigen; seine Anhänger gewannen jetzt das Uebergewicht in dem großen Rathe; sie folgten der popularen Tendenz, die in der Gesetzgebung zur Geltung gekommen mar, ohne weitere Rucksicht; die Primaten konnten Nichts dagegen ausrichten. Bei einer Ver= änderung der Imborsationen, welche für die niedrigeren Aemter fortbestanden, bekamen jest diejenigen den Vorzug, sich ganz an die populare Form anschlossen; zwischen den Bür= gern aus alten und neuen Häusern wurde kein Unterschied ge= macht, was die ersteren nicht wenig verlette 3). Bei den Wah=

<sup>1)</sup> Profezie politiche e religiose di fra Hieronymo Savonarola ricavute dalle sue Prediche da Messer Franc. Guicciardini l'historico. Auszug aus der Predigt vom 11. Oktober 1495.

<sup>2)</sup> Billari I, 352.

<sup>3)</sup> Parenti, 26. November 1495. Nella nuova imborsatione ancora vantaggio a nessuno dato s'era, ma qualunque secondo i gradi dell'età per pari polizza si imborsava, non si provvedendo ad antichità o novità di cittidini.

len für die großen Aemter in dem Configlio kamen jest auch neue Namen empor; die vornehmsten Geschlechter, wie Capponi und Nerli, sahen sich im Januar 1496 von dem Rathe der Achtzig so gut wie ausgeschlossen, was denn wieder die Folge hatte, daß ihr Mißvergnügen wuchs. Und unter denen, welche emporskamen, bemerkte man nicht allein Leute von geringer Herkunft, sondern auch solche, welche dem früheren Staate des Piero angeshört und gedient hatten 1). Savonarola besorgte Nichts von ihnen, da ihre Sicherheit von den Gesetzen abhing, die durch seine Autostorität eingeführt worden waren. Hätte man ihn angreisen wollen, so würde der bürgerliche Kamps zu seinem Vortheil ausgeschlagen sein, da er zwei Oritttheile der Stadt auf seiner Seite hatte.

Die Parteigegensätze traten nicht allein in den geiftlichen Sym= pathien und den Beziehungen zu dem Auslande hervor: sie hatten auch einen für die innere Verfassung entscheibenden Bestandtheil. Die damalige Signoria, die eben selbst eine sehr veränderte war, faßte ben Gebanken, ben Aristofraten bas Wiebergewinnen ihres alten Einflusses unmöglich zu machen; sie beschloß durch eine an= sehnliche Vermehrung der stimmfähigen Bürger einer solchen Eventualität vorzubeugen. Der Weg, den sie zu diesem Zwecke einschlug, war für Florenz sehr außerorbentlich; bisher hatten immer die, welche die Steuern nicht bezahlt und im Specchio, d. h. im Schuldbuch verzeichnet waren, ihr Wahlrecht nicht ausüben dürfen. Nicht ohne vielen Widerspruch, namentlich der untergeordneten Behörden, wurde doch endlich von der Signoria durchgesett, daß alle Berechtigten ohne Rücksicht auf das Schuldbuch in den großen Rath Zutritt haben und an den Wahlen theilnehmen sollten 2). Hierdurch unter manchen anderen begünstigenden Um=

<sup>1)</sup> Auf diesen Zustand beziehen sich die im Archivio storico XVIII, P. 1 mitgetheilten Briese des mailändischen Gesandten Paolo Somenzi mit dem Datum 27. Januar, 8. Februar und 18. März 1495; denn darin ist die florentinische Rechnung, nach welcher das Jahr am 25. März begann, beibehalten.

<sup>2)</sup> Barenti, Februar 1496: Dubitando la Signoria presente, la quale in favore era del Frate, che l'avvenire così non fussi, a tentare cominciarono di remutare il modo del creamento. cioè che tutto il popolo nella sala grande si ragunassi et la Signoria facessi, giudicando, che multiplicatosi il numero dei cittadini favore alla sua parte darebbe. e le sette supererebbe e per più numero havervi, volcano che lo specchio non impedissi, e in effetto ciascuno habile trovare vi si potessi. Questa cosa da collegi intesa contradictione hebbe e sospesa per

ständen geschah es wirklich, daß die Zahl der zum Consiglio Bersammelten einmal bis über 1700 gestiegen ist. Es ist nicht beutlich, ob Savonarola unmittelbaren Antheil an dieser Beränderung hatte; aber sie entsprach seiner Idee von der allgemeinen Berechtigung und trug zu Gunften seiner Anhänger bei, die damals unter bem Namen Frateschi ober auch Collitorti erscheinen; unter ihrem Einfluß wurden alle Wahlen vollzogen. Die Primaten, die doch nicht zu entschiedenem Wiberstand schritten, hatten kein anderes Mittel, als sich unter diesem Popolo selbst eine Partei zu verschaffen, aber fast schien es, als seien ihre Gegner, die Bigi, gewandter in dem Geschäfte ber Stimmenwerbung. In ben ersten Monaten bes Jahres 1496 ge= wannen diese offenkundig das Uebergewicht 1). Savonarola erschien als das Oberhaupt; er allein, sagte man, vergebe die Aemter und mache die Signoren; er war entfernt davon den römischen Hof zu fürchten: benn alle Nachrichten stimmten barin überein, daß König Rarl YIII. auf seine Rückfehr nach Italien Bedacht nehme, und zwar in offenem Gegensatz gegen den Papst, den er zu stürzen entschlossen zu sein schien. Man erzählte in Florenz mit Bestimmtheit und glaubte baran, daß Alexander VI. seinen Sohn Cesar an Savonarola gesendet habe, um benselben um seine Bermittelung zwischen ihm und dem König von Frankreich zu ersuchen und die Mittel an= zugeben, die dazu führen könnten 2); dieser soll geantwortet

alquanti di si tenne; imperochè non pareva a molti conveniente a maculare lo specchio, tanto tempo osservatosi, ma più li ritenea in verità lo scontentarsi che gran numero vi concorressi. Questo loro molesto era, rifidandosi con i pochi meglio ottenere i loro disegni; finalmente discussasi la materia si determinò che nella sala grande qualunque abile vi potess'ire non ostante lo specchio alle creationi di tre maggiori per volte dua, cioè fine a Maggio, poi per l'ordinario la cosa seguiva, non dimeno eleggere non poteano, ma solo i nuovi aggiuntosi rendere la fava.

1) Barenti, Sanuar 1496. Venutosi alla creatione dei nuovi Ottanta molti de' primarii cittadini cascorono, infra quali Piero Capponi, Piero Guicciardini, Piero Corsini, Tanai de Nerli con i figlioli, Bartolomeo Giugni, Francesco Valori ed altri nel luogo de quali rimasono huomini populari e bassi et alquanti dello stato passato.

2) Parenti, Mai 1496. El pontifice più volte mandò qui el figlio sconnscinto al padre Jeronimo a pigliare suo consiglio di quello dovesse fare. Offersegli etiam grandissima dignità, se esseregli potesse mezzo a placare il Re di Francia, che contro non li procedesse e salvassilo nell' apostolica sedia. Tanto etiam in veneratione o timore erebbe Frate Jeronima appresso di tutti e potentati et d'Italia et fuori

MB

haben, er wisse kein anderes, als Gebet und Besserung des Lebens. Der Frate sprach von dem Papste, den er freilich nicht nannte, aber deutlich bezeichnete, als von dem schlechtesten Menschen der Welt und wiederholte seine Verkündigungen über die bevorstehende Erneuerung der Kirche; von alle dem, was er vorausgesagt, werbe kein Jota unerfüllt bleiben. Noch einmal traten Prediger auf, die sich ihm entgegensetzten. Als der vornehmste erschien nunmehr Gregorio da Perugia, der besonders die Heftigkeit, mit welcher Bruder Hieronimo gegen den Papst sprach, als Motiv benutte um ihn zu befehden. Er versuchte nicht eben bas Verhalten bes Papftes zu vertheidigen; aber er behauptete, Niemand dürfe das Oberhaupt der Rirche angreifen, ohne durch die Handlung selbst der Excom= munication zu verfallen 1); er warnte die Florentiner, dem Frate au folgen, was kein sicherer Weg für das Heil ihrer Seelen sei. Noch hatte aber Savonarola das städtische Regiment auf seiner Seite; von den Otto wurde Gregorio gewarnt und angemiesen, dem nicht widerstreben zu wollen, was der Sinn des florentinischen Volkes sei.

Das Carneval von 1496 ist ein Symptom bieser Gegensätze und des Uebergewichtes, das Savonarola nunmehr in der Stadt befaß. Die lärmenden und verführerischen Festlichkeiten, mit benen man traten Almosensammlungen für die verschämten Armen in einer von Savonarola, der ein großer Kinderfreund war, ausgedach= / what ten Form. An allen Straßenecken waren kleine Altäre errichtet und Schaaren von Ginden und Schaaren von Kindern aufgestellt, welche die Borübergeben= den, nicht ohne Ungeftum, um eine Gabe ansprachen; Niemand wurde vorbeigelassen ohne eine kleine Zahlung. Den andern Tag veranstaltete bann der Frate eine Prozession dieser Kinder, von denen zwischen sechs und vierzehn Jahren, so daß sie mehrere Taufend an Zahl durch die Hauptstraßen der Stadt, von Rirche zu Kirche, zogen, bis sie bei San Marco anlangten, wo sie das

d'Italia, che ciascuno et per lettere et per ambasciate da lui cercava rimedj alle sue aversità e da lui consiglio domandava, in che modo a governare s'havesse. A cui tutti rispondea non esser altro rimedia che l'orationi, placassino Iddio irato con la bnona opera e sante orationi; correggessino la loro mala vita e a penitenza tornassino.

1) Parenti, März 1496 affermando che chi contro all' autorità del Papa facessi, eretico e scomunicato era, ancor che il Pontefice cattivissimo huomo fusse.

gesammelte Gelb — es waren boch 300 Dukaten — für ben neu zu eröffnenden Monte di Pieta darbrachten 1). Die Kinder sollten eine Art von kleiner Republik bilden; denn auf die Gewöhnung komme bei der Jugend Alles an 2). Der frateske Einfluß ward damals so kark, daß wohlgeordnete Haushaltungen sich auflösten, indem sich Mann und Frau den klösterlichen Instituten auschlossen. Diese innere Bewegung, welche die Opposition verstärken und die Entzweiungen vermehren mußte, traf mit anderen Widerwärtigkeiten zusammen. Arankheiten waren in der Stadt ausgebrochen; der Berkehr stocke, unbeschäftigte Arbeiter durchzogen unter Kundgebungen des Misvergnügens die Straßen; die Truppen, die man in Sold nahm, konnten nicht bezahlt werden. Eine Hülfsquelle dat die Wiederaufnahme der Juden dar, die man vertrieben hatte; eine größere Summe soll man von dem Ronte di Vieta genommen haben unter der Beistimmung Savonarolas 3).

Aber alle diese Bedrängnisse machten auf Savonarpla so gut wie keinen Eindruck. Eine seiner Prophezeihungen war es eben, daß sie eintreten müßten; sie könnten selbst noch größer werden und Florenz in die äußerste Gefahr gerathen; die Stadt brauche sich nicht zu fürchten: denn sie sei von Gott dazu auserwählt, daß das neue Licht einer kirchlichen Reform sich von ihr aus über den Erdsreis verbreite.

1) Brief des mailändischen Agenten in Florenz vom 16. Februar 1496 bei Billari, Doc. XXII. S. XCI.

2) Parenti, Mai 1496. alquanti Fiorentini separatisi della loro

compagnia, l'una parte e l'altra l'habito di religione presono.

3) Briefe ber mailändischen Agenten in Bologna und Floren; vom 8. Inni, 20. Inli, 28. Inli 1496: im archivio storico ital. t. XVIII. P. I, S. 25 und 26. In dem letten heißt es: Questi Signori non danno uno quatrino alla gente d'arme, perchè non ne hanno.

4) Guicciardini, stor. fior. S. 138.



### Sechstes Gapitel.

## Einwirkungen der europäischen Verhältnisse.

Großartig ist die Erscheinung Savonarolas auch darum, weil sie an die höchsten allgemeinen Interessen anknüpft. Was hätte für die Kirche wichtiger sein können, als ein Einhalt der hierarchi= schen Gewalten auf dem verderblichen Wege der Verweltlichung? Einen ewig benkwürdigen und vielleicht nothwendigen Gegensat bil= den Papst Alexander VI., der sich über jedes Sittengesetz hinwegsetzt und die apostolische Gewalt zum Vortheil seiner Kinter ausbeutet, und dieser Frate Hieronimo, der alles kirchliche und politische Leben bem Sittengesetz und ber geistlichen Disciplin zu unterwerfen ben Auch für die bürgerlichen Versaffungen hatte Versuch macht. es eine universale Bedeutung, daß Savonarola es unternahm, der Thrannei gewaltsamer Machthaber durch die Autorität der Be= rechtigten ein Ende zu machen. Ueberdies aber kam er mit ben großen politischen Entzweiungen der europäischen Mächte in Contact. Im August und September 1495 waren die italienischen Staaten, ausgenommen Ferrara und Florenz, gegen den König von Frankreich vereinigt; die Einheit von Italien war nicht ganz vergessen; auch der Papst brachte sie in Erinnerung, und in Florenz fehlte es nicht an aller Empfänglichkeit dafür. Aber unmöglich konnten die Floren= tiner sie in einem Moment ergreifen, in welchem sie zum Kriege ge= gen Frankreich geführt hätte: benn ber florentinische Handel beruhte hauptsächlich auch auf Friede und Freundschaft mit Frankreich; man zählte die Summen zusammen, die man alle Jahre daselbst gewann, und die man um so weniger entbehren konnte, da alles andere Ge= werbe stockte. Zum Theil auf die alte Anhänglichkeit an Frankreich gründete sich die Autorität Savonarolas; das ganze System seiner Ibeen schließt sich an das Bündniß mit Frankreich an, an welchem er

mit unbedingtem politischen Bertrauen und selbst religiöser Zuversicht festhielt.

Auch in seinen Predigten sprach er gern von dieser Allianz und dem glücklichen Erfolg, den Florenz von derselben erwarten bürfe; man wende zwar ein, das hänge Alles von dem Leben und Tobe eines kleinen Mannes 1) ab: benn man kannte Karl VIII. per= fönlich in Florenz. Savonarola sagt, er habe diesem Fürsten alles vorausverkündigt, was ihm begegnet sei, da er sein Gelöbniß, die Kirche zu reformiren, aus den Augen gesetzt und auch andere Ver= sprechungen nicht gehalten habe; Karl VIII. sei bafür bestraft worben; den Rückzug des Königs, selbst den Tod des Dauphins leitet Savonarola davon ab; aber er hofft noch, daß der König auf den gu= ten Weg zurückkehren werde; wo nicht, so werde Gott ihn umbringen und sein Reich einem Anderen verleihen; auch mit dem Tode des Königs würde die Sache nicht verloren sein; Gott werde Andere erwecken, um sein Werk burchzuführen; und dann auch den Flo= rentinern wieder ihren alten Besitz verschaffen, nicht durch ihre Vorkehrungen, sondern durch seinen Willen 2). Er sprach bas aus in dem Augenblicke, als die Ligua gegen Frankreich und Florenz immer mächtiger wurde und in der Stadt selbst eine Partei sich regte, welche auf eine Beränderung der Berfaffung ausging und mit dem Herzog von Mailand in Verbindung stand. Savonarola ruft ein heftiges Wehe über sie aus. Für ihn ist der Kampf gegen die äußern und inneren Feinde ein und derselbe; den inneren Feinden, von denen die von ihm eingeführte Ordnung der Dinge bekämpft werbe, kündigt er schweres Unglück an, wenn sie sich nicht bekehren würden; er ermahnt seine Freunde, d. h. die Gutgefinften — denn andere Freunde habe er nicht - für die Bösen, b. h. die Schlechtgefinnten zu beten, damit sie sich bekehren; auf Menschen mögen sie sich dabei nicht verlassen, sondern blos auf Gott. versichert, daß seine Sendung eine unmittelbar göttliche sei und sich auf Italien überhaupt und auf die ganze Welt beziehe 3): denn Florenz, sagt er ein andermal, sei die Stadt Christi, an sich freilich nicht mehr, als andere Städte, aber dadurch bevorzugt, daß sie das Licht und die Wahrheit besitze; man könne ihn umbringen, aber die Stadt werde dann zu Grunde gehen und Gott andere Männer erweden, um seinen Willen zu erfüllen.

- 1) uomicciolo.
- 2) Suicciarbini: Profezie politiche e religiose etc. fol. XI ff.
- 3) Guicciarbini fol. 62.

Savonarola hat sich, wie bemerkt, die Propheten des alten Testamentes zum Muster genommen; wie Andere in den großen Gestalten des klassischen Alterthums, so lebte er in ben Erscheis nungen der Zeiten der Richter und Könige in Juda; auch hatte er wohl eine gewisse Aehnlichkeit mit den alten Propheten, in den Fein= den, die ihm widerstrebten, und den Beschwerben, die er buldete. Eben mit ihren Ausbrücken befräftigt er seinen Anspruch. Dabei bewegt er sich doch auf dem Boden der driftlichen Weltanschauung; die Lehren des neuen Testamentes sind ihm allezeit gegenwärtig: er sucht die Rirche auf ihren ursprünglichen Begriff zurückzuführen, die unbedingte Hingebung und Wohlthätigkeit ber ältesten Gemeinden. Durchdrungen von diesen Impulsen ältester und ächtester Religiösität hat er sich von dem Gedankenkreis der römischen Kirche nicht losgeris= fen, wie er denn an den Vorstellungen über das Jenseits, der Berehrung ber Jungfrau, an dem enthusiastischen Glauben an die Engel und das himmlische Heer und ihrem Einfluß festhält; — auch zieht er das Cölibat der Che, auf welcher doch die menschliche Gesellschaft beruht, unbedingt vor; in manchen seiner Aeußerungen hat man selbst den Verdammungseifer der Inquisition, die eben durch seinen Orden geübt wurde, wiederzufinden geglaubt. Nur gehörte er nicht der papistischen, sondern der conciliaren Richtung an, für die er durch die Reform, die er einführte, Grund und Boden zu finden hoffte. In dieser Mischung von Prophetenthum, altchristlicher Erinnerung und hierarchischen Vorstellungen ist er vielleicht einzig; er ist ein Reformator, der die Rutte nicht abwirft; auch als das, was er ist, Klosterbruder, glaubte er dem Papstthum widerstehen zu können. Wie die Reformatoren der folgenden Spoche, verbindet er Politik und Predigt.

Im Frühjahre 1496 war es noch einmal die ernstliche Absicht König Karls VIII., nach Italien zurückzukommen: er meinte die Fehler zu vermeiden, die er früher begangen, von denen doch wohl der vornehmste in seiner Allianz mit dem unzuverlässigen Lodovico Sforza bestand. Sehen gegen diesen war jetzt seine Absicht vornehmlich gerichtet; in Ober-Italien stellte er demselben den kriegsge- übten Johann Jakob Trivulzio entgegen, den geschworenen und mächtigen Feind Lodovicos; die meisten der kleinen Dynasten waren in seinem Bunde; vor allem zählte er auf die Stadt Florenz, die er auch deshalb nicht entbehren konnte, weil alle die

MB

Anderen seiner Besoldung bedurften, die Florentiner aber nicht 1). Savonarola sprach tie Ueberzeugung, daß ber König herbei= kommen werbe, mit erneuertem Rachbruck aus: bas Schwert werbe nicht länger mehr in der Scheide bleiben; gezückt und bloß werde es die Gegner in gang Italien züchtigen; Florenz dürfe fich nicht vor den Nachbarn und ihrem üblen Willen fürchten; Gott werbe diefelben nicht allein verderben, sondern auch einen Theil ihrer Be= fitthümer in die Hande der Florentiner bringen 2). Allein auch diesmal kam der König nicht. Der Herzog von Orleans, der jett der nächste Thronerbe geworben, trug Bebenken, bas Reich zu verlaffen; er lehnte die Unternehmung gegen Mailand ab; die Versuche Tri= vulzios scheiterten an all den verschiedenen Punkten, wo sie unternom= men wurden 3). Ueberdies aber, die großen Angelegenheiten der Welt lagen nicht mehr gunftig; bie Absicht bes Königs von Frankreich, Reapel zu erobern, war in einem Augenblicke burchgegangen, als das spanisch-aragonische Haus in sich selbst entzweit war. Jett aber war es nicht allein wieder vereinigt, sondern der König von Aragon Ferdinand der Katholische brachte ein allgemeines Bündniß gegen die französischen Uebergriffe zu Stande. Dieser Berbindung gehörte vornehmlich das Haus Burgund an: denn eine Erhebung von Bur= gund war es, was den König Karl abhielt, ein neues Unternehmen auf Reapel, wozu er Alles vorbereitet hatte, in's Werk zu richten. Und noch eine andere Wirkung auf Italien hatte diese Verbindung: Kaiser Maximilian, der ihr zugehörte, ließ sich überreben, mit Venedig und Mailand im Bunde, nach Italien zu kommen, um die Freiheit von Bisa auf immer festzustellen; er hoffte babei, die alte Oberhoheit des Reiches wieder zur Geltung zu bringen. Wenn der Mailander Geschäftsträger Briefe Savonarolas, welche aufgefangen worden seien, vorwies, in benen dieser den König Karl zu baldiger Rückehr aufforbert, so nahm die Signoria baran wenig Anstoß: benn eben dahin gebe auch ihre Gefinnung; ihre Hoffnung sei, ihr ber= lornes Gebiet burch Hülfe von Frankreich wieder zu erhalten 4). Der Kampf zwischen Desterreich und Frankreich wurde nun ein

<sup>1)</sup> Mémoires de Philippe de Comines I. l. VIII. chapt. XXII, ©. 574.

<sup>2)</sup> Guicciarbini, Profezie etc. fol. XII ff.

<sup>3)</sup> Comines, a. a. D., S. 576.

<sup>4)</sup> Brief des mailändischen Agenten Paolo Somenzi vom 28. Aug. 1496, a. a. D. 26.

entscheibenbes Moment für die Florentiner. Ein mailändischer Gesandter kam nach Florenz, um die Bürger zu ermahnen, sich bem Raiser zu unterwerfen; auch fand er Gingang bei einigen der Großen, welche eine Beränderung der Verfassung gewünscht hätten 1). Schon immer war behauptet worben, die Gegner Savonarolas seien mit dem Herzog von Mailand einverstanden 2); aber die Signoria ließ sich bavon nicht fortreißen. Sie wußte ihr Heer zwischen Pisa, wo der Kaiser bereits eingetroffen war, in bessere Ordnung zu bringen und gut aufzustellen; hauptsächlich verstärkte sie bie Besatzung in dem Schloß von Livorno, auf welches in diesem Augenblick alles ankam: benn in bem Hafen lagen viele ihrer Schiffe, welche noch reiche Ladungen bargen, beren Verlust nach bem allgemeinen Urtheil sie genöthigt haben wurde, sich bem venetianisch = mailandischen Heere, das der Kaiser anführte, zu unterwerfen. Die Lage war um so drückender, da es an Lebensmitteln fehlte, mit denen man nur durch eine Zufuhr von Marseille nach Livorno versehen werden konnte. Aber die Hauptsache lag doch immer darin, daß die Gegner Savonarolas ihr Haupt gewaltig gegen ihn erhoben; irgend ein großer Unfall hätte ihnen das Uebergewicht verschafft und das Werk seiner Sände oder vielmehr seiner intellectuellen und moralischen Anstrengungen, das er für göttlich hielt, zu nichte gemacht. In dieser Krisis bestieg ber Frate am 28. Oktober 1496 noch einmal in Sta. Maria del Fiore die Kanzel. Es ist wohl der Mühe werth, von der Predigt, die er hielt, einen Auszug einzuschalten, da man daraus seine ganze Art und Weise prophetischer, sittlicher und politischer Anmahnungen kennen lernt 3). "Ich sage", so

- 1) Parenti, Ottober 1496. Minacissime lettere da Milano sopraggiunsono: se non fussimo savi, saremo messi per la via e perderemo la nostra libertà; e che una volta per noi faceva di rimettersi nella discretione e fede della Cesarea Maestà dell' Imperadore, da cui saremo benissime trattati.
- 2) Parenti im Juni 1496. In verità si vedea, che la sopradetta parte de' Cittadini stimava per mezzo di Milano farsi grande et governare la città nostra, et l'uno all' altro tenendo buona compagnia, valersi ciascuno de suoi disegni.
- 3) Die Predigt ist auf Beranlassung ber Signoria damals gedruckt und von Villari (I, 442 ff.) im Auszug mitgetheilt worden; aber es ist auch hier, wie bei den improvisirten Reden so oft geschehen, daß sie bei dem Druck Beränderungen erlitten haben. In solchen Fällen haben die aus den Nachschriften der Zuhörer stammenden Mittheilungen einen doppelten Werth, wie ich schon anderwärts bei den Reden Cromwells bemerkt habe. Hier nun liegen in der Sammlung, die aus dem Nachlaß Guicciardinis kommt (Pro-

hob er an, "daß eine große Züchtigung nahe heranrückt; ich habe ein Geheimniß, das ich um euer Günden willen euch nicht völlig eröffnen kann; doch will ich euch zuletzt ein Wort davon sagen; wer es zu verstehen vermag, verstehe es; genug, daß ich die Wahr= heit besitze. Die Bösen verursachen dein Uebel, nicht allein ein äußeres, sondern auch ein inneres; die Wurzel des Uebels ift in dem Innern zu suchen. So wurzelt der Schaben eines Apfels in seinem Innern; Gott will jetzt das Messer nehmen, um den Schaben in diesem Upfel wegzuschaffen. Bift du klar barüber? Es ist mir klar, daß Gott das Gehirn Italiens auf Jrrwege führt; viele werden sich betrogen sehen. Haft du nicht erlebt, daß jemand auf den Markt geht, um ein Geschäft zu machen, und wenn er bort ist, macht er ein anderes? So versichere ich bich: jene anderen verstehen die Wege Gottes nicht; Gott erleuchtet sie nicht, denn fie sind bose. Mein Sohn, wende dich rudwärts; ich habe Mitleib mit dir, weil ich dich auf einem schlechten Wege sehe; und werde Gott für dich bitten; aber ich fürchte, es wird schwer sein, diesem Sturm zu begegnen. Du weißt, wie oft ich bir die jetigen Bedrängnisse vorausgesagt habe. Wie oft habe ich dich erinnert, Vorräthe zu sammeln. Jest wäre es gut, das gethan zu haben: benn die Theuerung wird groß. Du wirst mir sagen, ich hätte mich früher deutlicher aussprechen sollen, dann würdest du es ver= standen haben; ich antworte dir, die göttlichen Dinge werden nicht anders ausgesprochen. Jett mögen sich die Armen an Gott wen= den; er wird sie nicht vor Hunger sterben lassen. Ihr Guten, fürchtet euch nicht! denn wenn die Bedrängnisse groß werden, wird Gott die Berge in die Tiefe des Meeres werfen. Das Meer bebeutet die bewaffneten Heerschaaren, die Berge sind Engel und Hei: lige, auch die Prediger sind es; die wird Gott dem Meere entgegen= setzen, so daß die Wogen sich an ihnen brechen und die kleinen Fahrzeuge, die im Meere sind, nicht untergehen. So ist einst Jerusalem durch die Engel vor dem Heere Sanheribs gerettet wor= den, und Gott hat zu diesem gesprochen: "Kehre um!" Fürchtet euch nicht, ihr Guten; benn die Berge bienen zu eurem Schut; aber gegen die Bösen ist Gott, sind die Heiligen und der Himmel auf. gebracht. Gott hält seine Hand über dieses Werk, er hat diese Re=

fezie etc. fol. XVI) zwei Fassungen ber Predigt vor, die in den Hauptpunkten wörtlich zusammenstimmen, von denen jedoch die eine länger und umständlicher ist, als die andere; die letztere lege ich zu Grunde.

gierung gegeben, zu Gunsten der Guten und zur Förderung der geistlichen Wohlfahrt. Die Guten werden sich bessen unter allen Umständen erfreuen, aber auch weltliche Wohlfahrt werden sie haben, die ihnen vergönnt sein wird, hauptsächlich um die geistliche Wohl= fahrt aufrecht zu erhalten. Das wahre Florenz, das sind die Guten; die Bösen haben keinen Antheil daran, sondern sie muffen sich fürchten. Du mußt kein Vertrauen auf die Menschen haben; jener Mann, ber nicht gethan hat, was er versprochen, hat dafür Büchtigungen empfangen und muß noch mehrere erwarten, wenn er seine Pflicht nicht thut. Nehmet an der bevorstehenden Pro= cession Theil, bittet Gott, uns von der großen Gefahr zu befreien. Und nun sage ich das Wort, von dem ich eine Andeutung machte: wenn wir eine Einigung treffen, so. bin ich sicher, wir werden ben Feind verjagen, und ich will selbst mit einem Crucifix in der Hand ihm entgegengehen." Der Prediger erinnert die Zuhörer an die Vor= gänge bei der letten Anwesenheit des Königs von Frankreich: nur durch ihn, den Frate, seien sie damals errettet worden; so werde es auch dies= mal geschehn. Die jetigen Bedrängnisse leitet er davon her, daß man die guten Gesetze, die er vorgeschlagen, nicht habe annehmen wollen. "Florenz, du hälft mich für einen Propheten; solltest du aber jemals dir einen Herrn geben, so wisse, daß er ein schlechtes Ende nehmen wird, er selbst und du." Wie diese, so sind auch seine anderen Predigten immer voll von Verheißungen gegen den äußeren Feind Predigten immer voll von Verheißungen gegen den äußeren Feind und von Drohungen gegen die inneren Widersacher. Auch diesmal bewährten sich die ersten über alles Erwarten: bei jener Procession, die er empfohlen hatte, bei ber man ein wunderthätiges Marien= bild in der Stadt herumtrug, ereignete sich, daß ein Courier ihr begegnete mit einem Delzweig in der Hand, der die Ankunft fran= zösischer Schiffe meldete, welche einige Mannschaften, deren man eben bedurfte, und große Vorräthe von Korn herbeigebracht hatten 1). Li= vorno mar gerettet; die Streitkräfte konnten sich nun wieder gegen Bisa wenden. "Ich habe nicht gesagt," so ließ sich Savonarola vernehmen, "daß ich Pisa in meiner Hand hätte; aber ich habe gesagt, du Florenz haft es in deiner Hand. Denn ich habe gesagt, deine Be= gnadigungen sind in meiner Hand; aber du mußt sie dir durch ein gutes Leben aneignen; in so fern steht Pisa in beiner Hand." Aufs neue richtet er sich gegen die Bosen, durch welche das Feuer, das

<sup>1)</sup> Nardi, l. II, S. 53.

in Italien aufgegangen, geschürt worden sei, und verkündigt ihnen Unheil.

Bur Wiebererwerbung von Pisa kam es nun zwar noch nicht; aber Kaiser Maximilian ward doch bewogen, den Angriff auf Florenz auszugeben und nach Deutschland zurückzugehen. Was ihn dazu vermochte, waren allerdings die Unzuverlässigkeiten seiner italienischen Verbündeten; aber dazu kam noch eine Rücksicht auf das deutsche Reich. Der Reichstag in Lindau nahm eine für die Autorität des Kaisers sehr bedrohliche Wendung; indem Maximilian gleichsam als Condottiere 1) an der Spite mailändischer und venetianischer Völker das Ansehen des kaiserlichen Namens in Toskana herzustellen gedachte, lief er Gesahr, die Autorität, die er noch wirklich besaß, in Deutschland zu verslieren. Man wird hier nochmals inne, wie nahe die florentinischen Verhältnisse mit den universalen zusammenhängen; eine Regung burgundischer Gesinnung hielt König Karl in Frankreich sest; die Regung reichsständischer Ideen dagegen nöthigte Maximilian nach Deutschland zurückzukehren.

Wenn nun dergestalt die großen Mächte von unmittelbarem Eingreifen zurückgehalten wurden, so blieb die Sache von Florenz um so mehr eine toskanische und italienische Angelegenheit, immer jedoch mit der Maßgabe, daß Florenz an seinem Bündniß mit Frankreich sesthielt, da die übrigen italienischen Staaten in einer Allianz gegen Frankreich begriffen waren.

Die Autorität des Frate war durch den Gang des Ereignisses aufs Neue mächtig angestiegen: denn die Umstände, welche die Rettung aus schwerer Bedrängniß herbeigeführt hatten, sah man als ein göttliches Mysterium an, durch welches die prophetische Mission desselben bestätigt werde. Bei alle dem hatte es die größten Schwierigkeiten, das populäre Regiment aufrecht zu erhalten.

Der Frate ließ sich im großen Consiglio eine Kanzel errichten, um zu einem sittlich guten Leben und zur Bestätigung der von ihm vorgeschlagenen Reformen, besonders in Bezug auf Frauen= tracht und Kinderzucht zu ermahnen; auch brachte er manche bei der

<sup>1)</sup> Parenti, Ottober 1496. Come uno condottiere guidato per Italia a propositi del Duca di Milano e per farci spaventacchio, senza avere alcuno rispetto a sua dignità.

<sup>2)</sup> Suicciardini, Storia. fior. S. 168. Parenti, Ottober 1496: secondo molti verificato sù il detto di Frate Jeronimo, che, quando al tutto destituiti d'ogni speranza sussimo, all'hora Iddio ci ajuterebbe, a ciò da lui, non da altri riconoscessimo il beneficio.

Magistratur vorgekommenen Unordnungen zur Sprache. Und soweit fam es nun wohl, daß Statuten in seinem Sinne gemacht wur= ben; allein bei dem letten Schritt traten wieder Anstände ein: die Signorie trug Bedenken, sie zu publiciren. Wenn bann die Unternehmungen nicht so gingen, wie man wünschte, so sah Frate Hiero= nimo den Grund ber Unfälle darin, daß man seine Anordnungen nicht befolgt habe: käme ber König von Frankreich nicht, so würden andere kommen, um Italien und den Papst zu geißeln; wolle man sich nicht freiwillig zu einem guten Leben entschließen, so werbe man mit Gewalt dazu gezwungen werden. Besonders beklagt er sich über die Signoren, die in seine Vorschläge nicht vollständig ge= willigt hatten, und wiederholte, daß ja das Bolk der Herr fei; es brauche sich nur zu erheben, und zu erklären, es wolle 1); er erging sich in heftigen Exklamationen über ben Wiberstand, ben er im Palast, d. h. bei der Signorie finde und in ebenso feurigen Be= theuerungen der Wahrheit bessen, was er sage; er sprach selbst aus, daß der kein guter Christ sein könne, der ihm nicht glaube 2). Noch in stärkeren Ausbrücken wiederholte das sein eifrigster Anhänger, Fra Domenico da Pescia: er hat vernehmen lassen, Land und See und selbst die Himmel würden eher vernichtet, als die Lehre Savonarolas umgestoßen werden; Cherubim und Sera= phim, die heilige Jungfrau und Christus selbst würden eher zu Grunde gehen 8).

Mit dem Uebergewicht, das diese Richtung genommen, hing es zusammen, daß das Carneval von 1497 den Charakter der mönchischen Reform noch stärker trug, als das vorhergegangene; es war eigentslich ein Triumph der fratesken Doktrin. An die Stelle der lärmen=

- 1) Barenti, Suni 1496. Dolsesi massime de magistrati di Firenze e quali nissuno punivano, e della Signoria, la quale non eseguiva le riforme sopra li statuti delle donne e fanciulli, secondo che praticato et già terminato per provvisione s'era e confortò el popolo poi da che lui era Signore, che quando con la debita reverenza la Signoria richiesta mettere in opera non volesse la provvisione giusta, lui si levasse in piè e dicesse, noi la vogliamo, la qual parola importantissima fù.
- 2) Parenti, August 1496: Usò dire che se lui ingannava questo popolo, Iddio ingannava lui. Però ci confortava al crederli, affermando che chi non li credeva, buono cristiano essere non poteva.
- 3) Parenti September 1496: impetuosamente affermò, che prima la terra, l'acqua e l'elementi, poi e cieli, l'angeli et e cherubini e serafini, ultimo la vergine Maria e Christo mancherebbono.

ben Vergnügungen und Unregelmäßigkeiten bieser Tage traten Processionen nicht allein von Kindern, wie im vorigen Jahre, sondern auch von Erwachsenen von beiben Geschlechtern, welche in weißen Kleibern mit rothen Kreuzen, geistliche Lieber singend, einherschritten. Man hatte in ben häusern um Ueberlieferung ber Gegenstände bes eitelen Lugus und der "Fluchwürdigkeit" gebeten. Damit wur= den Bücher von moralisch anstößigem Inhalt verstanden, wie auch Bildwerke, namentlich Gemälde, die zur Unzucht anreizen konnten; fie wurden auf dem großen Plat in Form einer Phramide auf= gestellt und unter dem Freudengeschrei der Menge den Flammen übergeben. So hatte Savonarola schon früher die Gläubigen auf= geforbert, ihm die Bücher zu bringen, die gegen den Glauben seien; er wolle sie Gott jum Opfer verbrennen; er bezog sich rabei auf St. Paul und St. Gregor; von bem letten werbe man freilich fagen: er sei ein Rarr gewesen; wolle Gott, es gebe viele solche Narren. Es ist immer behauptet worden, daß da auch manches treffliche kunstlerische Werk zu Grunde gegangen sei; in welchem - Umfang dies geschehen ist, wagen wir nicht zu entscheiben; aber mur Herrschaft kam ber Gebanke, ber das Kunstwerk und selbst die - Poesie nur nach ihrem moralischen Inhalt schätzt; man hat ben Morgante Maggiore und Boccaccio verbrannt, freilich obne sie zu vertilgen; aber Kunstwerke ließen sich absolut vertilgen 1. Daß es soweit kommen konnte, dazu gehörte auch ein einverstandenes Gonfalonierat, wie das damalige.

1) Cappeni II, 226 erinnert, Savonarola sei kein Barbar gewesen; er jügt hinzu, man könne kein Meisterstück neunen, das auf diese Weise untergegangen sei. Nardi sagt decht tutte le figure e dipinture d'ogni sorte, che potessero incitare le persone a cattive e disoneste cogitazioni; und in den Noten zu Nardi von Lelie Ardib (vergl. Aquarone: Vita di Fra Girolamo Savonarola I. III. S. 36) werden alcune teste di sculture di donne antiche et bellissime erwähnt, welche auf diese Weise untergegangen seien: ein detrarka mit Miniaturen von böcksem Werthe war verbrannt werzben. Bei Basari liest man, das Bartolommee della Perta alle seine Bilder und Studien dargebracht habe, um sie verbrennen zu lassen. Bas würde die demige Zeit darum geden, die Ardeiten und Kunstichäpe wieder zu baben, die damals verbrannt wurden!

بالله

### Siebentes Capitel.

## Savonarola und Francesco Valori.

Wir kommen hier auf bas Verhältniß ber beiben einander entgegenstehenden städtischen Parteien zurück. Die Angelegenheit, die immer allem anderen voranstand, war die Ernennung des Gonfa= Ioniere di Giustizia, der zwei Monate lang eine unmittelbare, wirksame Autorität ausübte. Es war das Amt der Accoppiatoren ge= wesen, diese Ernennung zu vollziehen, was bann im Sinne ber vor= nehmeren Geschlechter geschah; wir erinnern uns, wie sie basselbe ver= Die Wahlen wurden dann in dem großen Consiglio vollloren. zogen unter bem entgegengesetzten popularen Einfluß. Natur menschlicher Verhältnisse liegt es nun, daß die andere Partei dagegen anstrebte. Bereits im April 1496 wurde in der Republik ein geheimes Verständniß entdeckt, welches dahin zielte, nur solche Persönlichkeiten in die höheren Aemter gelangen zu lassen, über die man sich ausdrücklich verständigt hatte; ein Zettel war in Umlauf gesetzt worden, auf welchem 45 Namen verzeichnet waren, die für die höheren Aemter berücksichtigt werden sollten, außer ihnen aber Die Genannten gehörten meist ben Geschlech= feine anderen. tern an, die man jest auszuschließen angefangen hatte. über entstand die größte Bewegung: benn Intelligenzen Art waren in der Republik streng verboten. Die Betheiligten wurden ergriffen und zu Gefängnißstrafe ober Ammonition ver= urtheilt; die Sache schien ihren Ursprung in einigen Oberhäuptern zu haben, wie Piero Capponi und Tanai de' Nerli. Der ferra= resische Gesandte wagt nicht ihre Namen zu verzeichnen 1); wir lernen sie aus dem Tagebuche Parentis kennen. Man glaubte annehmen zu dürfen, daß das Vorhaben dahin gegangen sei, sowohl

<sup>1)</sup> Bericht vom 27. April 1496 bei Cappelli. S. 72.

die Anhänger Savonarolas als besonders die Bigi von den Aemtern entfernt zu halten 1). Die Verurtheilten appellirten an bas Volk, unb es kam zu einer Verhandlung in dem großen Rathe. Die Procuratoren sprachen für und wider dieselben; dann ließ sich auch Frate Hieronimo auf ber Ranzel über die Sache vernehmen: er war für die ftrenge Bestrafung der einmal Verurtheilten. Es blieb also bei ben von der Signoria verhängten Strafen. Die Folge war, daß im Mai 1496 jene Oberhäupter der großen Häuser noch weiter ausgeschloffen wurden und dagegen die Bigi in die höheren Aemter brangen; in dem Rath der Zehn, der die wichtigsten Zweige der Abmini= ftration in sich begriff, erhielten sie die Oberhand 2). Im Som= mer 1496 unterschied man zwei Parteien in Florenz, von denen die eine für den Herzog von Mailand, die andere für den König von Frankreich war. Hieronimo sagte wohl, er sei weber für die eine noch für die andere, er mische sich überhaupt nicht in Staats. angelegenheiten; aber man hatte genug von dem Herzog von Mai= land gehört, um zu wissen, daß er die Herstellung eines aristo= fratischen Regiments gern gesehen hätte, weil er mit den Wenigen, wie man sie nannte, sich verständigen zu können hoffte, nicht aber mit dem Volke. Frate Hieronimo beclamirte gegen die Großen, von denen sich immer mehr zeigte, daß sie sich bem Popolo nicht unterwerfen wollten. Ein tiefgreifendes Ereigniß war, daß Piero Capponi, der als Commissar bei dem Kriegsvolk stand, das gegen Pisa aufgestellt war, von einer feindlichen Rugel getroffen umkam 3). Piero Capponi hatte sich schon unter Lorenzo Ansehn er= worben, bann aber boch bei ber Berjagung ber Medici großen Gin= fluß ausgeübt; bei Guicciardini erscheint er als der Haupturheber derselben. In den ersten Tagen nachher war er der Mann, der das meiste Ansehen in der Stadt besaß; den Abzug der Franzosen brachte er unter annehmbaren Bedingungen zu Stande. Er hatte Geift

<sup>1)</sup> Parenti, April 1496: pareva che l'intelligenza contro a seguaci di Fra Jeronimo e contro ai Bigi s'indirizasse.

<sup>2)</sup> Parenti Mai 1496. E Bigi e tutti quelli dello stato passato vigore grandissimo presono. — Venutosi alla nuova creatione de' X. di Balia, operorono mirabilmente. Onde ne rimase Bernardo del Nero et Francesco Antonio di Taddeo loro capi principali. In questo modo per abbattersi l'intelligenza, d'un periculo in un altro forse molto più pernitioso si pervenne; et quello che il popolo credette fusse in benefitio suo, li risultò in malefitio.

<sup>3)</sup> Guicciarbini, Storia fior. S. 143.

und Muth und sprach vortrefflich. Der Reform des Frate aber war er entgegen; je mehr dieser im Ansehen stieg, desto weniger galt Capponi bei dem Volke. Sein Tod wurde nicht allein ohne Bedauern, sondern sogar gern vernommen.

Dagegen erfreute sich bamals Francesco Valori der größten Gunst bei der Population. Er galt als einer der vornehmsten Feinde der Medici; an ihrer Verjagung, der Staatsveränderung überhaupt hat er den wirksamsten Antheil genommen, war aber bei der zwischen den großen Geschlechtern, denen auch er angehörte, entstehenden Parteiung auf die Seite bes Frate getreten und hatte die popularen Ibeen zu ben seinigen gemacht. Er war immer voll von Feuer für seine Sache; ein Mann von würdigem Aeußeren, wenig Worten, bürgerlich in seiner Erscheinung, nicht gewinnsüchtig ober gelogierig, was ihm einen guten Ruf bei der Menge verschaffte, aber ehrgeizig ohne Grenzen und voll von persönlichem Selbstgefühl 1). Er ge= hörte zu den Männern, wie sie in allen Revolutionen hervortreten, benen es weniger um die theoretischen Grundsätze zu thun ist, die ber einen ober der andern Partei verfochten werden, als um den Besitz der Gewalt. So lange die öffentliche Meinung schwankte, hatte er oft bei der Bewerbung um ein Amt hin= Männern von geringerem persönlichen Verdienst zurückstehen muffen 2), aber in dem Maße, in welchem die frateste Bartei über= haupt emporkam, stieg er zu immer größerem Unsehen; im Januar 1497 erlangte er bas Gonfalonierat mit allgemeiner Beistimmung.

Unter seiner Verwaltung schritt man in Bezug auf die Finanzen zu strengeren Maßregeln, was doch wieder auf die Parteistellung des Frate eine ungünstige Rückwirkung ausübte. Jene nur auf Zeit bewilligte Nachsicht in Bezug auf die Staatsschulden hob man auf; da sich dann die Inconvenienz herausstellte, daß der große Rath nicht mehr recht besucht wurde, so griff man hiegegen zu dem Mittel, auch den jüngeren Leuten aus den berechtigten Familien, die disher ausgeschlossen waren, den Zutritt zu dem Consiglio zu gestatten. Bisher war das Alter von 29 Jahren dazu erforderlich gewesen; man setzte sest, daß 24 Jahre hinreichen sollten. Eine Auskunft, durch welche eine vorliegende Schwierigkeit beseitigt wurde, die aber mit der Zeit auch andere nicht zu berechnende Folgen nach sich ziehen konnte: denn wenn so viele jüngere Leute aus vornehmen und reichen Geschlechtern

<sup>1)</sup> Cerretani.

<sup>2)</sup> Guicciardini, Storia fior. S. 148.

an der Ausübung der Souveränetät des Popolo Theil nahmen, wie konnte der Dominicanerbruder darauf zählen, allezeit die Mehrheit zu behalten, worauf ihm alles ankam? Ohnedieß stieß die eingeführte Ordnung der Dinge auf mancherlei Widerstand 1).

Man hat dem Frate die Absicht zugeschrieben, in der Stadt eine starke bewaffnete Macht aufzustellen, um einen jeden, der gegen die Gesetze fehle, sogleich durch militärische Gewalt zur Unterwerfung zu bringen 2): denn auf eine starke Macht innerhalb der Republik war sein Sinn schon beghalb gerichtet, weil die Gegner niedergehalten werben mußten. Darin aber konnte er keinen befferen Ge= hülfen finden, als Balori. Als Gonfaloniere litt Balori die Prediger, die sich den Doctrinen des Frate entgegensetzten, nicht in der Stadt; diese und manche ausgesprochene Anhänger bes verjagten Hauses nahmen ihre Zuflucht nach Rom zu dem Cardinal Medici 3). Aber in bürger= lichen Streitigkeiten ruft jede Aktion ihre Gegenwirkung hervor. Und keinem Zweifel unterliegt es, daß auch die geiftlichen Bestrebungen in dem letten Carneval, die tief in die Familien hineingriffen, Mißvergnügen erweckt hatten; die gesammte Gewalt in die Hande ber Frateschi unter einem so thatkräftigen Oberhaupt gerathen zu laffen, war keineswegs die vorwaltende Meinung. So konnte es geschehen, daß der nächste Gonfaloniere aus den Gegnern Savonarolas genommen wurde; es war Bernardo del Nero, in wel= chem diese Partei nach Capponi's Tode ihr Oberhaupt sah. Anbers konnte es nicht sein, als daß daraus eine große Berwirrung entstand. Die aufwachsende Jugend gesiel sich in Spielen von sehr politischer Färbung; sie sonderte sich in zwei Parteien, von benen die eine einen Herzog, die andere einen König an ihre Spite stellte, d. h. eine französisch gesinnte, frateske und eine andere mehr aristofratische, die in der Berbindung mit dem Herzog von Mailand das Heil der Republik sah. Das Spiel hätte ernsthaft werben können und wurde von den Otto ausbrücklich untersagt.

In diesem Augenblick gegen Ende April 1497 geschah es, daß Piero Redici, zugleich auf die Entzweiung trauend, die in Florenz ausgebrochen war, einen Bersuch machte, mit Gewalt wieder Reister in der Stadt zu werden. Und ohne Aussicht war sein Unternehmen nicht: denn die Renge des Bolkes war von jeher mediceisch gefinnt

<sup>1)</sup> Guicciardini, Stor. fior. S. 148.

<sup>2)</sup> Parenti.

<sup>3)</sup> Guicciarbini, Stor. fior. S. 148.

und wegen der eingetretenen Theuerung der Lebensmittel der neuen Regierung besonders abgeneigt 1), und von den mittleren Bürgern bemerkte man, daß sie den Ausgang der Sache abwarten wollten; fie verhielten sich gleichgültig und zögernd und waren entfernt bavon, sich zu bewaffnen. Wäre Biero eingetroffen, ehe die neue Signoria gewählt war, so würde er wohl einen Erfolg erzielt haben können; aber die neuen Signoren waren bereits gewählt, und unter dem Einfluß seiner Gegner waren gute Beranstaltungen ge= troffen, sodaß er, nachdem er auf eine Bogenschußweite in die Nähe ber Thore gekommen war, da die Stadt ihm widerstand und die vor Pisa lagernde Kriegsmacht sich gegen ihn wandte, für rathsam hielt, zurückzugehen 2). In Rom hatte bas Gerücht, daß sein Unternehmen gelungen sei, frohlockende Manifestationen seiner Freunde hervorgerufen; bald aber traf die Kunde vollkommenen Mißlingen ein. Papst Alexander scheint dies er= wartet zu haben; denn er hatte nur eine sehr geringe Vor-

- 1) Barenti, April 1497: Mostravasi qualche periculo rispetto alla famata plebe, la quale temere non sa, in sulla quale massime Piero si fondava; aggiungevasi a questo molti scontenti del presente reggimento.
- 2) Parenti: Piero vicino a San Gaggio non havendo alcuno ostaculo si posò el giorno 18. d'Aprile, ad hora circa di 16. Le sue gente furo di sotto alle fonti et per uno trarre di balestra alla porta s'appressorono, dove senza fare ad alcuno lesione si fermorono, aspettando essere chiamati et intromessi, secondo Piero per finte lettere, venute da cittadini loro persuaso li avea. In tal modo stando, la subita sua e repentina venuta admiratione grandissima ci generava; pareva che lui certa intelligentia nella terra havere dovessi. — E cittadini suoi adversarj et allo stato caldi forte risentitisi al palagio si ristinseno et chiamatovi la nuova Signoria la mattina per tempo senza cerimonia consueta, la quale in favore era delli inimici di Piero, praticorono che da fare fusse; conclusono che prima si richiudessino in palagio sotto ombra di pratica acciò venissino tutti e cittadini vecchi, amici et partigiani di Piero, di cui alcuno sospetto si havessi; providono che nessuno contadino o forestiero nella terra entrare si lasciasse; et solo e cittadini di reggimento s'armassino, datone cura a Gonfalonieri della compagnia. — Non male disegnò Piero a fondarsi sù la fame et del contado et della città, in oltre sulle nostre divisioni della terra; e se 2 o 4 giorni anticipava, avanti la Signoria da noi fatta si fussi, non è dubbio che grandissimo scompiglio metteva nella nostra Città. Jo per me giudicare non voglio, che seguito si sarebbe; ma trovato lui la Signoria da noi già fatta appresso di inimici suoi e amici suoi tutti essere in palagio sostenuti, non hebbe effetto il desiderio suo.

stellung von den Talenten des Piero 1). Für Savonarola machten bie beiden Angriffe Piero Medicis Epoche 2). Wenn der erste ihm sehr nütlich geworden war, weil er das Meiste zur Abwehr desselben beigetragen hatte, so war der zweite, obwohl ebenso erfolglos, doch vielmehr ihm schädlich, da er von jeher auch die Anhänger der Medici in seinen Schutz genommen hatte, sodaß der Widerwille, welcher beren unentschiedenes Verhalten erweckt hatte, auf ihn selbst zurückfiel: unter benen, die man im Palast festhielt, um ihrer sicher zu sein, waren viele seiner Anhänger 3). Eine widerspruchsvolle Lage an sich, daß der Urheber des popolaren Regimentes, welches die Verjagung der Medici zur Voraussetzung hatte, nun doch wieder in einer gewissen inneren Verbindung mit benen stand, welche die Rück= kehr der Medici wünschten, ohne jedoch selbst diesen Wunsch zu theilen. Dazu kam, daß ein Waffenstillstand zwischen Spanien und Frank= reich geschlossen worden war, durch welchen die Opportunität der Allianz, für die Hieronimo sich immer ausgesprochen, sehr zweifel= haft wurde. Es hatte sich gezeigt, daß man doch für Florenz auch

- 1) Brief Manfredis vom 6. Mai 1497 bei Cappelli S. 82.
- 2) Brief des Mailänder Agenten in Bologna vom 2. April 1497; Arch. stor. ital. t. XVIII, P. 1. S. 33.
- 3) Parenti: notossi nel nostro provvedimento dentro che moltissimi cittadini di mezzo si stettono e disarmati in habito ordinario per la terra andavano, non curando il comandamento della Signoria e dei dieci e quasi poco stimando il pericolo, quale altri riputavano grandissimo. La qual cosa da più cause nacque; prima dal credere molti, che sotto colore di pigliare l'arme contro a Piero de Medici, e Capi di tutte e due le parte unirsi insieme d'accordo usurpar si volessino il reggimento et di mano al popolo trarlo, onde vistosi impotenti e senza capi meglio giudicarono starsi e menare lasciarsi, che inutilmente volere resistere e alla fine perdere Altri di parere furono, che la parte al Frate opposita, la quale provvista era d'arme, sotto el medesimo colore scoprir si volessi contro alla fratesca et a un tratto fatto resistentia a Piero, quella abbattessi et superassi. Moltissimi etiam dubii dello entrare di Piero, conjecturando che chiamato fussi, imbrattare non si voleano. Etiam alquanti contenti della sua venuta, volentieri stavano alla vista, aspettando il successo. E parenti etiam e amici di richiesti e sostenuti Cittadini in Palagio, sdegnati di tale atto quieti si stavano et adoperare in favore d'alcuno non volevano. El perchè delle quattro parti l'una in tanto repentino pericolo non si armò, ne difesa alcuna fece. La quale occasione grandissima fù per li oppositi al frate ad tenerli sotto, et deprimere rimproverando loro, che alla venuta del tiranno niente si risentirono, et quasi contenti resistere non li vollono.

von der Liga nicht viel zu fürchten brauchte; namentlich erklärte fich Herzog Lobovico von Mailand zwar durchaus nicht im Sinne des Configlio und der popularen Partei, aber doch noch weniger für die Medici, von benen er, wenn sie jemals wieder in Florenz zur Gewalt kamen, nur Feinbseligkeiten zu erwarten hatte, ba er zu ihrer Berjagung beigetragen zu haben sich bewußt war. Primaten waren seine natürlichen Berbundeten, sie wollten selbst Herren in Florenz sein und sich nicht unter die Medici beugen. Täglich traten die Gegensätze in der Stadt schärfer hervor: in der neuen Signorie saßen einige von Savonarolas heftigsten Gegnern, zu benen ber Gonfaloniere Canacci selbst gehörte, aber auch einige seiner wärmsten Anhänger, wie Antonio Canigiani 1); ähnlich stand es in ben meisten anbern republikanischen Memtern 2). Die geistlichen Streitigkeiten konnten nicht verfehlen, barauf einzuwirken, wobei es benn in's Gewicht fiel, daß Papft Alexander nicht mehr wie früher für Piero Partei nahm, sodaß die reformatorische Agitation nicht länger ein Moment der Sicherheit der Republik überhaupt bilbetc. großen Geschlechter, frei von ber Furcht vor bem Papst, traten bem Frate um so nachdrücklicher entgegen. Schon hörte man behaupten, das Beste würde sein, sich desselben zu entledigen; doch fehlte noch viel, daß dies die herrschende Meinung gewesen wäre; seine Unhänger bildeten noch in allen Kreisen eine starke Partei. diesem Widerstreit, der alle Kreise durchdrang, und der politisch geistigen Aufregung, in der man sich befand, wurde es nun fast die größte Frage in der Stadt, ob Frate Hieronimo, wie er angefündigt hatte, an bem nahen himmelfahrtstage (4. Mai) prebigen werde ober nicht 8). Man stellte Wetten darüber an, denen burch Pfänder, die man auswechselte, ein besonderer Nachbruck gegeben wurde; die Gegner des Frate gaben die Absicht kund, bie Bredigt, die der päpstlichen Verfügung zuwiderlief, zu verhindern ober sie boch zu stören. Die Signorie hielt für nothwendig, diese Wetten für null und nichtig zu erklären und jeden, ber die Predigt stören werde, mit Strafe zu bedrohen. war selbst zweifelhaft, ob Savonarola wagen wurde, die Kanzel zu besteigen. Valori hat ihn danach fragen lassen, und ba er fest bei seiner Absicht blieb, haben bann die Signoren in einer

<sup>1)</sup> Guicciardini, Stor. fior. S. 151.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfredis vom 4. Mai 1497 bei Cappelli. S. 82.

<sup>3)</sup> Parenti, April 1497. Di niente altro quasi per la terra si parlava, che se il frate o no predicherebbe.

b. Rante's Werte. XL. XLI. — 1. n. 2. Gefammtausg.

neuen Deliberation beschlossen, daß zwar wegen des herannahen= Sommers, welcher bei zahlreichen Zusammenkunften Seuche wieder hervorrufen konne, die Predigten überhaupt verboten sein sollten; für den Tag des himmelfahrtsfestes aber wurden sie erlaubt 1). Bon Savonarola war nicht namentlich die Rede; baß er besonders gemeint war, liegt jedoch am Tage. Wir begleiten noch einmal ben Dominikaner zu einer seiner Demagorien, tie einen geistlich politischen Charafter haben und zugleich seine Person betreffen. Am himmelfahrtstage begab sich, wie die Chronik Paren= tis erzählend berichtet, der ehrwürdige Bater im Geleit nicht allein einer großen Anzahl seiner Anhänger, sondern auch von städtischen Milizen begleitet nach Sta Maria del Fiore. Bor Allem bemühte er sich, die Vorwürfe abzulehnen, die man ihm machte?). Seine Stellung war bereits nicht ohne Gefahr für ihn; die politischen Verhältnisse lagen weniger günftig; ber Signoria war er nicht mehr so sicher wie bisber. Seine Predigt, die er hielt, ist eine Art von Bertheibigung; aus ihr selbst lernt man die Borwürfe kennen, die ihm gemacht wurden, die Zweifel an der Berechtigung der Stellung, die er einnahm, an seiner Prophetie selbst. Er ruft die Jungfrau Maria und die himmlischen Heerschaaren zu Zeugen darüber auf, ob seine Borbersagungen auf Träumen beruhen, wie manche ihm nachsagten, ober auf wirklichen Erleuchtungen; er versichert, vollkommen wachend mit aller möglichen Sicherheit habe er sie empfangen. Indem er sich an Gott wendet, dankt er ihm für das natürliche Licht, durch welches er bessen Dasein erkenne, den Ursprung alles Seins, noch mehr aber für das übernatürliche Licht bes Glaubens; wenn er Gott um seinen Schut anflehe, so rebe nicht seine Zunge, sondern seine Seele; Gott moge fie frei machen, um die Wahrheit mit Zuversicht auszusprechen, von aller Furcht, aber auch von jeder Anwandlung von Schmeichelei. Wohl sage man, er sei ein Verführer bes Volkes, aber Gott wiffe, daß bas nicht wahr sei. Gott selbst habe ihm gesagt: Gehe fort aus beinem Lande und aus bem Hause beines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werbe.

<sup>1)</sup> Deliberation der Signoren vom 3. Mai bei Billari, II. doc. XXXIV S. CLXIII.

<sup>2)</sup> Parenti, Mai 1497. Onde la mattina il venerabile Frate da San Marco con moltissima compagnia de' cittadini e colla guardia alla persona sua della famiglia del Podestà di Firenze armata con famigli delli Otto e con alquanti collegi della Signoria in sul pergamo montò, quivi ad audientia di grandissimo popolo.

Nicht aus freier Wahl, sondern in Folge göttlicher Inspiration sei er nach Florenz gegangen; hier habe er nicht etwa nach eigenem Willen gehandelt, über die neue, in der Stadt einzuführende Re= gierung gesprochen, sondern nur auf Gottes Geheiß. Er erwähnt dann näher, was man ihm zum Vorwurf machte, z. B. daß er Conventikel in San Marco gehalten habe, ober daß man Gelb baselbst sammle oder in San Marco herrlich und in Freuden lebe; er lehnt das Alles unter Anrufung des Zeugnisses der himmlischen Gewalten ab. Indem er sodann versichert, er suche nicht seine Ehre, sondern die Ehre Gottes, wagt er zu sagen: wer ihn verfolge, der ver= folge Gott und gehe in sein eigenes Verderben. "Habe ich nicht nur immer die Furcht Gottes und den Frieden gepredigt? Habe ich mich nicht immer für das Beste eurer Stadt bemüht, ohne etwas anderes als Undank erwarten zu können?" Er wiederholt dann seine alte Prophezeihung, daß Italien von barbarischem Volk sein Ver= derben zu erwarten habe. Sollten die fremden Mächte Frieden unter einander schließen, so werde das nur umsomehr der Ruin des verkehrten Italiens sein; ein Drangsal werde hereinbrechen, schlimmer als der Tod. Besonders werde Rom schwere Züchtigungen erfahren; aber dann werde die Erneuerung der Kirche erfolgen. Er vergißt nicht zu versichern, daß dann auch Pisa unter die Herrschaft von Florenz zurückehren werde, freilich nicht sogleich wegen der Sünden der Florentiner. Mancher wünsche immer zu leben, um immer zu fündigen. In diesen Drangsalen wer= den die Auserwählten immer besser, die Bösen immer schlimmer Bereits sehe man, daß der Satan große Gewalt erlangt habe; überall werde gespielt, man höre Gott lästern; der Wollust öffne man Thür und Thor. Die Bösen wissen nicht was sie thun; sie glauben, daß sie gegen den Frate kämpfen; es ist aber Christus, gegen den sie kämpfen. "Ich bin nicht ihr persönlicher Gegner, aber ich muß mein Leben einsetzen zu Ehren Christi und dem Heil der Auch bin ich nicht der Urheber dieser Entzweiung: denn zwischen dem Guten und Bosen kann keine Vereinigung stattfinden." Man sage wohl, er hätte heute nicht predigen sollen, weil daraus Unruhen entstehen könnten, und man beziehe sich dabei auf einen Befehl der Signoria, aber ein solcher existire nicht. Und hier kommt er auf den zweifelhaftesten Moment seiner Haltung überhaupt; selbst wenn eine solche Weisung ergangen wäre, würde sich sehr darüber streiten lassen, ob er verpflichtet sei, derselben Folge zu leisten; unter den heiligen Theologen sei es nicht ausgemacht,

Prediger die Predigt unterlassen dürfe, wenn ein Thrann sie ver= biete 1).

Wir begleiten ben Gang dieser Predigt, weil sie für die Lage und die Persönlichkeit Savonarola's gleich charakteristisch ist. läßt den ganzen Widerstand ahnen, der sich um ihn her regt, und bem er seinen Anspruch auf göttliche Erleuchtung und die Ver= kündigung göttlicher Wahrheit entgegensetzt. Er war aber dem Bunkt angekommen, in welchem Alles culminirte und eigentlich die Unabhängigkeit ber Predigt von weltlicher und geistlicher Ge= walt ausgesprochen wird. Eben in diesem Moment erhob sich ein Lärm in der Kirche; ein paar junge Leute unterbrachen die all= gemeine Stille durch ein heftiges Klopfen, was dann der Bersammlung als ein gegebenes Zeichen erschien 2). Alles erhob sich, viele stürzten zu den Thüren hinaus, der Frate warf sich auf der Kanzel auf die Knie und ergriff ein Crucifig. Durch den Zuspruch eines der Otto aber wurde die Ruhe wiederhergestellt und die Predigt Aber indeß hatte sich der in der Kirche gegebene Anstoß zur Entzweiung über die Stadt hin verbreitet; ein allgemeiner Zu= sammenlauf entstand, sodaß die Unhänger Savonarola's meinten,

- 1) Ich lege babei ben alten Druck zu Grunde: Predica quadragesima nona facta in mattina del ascensione del medesimo anno, raccolta per maestro Hieronymo Cinozzi, pubblicata ad requisitione di detto reverendo Padre frate Hieronymo; in Prediche di Fra Hieronymo sopra Ezechiel propheta; Benedig 1517, fol. CXLVII. In dem Auszug bei Villari (II, 17) finden sich einige Abweichungen, die nicht ganz un= erheblich sind, z. B. wenn es heißt, Savonarola habe seine Erleuchtungen in ben Nachtwachen bekommen, die er zum Wohle ber Stadt ausgehalten habe (per le vigilie durate pel bene di questo popolo), mährend ber alte Druck nur von dem unzweiselhaften Wachsein spricht (non illuminazione di sogni ma aperte e chiare, in vigilia con ogni certezza). Er stimmt mit bem Auszug bei Guicciardini überein, der aber nicht aus demselben geschöpft sein kann, da darin einige Worte vorkommen, die sich in jenem nicht finden (Profezie etc. fol. XX.) Durch das Tagebuch Parentis wird er in den zweiselhaftesten Punkten bestätigt. Man sieht hierbei, worauf sich die Aufmerksamfeit richtete.
- 2) Barenti: Uno figliuolo di Galeotti Cei, dua giovannetti per burla nella grande sua attentione picchiorono a modo che con un sasso in mano due volte un certo desco, il quale facendo romore tale che cenno parse; tutti, li animi delli auditori si levorono; qualcuno delli amici suoi (dicesi un famiglio del Podestà in sospettito) fuori le arme trassi, subito la brigata a scostare si cominciò et alquanto tumulto si fece; li altri appresso più insospettiti, alle porte della chiesa inviandosi alcune ne apersono e con rovina n'uscivano.

er solle auf der Straße umgebracht werden. Auch sie bewaffneten sich ihrerseits; man versichert, es seien besonders solche gewesen, die bei dem letten Angriff Pieros nicht hatten zu den Waffen greisen wollen. Der Frate wurde sicher nach S. Marco gebracht, aber vor Augen liegt, wie nahe schon alles einem offenen Kampfe zwisichen den Bürgern war. Auf beiden Seiten verbreitete man übertriebene Gerüchte von dem Vorhaben der Gegner; die Fratesken wurden beschuldigt, es auf eine Erhebung ihrer Partei abgesehen, ihre Widersacher dagegen, die Ermordung Savonarolas und die Vernichtung seiner Anhänger beabsichtigt zu haben.

Man bemerkte, daß die vornehmsten Feinde Savonarola's jett eben die waren, welche sich am entschiedensten gegen die Medici erklärt hatten. In der Stadt griff eine Entzweiung um sich, welche an die alte Parteiung der Guelsen und Ghibellinen erinnerte 2), nur daß sie jett eine religiöse Färbung trug.

Das Ereigniß vom 4. Mai schloß insofern noch einen neuen Moment in sich, als Savonarola den Anspruch auf eine keinem Verbot unterworfene Freiheit seiner Predigt erhoben hatte; er zer= siel dadurch nicht allein mit dem Papst, sondern auch mit der weltlichen Gewalt; weder jenem, noch auch dieser wollte er das Recht zugestehen, ihm die Predigt zu verbieten. Diesem Sinn entsprach es, wenn seine Anhänger ein Lebehoch auf den Herrn ausbrachten oder von dem König Christus redeten. Konnte aber der Dominikaner eine so unabhängige Stellung in der That be= haupten? Wenn er dem Papst Widerstand leisten wollte, so mußte er wenigstens die Stadt auf seiner Seite, haben. Gleich damals bekam er das zu empfinden: denn ohne die Autorität der Signoria würde er dem Anlauf seiner Gegner, die zugleich aristokratisch und

<sup>1)</sup> Barenti. Sparsesi immediate per la città la voce che li adversarii del frate tagliare lo haveano voluto a pezzi et prima sul pergamo, però li amici suoi et partigiani al partirsi lui di Santa Maria del Fiore, ristrettisi in mezzo el missono e l'accompagnavano. Crederono allora veramente e partigiani del Frate, che compariti fussino li inimici loro, et nella strada el Frate ammazzare volessino. Il perchè subito senza altro intendere, trattisi e mantelli e avvoltosi al capo e cappucci con gittarsi per le vicine case amiche quasi tutte del frate l'arme in hasta presono et fuori con grandissima dimostratione in difesa del frate uscirono, fra questi furono molti e quali nella venuta di Piero di Medici la più parte di loro disarmati stettono.

<sup>2)</sup> Brief von Somenzi vom 4. Mai 1497 a. a. D. S. 34.

päpftlich gefinnt waren, nicht haben widersteben können. Der Papft Alexander VI. nahm im Mai 1497 den Prozeß gegen Savonarola wieder auf1); er hatte bazu zugleich einen politischen Grund. Zwei von einander scheinbar weit entfernt liegende Handlungen des Papstes, daß er nehmlich den geweihten hut an König Heinrich VII. schickte und ernstlicher als bisher gegen ben Prior von San Marco einzu-schreiten ansing, stehen doch in gewissem Zusammenhang; beibe waren gegen Frankreich gerichtet, jene offenbar, diese sofern Savonarola in Florenz die französische Partei aufrecht hielt. Allemal aber lag das vornehmste Motiv in der Behauptung der höchsten geistlichen Autorität, wofür man jest wieder auf eine städtische Parței in Florenz rechnen konnte. In dem Breve vom 12. Mai 1497 2) wird vor Allem der Ungehorsam Savonarolas hervorgehoben, der auf die ihm zugegangenen Citationen nicht erschienen sei und dem päpstlichen Berbote zum Trot immer fortgefahren habe, zu pre= digen: den florentinischen Kirchen wird deshalb angezeigt, daß der Frate der Keterei verdächtig und der Excommunication verfallen, also auch von allen Gläubigen zu vermeiden sei3). Diese Sen= tenz bes Papstes wurde nun am 18. Juni in fünf Rirchen von Flo= renz feierlich abgefündigt und brachte nothwendig einen großen Eindruck hervor. Die Gegner des Frate wollten ihr nachkommen; seine Anhänger aber behaupteten, sie sei notorisch ungültig, weil fie auf falschen Informationen beruhe. Der Streit war so allgemein und lebhaft, daß eine Anzahl ber angesehnsten Bürger für rathsam hielt, sich zu vereinigen, um einen Ausbruch des inneren Kampfes zu verhüten. Die Frateschi meinten, ben Papft doch noch zu einer Suspenfion der Censur bewegen zu können; fie vereinigten fich zu einer Bittschrift an ihn, welche von mehr als 300 florenti= nischen Bürgern unterschrieben wurde 4). Aber individuelle Meinungs= äußerungen widersprachen der republikanischen Berfassung. Signorie nahm die Bittschrift sehr übel: benn nur die Gemein= schaft aller Bürger solle in ber Stadt zu Worte kommen; sie wurde aber bewogen, sich nun selbst an den Papst zu wenden. In ihrem Anschreiben an denselben heißt es: Wenn das wahr ware, was man ihm über Frate Hieronimo hinterbracht habe, so würde

1) Brief Manfredis vom 6. Mai, bei Cappelli S. 82.

2) Villari II, Doc. XXXVI. S. CLIV.

<sup>3)</sup> Meier, S. 377 Dof. XIV. Perrens I. S. 474. Istoro bel Lungo, Fra Girolamo Savonarola S. 17 (Arch. stor. Ital. S. II. T. XVIII).

<sup>4)</sup> Billari II, Dot. XXXVII. S. CLXVII.

die Excommunication gerechtfertigt sein; allein so verhalte es sich nicht; die Signorie kenne den Bruder als einen guten und in der dristlichen Lehre erfahrenen Mann; in seinem Berhalten habe fle nichts bemerkt, worin er ein schlechtes Beispiel gegeben ober von ber driftlichen Doctrin abgewichen sei. Sie ersucht ben Papst, sich die Sache nochmals, vortragen zu laffen, damit es nicht scheine, als gelte ber Leichtfinn ber Unkläger mehr, als ein gutes und religiöses Leben; sie bittet ihn, die Censuren aufheben zu wollen, nicht ohne ihn zu erinnern, daß er Statthalter Christi sei; ihrer Stadt könne er keinen größeren Dienst erweisen 1). Aufs neue wurde hierauf die Sache Savonarolas in Rom erwogen; ber Papst legte fie einer Congre= gation von sechs Cardinälen vor; auch erfahren wir, daß in dieser Versammlung die Meinung geäußert worden ist, man möge die Censur zwar nicht aufheben, aber auf einige Monate suspendiren, in welcher Zeit der Frate nach Nom kommen solle. Aber diese An= ficht brang nicht burch; ber Beschluß ber Congregation ging babin, daß die Excommunication in Kraft bleiben und keinerlei Absolution stattfinden solle, wenn nicht der Frate vorher den Befehlen des Papstes und bes Orbensgenerals Gehorsam leiste 2). Die Excommunication wurde also weder aufgehoben noch suspendirt; es war sogar bereits von einem Interdict, welches erfolgen sollte, die Rede. Mitte August that der ferraresische Gesandte dies dem Frate zu wissen; dieser er= klärte: er sei allezeit bereit, die Sache Gottes zu vertheidigen; aber Gott selbst werbe sie vertheidigen; nach Rom solle ber Gefandte an seine Correspondenten zurüdmelden: er, ber Bruber, habe keinen Zweifel baran, daß er biesen Kampf bestehen werde; Gott werbe seine eigene Ehre vertheidigen, und man werde wohl sehen, wer ber Meister bleibe, Gott oder die Menschen; er sei in dieser Sache nur ein Werkzeug Gottes. Welche Ibeen sich in ihm regten, kann man aus seinen aus dieser Zeit aufbewahrten Briefen abnehmens). Von ber Behauptung, daß die Anklage auf Verläumdung beruhe; daß man in seinen Schriften kein ketzerisches Wort finden werbe; daß mancher andere auf den Papst heftiger gescholten habe, als er selbst, geht er zu der großen Frage über, ob man dem Papste in allen Fällen Gehorsam schuldig sei. Er bezieht sich babei auf die Lehre

<sup>1)</sup> Schreiben ber Signorie an ben Papst vom 8. Juli 1497 bei Ouétif II. S. 127.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfredis vom 16. August 1497, bei Cappelli 89.

<sup>3)</sup> Meier, S. 135 u. 136.

Gersons, es sei keine Verachtung der Schlüsselgewalt, den Befehlen des Papstes nicht zu gehorchen, sobald er seine Macht schändlich und ärgerlich zum Zerstören und nicht zum Aufbauen gebrauche; man habe die Besugniß einer ungerecht ausgesprochenen Excommunication mit Hülse der weltlichen Gewalt zu widerstehen: denn eine solche Excommunication sei nur ein Werk der Gewalt, und das natürliche Recht erlaube, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen. So erhebt sich diese Controverse von einem Moment zum anderen zu immer höherer Bedeutung. Alle Lebensregungen von Florenz waren in dieselbe versslochten. Konnte sie aber in dieser so tief und vielsach entzweiten Republik geschlichtet werden?

Mitten in diese Agitationen traf es, daß man in Florenz einer Verschwörung angesehener Bürger zu Gunsten ber Medici auf die Spur kam. Ein Zwischenträger bes Namens Lamberto dell' Antella machte die Anzeige, ohne daß man recht klar wurde, was ihn dazu vermochte. Auf der Stelle erfolgten Verhaftungen in Menge und Vertheibigungsmaßregeln, gleich als ob der Feind vor den Thoren Alles beruhte auf der Entdeckung, daß die lette Unternehmung Piero Medicis von einigen in Rom ansässigen zwentinischen Bäusern mit ihrem Gelb beförbert worben war, und zwar im Einver= ständniß mit ihren Freunden in Florenz. Diese aber gehörten den vornehmsten Familien an; es waren vor allen Bernardo del Nero, ber vor Kurzem als Gonfaloniere di Giustizia sich gegen Frate hieronimo und das populare Regiment besonders feindselig gezeigt hatte, Niccold Ridolfi, bessen Sohn mit einer Schwester Pieros vermählt war, Lorenzo Tornabuoni, ein junger Mann von Geift, ber große Erwartungen erregte, naher Berwandter Pieros, Gian= nozzo Pucci, der sich der Freundschaft Pieros, als dieser noch die Stadt beherrschte, zu erfreuen gehabt hatte, Giovanni Cambi, einer ber reichsten Bürger. Die Stellung biefer Männer, bie Berzweigung ihrer Berbindungen in der Stadt, ihre gablreiche Berwandtschaft machten es zu einem gefahrvollen Unternehmen, gegen sie zu verfahren 1). Daß sie nach den Gesetzen, die gegen Piero Medici erlaffen worden, strafbar waren, leibet keinen Zweifel.

<sup>1)</sup> Rach Somenzi waren die Festgenommenen Männer von Geist und Ansehen, aber Freunde des Herzogs von Mailand: er sieht darin eine Demonstration gegen den Herzog selbst; alle die halte man gefangen, welche bei der letzten Abstimmung nicht gesügig gewesen seien. Brief Somenzis 8. August 1497. A. a. D. 34.

Allein die Otto della guardia scheuten sich, die Untersuchung zu führen, tie dann eine Bollstreckung der Strafe nach sich gezogen haben würde; sie wendeten sich an die Signoria; diese aber er= flärte, ihres Amtes sei es nicht, Recht zu sprechen. Für die Untersuchung wurden den Acht noch zwölf Andere meist aus den vor= nehmsten Aemtern aggregirt, unter ihnen Francesco Balori, ber zu den Dieci della guerra gehörte. Ihre Namen beweisen, daß sie entweder Frateschi oder boch Feinde ber Medici waren 1). Beide wur= den dadurch verbunden, daß sie der französischen Partei ange= hörten; sie waren alle Anhänger Valoris?). Die Angeklagten wurden sämmtlich verurtheilt; ob nun aber die Strafe vollstreckt werden sollte, war doch sehr zweifelhaft. Die Ottanta und eine Anzahl anderer wurden zu einer großen Pratica herange= zogen, die etwa 130 Mitglieder zählte; es scheint nicht, daß sie in ihrer Ueberzeugung von der Schuld der Angeklagten geschwankt hätten. Doch waren beren Verschuldungen sehr verschiedener Art; besonders fand Bernardo del Nero, dem man nichts weiter nachweisen konnte, als daß er um die Sache gewußt und sie nur nicht zu öffentlicher Kunde gebracht habe, lebhafte Theilnahme; er war bereits hoch bejahrt, hatte in den wichtigsten Aemtern gestanden und in allen den Ruf guter intellectueller und moralischer Eigen= schaften erworben; nur ein Anhänger ber neuen Verfassung und bes Frate war er nicht; seit einiger Zeit stand er, wie berührt, an der Spitze der Gegner besselben. Besonders nahm sich Guid' An= tonio Bespucci Bernardos an; er forberte eine genaue Bestimmung der Verschuldung eines Jeden und machte darauf aufmerksam, daß es hierbei auf Menschenleben ankomme, die man nicht zurückgeben könne. Auch von anderer Seite wurde bemerkt, daß man kein Blut vergießen solle; es könne der Anfang zu einer Verwüstung der Stadt werben. Aber die Anhänger der neuen Verfassungsform, die ausgesprochenen Feinde der Medici und die Frateschi waren für die Verdammung. Francesco Valori, der in Bernardo del Nero seinen vornehmsten Antagonisten sab, wollte von keiner Ausnahme zu Gunsten desselben boren. Fast ein= müthig fiel der Beschluß dahin aus, daß die Angeklagten den Tod verwirkt hätten 3). Da jedoch die Sachwalter derselben auf die Appellation an das große Configlie antrugen, so wurde es nun die

<sup>1)</sup> Schreiben Somenzi's vom 11. August 1497. A. a. D. S. 35.

<sup>2)</sup> Confession Cambi's bei Billari II, doc.

<sup>3)</sup> Guicciardini, Stor. fior. S. 158 ff.

pornehmfte Frage, ob bieser Appellation stattgegeben werben solle ober nicht. Dagegen führte man an, daß doch nicht der im Gefet vorgesehene Fall vorliege, weil das Urtheil nicht von dem ge= wöhnlichen, sonbern von einem erweiterten Gerichtshof gefällt worben sei 1); und was solle baraus werben, wenn bie geheimsten Sachen vor die Menge gebracht würden? da diese die großen Geschlechter basse, so würde sie wahrscheinlich diese Gelegenheit ergreifen, sie sämmtlich in ihren Häusern zu vernichten; in Fällen bieser Art könne der Buchstabe des Gesetzes nicht binden. Die Appellation wurde verworfen. Bur Bollstredung bes Urtheils gehörte aber noch die Genehmigung der Signoria; diese war jedoch keines= wegs einmuthig, nur bier Stimmen waren bafür, fünf bagegen; zu ben letten gablte bie Stimme Piero Guicciardinis. Aber biefe Bögerung erregte in ber Bersammlung eine große Aufregung: Fran= cesco Balori erhob sich in wilder Energie und brach in die Worte aus: entweber er musse sterben ober die Angeklagten; Andere brobten, die zögernden Signoren aus den Fenstern zu werfen. Diese tumultuarische Bewegung vermochte bann, zwei von den Fünf -Francesco Guicciardini versichert, sein Bater habe auch bann nicht zu biefen gehört —, zu ben Anderen überzugehen, so daß die Bollziebung ber Strafe zum Beschluß erhoben ward 2). Unverzüglich wur= den die fünf Männer enthauptet und ihre Familien bekamen nur ihre Leichname wieder, die sie in den Erbbegräbnissen beisetzten. Bon Bernardo del Rero wird versichert, er sei in seinem Herzen nicht für Piero gewesen, sondern mehr für Lorenzo di Pier Francesco, welcher ber jungeren Linie angehörte und bamals als bas wahrscheinlich nächste Oberhaupt ber Republik angesehen wurde; man bachte ihn an die Spite einer oligarchischen Berfassung zu stellen. Dafür wäre Lodovico von Mailand gewesen, der mit dieser Linie in verwandtschaftliche Beziehung trat und überhaupt große Sym= pathie für die Angeklagten kund gab; er hatte sich für sie verwendet, aber gerade das diente zum Anlaß, sich ihrer zu entledigen: benn alle Freunde des Bergogs von Mailand erschienen der Oligarchie geneigt. Balori ist als ber Cato gepriesen worden, ber einer Art von catilinarischer Berschwörung entgegengetreten sei, wie ber alte Heros.

<sup>1)</sup> Pitti, storia fiorentina im Archivio storico Italiano I. E. 45.

<sup>2)</sup> Guicciantini a. a. D.

<sup>3)</sup> Francesco Valori celebrato dal popolo come un nuovo Catone contro di Catilina. Pitti, Istoria fiorentina Arch. stor. ital. L. \*\ 50.

Valori erschien jest als Oberhaupt ber Stadt. Aber ein anderer Erfolg war, daß er auch den Haß der größen Familien auf sich gezogen hatte. Ich sinde nicht mit Bestimmtheit, was so oft bes hauptet worden, daß Savonarola an der Versagung der Appellazion Antheil gehabt habe<sup>1</sup>); aber er schwieg still dazu, wahrscheinlich auch deshalb, weil er bei dem vorigen Tumult die Freunde der Medici in Schutz genommen hatte; daß er es aber jett nicht that, wurde ihm zum Verbrechen gemacht, da er ja die Appellation an das große Consiglio selbst durchgesett hatte. Später hat er es erleben müssen, daß die Anhänger des Papstes und die Freunde der Ermordeten gemeinsame Sache gegen ihn machten. In dem Augenblicke aber gereichte ihm das Ereigniß zum Vortheil; selbst sein prophetisches Ansehen stieg dadurch. Die neue Signoria, die während des Tumultes gewählt wurde, bestand aus lauter Frateschen.

Man erinnerte sich einiger seiner Aussprüche aus den letzten Fastenpredigten, die durch die soeben eingetretenen Ereignisse wörtz lich bestätigt seien; und wenn man von den Anschlägen Pieros und seiner Freunde das Nähere hörte, so meinte man, nur durch un= mittelbare göttliche Hülse der Gefahr entgangen zu sein; man sehe, Gott wolle die Stadt erhalten, wie er denn auch die Seuche all= mählich aufhören lasse.

Francesco Valori schloß sich ganz dieser Partei an; es entging ihm nicht, daß die Bersönlichkeiten, die in Rom gegen den Frate wirkten, auch seine Gegner waren, so daß die Entsernung des Frate oder gar dessen Untergang seinen Sturz herbeisühren mußte. Seinerseits war auch der Frate unter den unaufhörlichen Schwanstungen der Gewalt inne geworden, daß er eines sesten Rüchaltes bedürfe; er konnte nicht anders, als eine größere Stabilität in der florentinischen Regierung wünschen und verband sich auch desshalb mit Valori, weil dieser allein der geeignete Mann dazu war,

1 Jet

<sup>1)</sup> Confession Savonarolas bei Billari II, S. CCXCV. circa alla morte di quei cinque cittadini dico, ch' era contento che fussino morti et che fussero scacciati; ma non se n'impacciò mai in particolare, e sapeva che Francesco Valori v'era caldo; e che mandò a raccomandare Lorenzo Tornabuoni a Francesco Valori ma freddamente, in modo che Francesco potè intendere che non se ne curava; chè quando voleva una cosa di Francesco Valori, gli mandava a dire: io lo voglio; quando non se curava, gliene mandava a dir freddamente.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfrebi's vom 1. September 1497 bei Cappelli 95.

eine solche zu bewirken. Wir berührten schon, daß sich manche Andere der Partei anschlossen, wie es zu geschehen pslegt, die es mit der Religion so ernstlich nicht nahmen 1), sondern der gerade überwiegenden Mehrheit folgten, da sie auch ihrerseits von ihr befördert wurden.

San Marco wurde nun der Mittelpunkt und Sammelplat einer politischen Partei. Balori vermied so viel wie möglich, da= selbst gesehen zu werden; aber einer seiner Vertrauten, Andrea Cambini, kam täglich, um mit den Klosterbrüdern die laufenden Angelegenheiten zu besprechen.

Bur Verwaltung der Republik bediente sich nun, wie Parenti erzählt, Balori folgenden Versahrens: ehe er eine Sache zu unternehmen gedachte, kam er vor allen Dingen mit Frate Hieronimo überein; dann versammelte er eine Anzahl von Freunden, um darüber zu berathen; die größere Zahl derselben bestand aus Anhängern des Frate, auf deren Beistimmung er unbedingt rechnen konnte, so daß auch von den Anderen Niemand wagte, ihm zu widersprechen. Nach dieser Vorbereitung erst wurde die Sache in die Ottanta und dann in das große Consiglio gedracht, wo die Anwesenden großentheils Anhänger des Frate waren und die vorangegangene Begutachtung einen maßgebenden Eindruck machte, so daß die Vorschläge immer durchgingen. Parenti bemerkt, auf diese Weise habe sich die popolare Regierung in ein Parteiregiment umgestaltet.

1) Parenti: non per religione, ma conte di stato.

<sup>2)</sup> Barenti: Cosi da uno vivere popolare et libero sotto coverta di bene a un vivere partigiano si venne.

## Ichtes Gapitel.

## Coincidenz der geistlichen und weltlichen Fragen.

Wir seben, wie sich Savonarola in den inneren Parteiungen behauptete; diese aber hingen doch wieder von den äußeren Beziehungen ab; über Allem schwebte bie Frage, ob der König von Frankreich nochmals nach Italien kommen werbe, eine Frage, welche alle italienischen Gewalten in Spannung hielt. Einst bat ber Herzog von Ferrara den Frate um seinen Rath ersucht, wie er sich in den schwierigen Angelegenheiten der Zeit verhalten sollte. Frate antwortete, seine Fürbitte werbe auch besbalb wirksam sein. weil der Herzog das gute Leben befördere; so möge er nur fort= fahren; über die Frage bat er sich Bebenkzeit aus, um erst auf feine Beise eine Inspiration zu erwarten1). Ein übrigens geheimniß= voller Brief, den er damals an den Herzog schrieb, läßt sich doch verstehen, wenn man anderweit erfährt, daß er keinen Zweifel hatte, daß der König von Frankreich nach Italien kommen werbe. In dem Briefe heißt es: ber Freund, d. h. ber König von Frankreich, sei kein von Gott Berworfener; vielmehr werbe er noch immer im Stande sein, große Dinge auszuführen und seine Feinbe zu vernichten; es wäre also nicht an der Zeit, denselben zu verlassen; babei aber sei es boch rathsam, gegen bie Feinde eine gewisse Lift — er will sagen — verstellte Zurückaltung, zu gebrauchen, um nicht vorzeitig in Gefahr zu gerathen; zugleich muffe man einen vertrauten Religiosen an den König schicken, um ihm die Augen zu öffnens). Unerschüttert beharrte der Frate dergestalt bei seiner bisheri=

<sup>1)</sup> Briefe Manfredis und Savonarola's vom 7. März 1497 an den Herzog von Ferrara, bei Cappelli S. 78 f.

<sup>2)</sup> Non credo però, che fussi male usare qualche astutia con li adversarij per non intrare in qualche pericolo, in sino che Dio le apprirà li occhi.

gen Politik, aber zugleich hielt er biese Gefichtspunkte geheim; unter bem Siegel bes Beichtgeheimniffes giebt er bem Berzog seine Rathschläge. Für die italienischen Verbündeten aber war seine Tendenz doch kein Geheimniß: in den Versammlungen ber Abgeordneten der Liga zu Rom sprach man von Rebellen gegen Italien; man bezeichnete ba= mit die Freunde von Frankreich, die Republik Florenz und den Herzog von Ferrara 1). Die mailanbischen Gesandten versicherten, daß ber lettere nur aus Rücksicht auf die Florentiner in Freundschaft mit Frankreich bleibe, und durch diese werde in dem König die Absicht genährt, auf eine neue italienische Unternehmung zu benken. Da nun die Partei in Florenz, die sich an den Herzog von Mailand gehalten und eine Hinneigung zur Liga kundgegeben hatte, durch Balori und Savonarola niedergeworfen worden war, so er= schienen diese auch als Rebellen gegen Italien und eigentlich als die Führer derselben. Wenn ber Herzog von Ferrara zuweilen für rath= fam erachtete, zu seiner eigenen Sicherheit mit Benedig sich gut zu stellen, so versäumte er nicht, das bei dem Frate Hieronimo entschul= bigen zu lassen, der dann nichts dagegen hatte, aber ihn aufs Neue davor warnte, die französische Sache zu verlassen. So fest Savonarola auch an Frankreich hielt, so ging seine Politik boch allezeit babin, jeben vorzeitigen Bruch mit ber Liga in Italien möglichst zu verhüten und auf das sorgfältigste vermied er den Anschein, als mische er sich in Staatsangelegenheiten, hauptsächlich auch weil er meinte, man würde ihm das in Rom als Verschuldung anrechnen. Sonst hoffte er noch mit dem Papste in ein gutes Vernehmen zu gelangen, was ihm, wie er einmal nicht ohne monchisches Selbstgefühl be= hauptete, um so mehr zur Ehre gereichen werbe, ba er doch ver= weigert habe 2), das zu thun, was der Papst befohlen. Die Verhand= lungen zwischen Ferrara und Venedig wurden von den Floren= tinern nicht gemißbilligt, weil sie bazu führen könnten, auf die eine ober die andere Art Pisa wieder zu bekommen; die Be= netianer selbst hatten damals ben Vorschlag gemacht, daß Pisa ben Florentinern ungefähr auf die Weise unterworfen sein solle, wie

1) Brief Manfredis vom 9. September 1497 bei Cappelli S. 96.

Chist.

<sup>2)</sup> Schreiben Manfredis vom 19. November 1497: Spera sua Paternità che presto sarà acconzo el facto suo cum el Papa, trovandosi la materia ben disposta et Sua Santità inclinata ad farlo; el che succedendo li sera di gran laude et commendatione, eo maxime non se havendo voluto inclinare ad fare quelle cose che li havea recerchate Sua Santità che il facesse. Cappelli S. 97 ff.

Genua dem Herzog von Mailand. Die Florentiner waren weit entfernt, barauf einzugeben; aber sie gaben boch febr gemäßigte Erklärungen, sie wollten nichts berwerfen, was zur Berftellung ihrer Herrschaft und zur Erhaltung ihrer eigenen Freiheit bienen konne; fie meinten, unter allen Umständen für sich sorgen zu muffen, wenn es auch anderswo, nämlich in Frankreich, mißfalle. Man flebt, mit welcher Borficht fie fich betragen, in ber Mitte ber zwei einander gegenüberstehenden europäischen Barteien; sie trennen sich nicht von Frankreich; fie find aber auch nicht ohne alle Binneigungen zu ben italienischen Potenzen. Der Vorstellung von ber feurigen Rücksichtslosigkeit, die man bem Dominitaner zuschreibt, entspricht es nicht, wenn er zu biesem zweifelhaften Verhalten, so sehr er auch in seiner Seele die französische Sache vorzog, die Band bot. Much in ben inneren Angelegenheiten war Savonarola zu ber größten Worsicht genöthigt. Seine Autorität war immer eine solche, die jeden Augenblick burch die Einwirkungen einer feindseligen Faction erschüttert werben konnte. Für die Partei, die sich um ihn schaarte, bildete es den vornehmften Gesichtspunkt, in dem großen Rath die Mehrheit der Stimmen soweit zu beherrichen, bag nur ibre Anhänger die Aemter der Signoria, der Dieci und der Ditte erlangten — die sechs Bohnen sollten immer auf ihrer Seite sein = und ihre Gegner niederzuhalten 1). Diesen wollte man keinerlei Wergeben nachsehen, auch nicht ein kleines. Wie bei den Wahlen zu den Aemtern, auf welche alles ankam, verfahren wurde, sieht man aus dem Geständniß von Andrea Cambini; er sagt, bei dem Zusammentreffen mehrerer von ihrer Partei in G. Marcu sei immer viel davon die Rede gewesen, wer zu der Signoria gewählt werden könne; besonders habe man die besprochen, von denen man gewußt habe, daß fie dem Frate nicht anhängen; man unterhielt sich über die Eigenschaften terselben und bezeichnete die, welche die meiste Bürgschaft zu geben schienen, daß ihre Wahl zum Wohle der Stadt bienen werbe. Zu dem, was man Intelligenz nannte und was hoch verpont war, kam es hiebei nicht, aber doch zu einem gemein= samen Erwägen des Thunlichen und Vortheilhaften. Zwischen beiden Parteien herrschte die gehähigste Animosität; im Kloster sagte man wohl, die Hunde müßten angekettet werden, wogegen dann die Drohung erscholl, man werde die Brüder im Kloster verbrennen.

<sup>1)</sup> Confession Savonarolas im dritten Prozes dei Billari II, doc. S. CCCIV.

Hierauf wurden Waffen in das Kloster und die benachbarten Häuser geschafft, obwohl der Freund Valoris, Cambini, wie er beshauptet, davor gewarnt hat, weil Unordnungen daraus entstehen könnten. Es geschah, wie Savonarola selbst sagt, nicht zum Angriff, sondern zur Vertheidigung.

Die Dieci, die im November 1497 gewählt wurden, gehörten zu den Anhängern des Frate, ebenso die Signoren für die ersten Monate des Jahres 1498, die im Dezember gewählt wurden; der ferraresische Gefandte bezeichnet sie als Männer von guter Herkunft und Geist, beinahe alle wohlgesinnt für ben Frate 3). Gonfaloniere wurde berselbe Jacopo Salviati, der zuerst von den zwanzig Accoppiatoren auf die durch das Parlament gegebene Berechtigung Verzicht geleistet hatte. Wenn gleich die Gegner mächtig, stark und eifrig waren, wie sich das seit den Ereignissen des letzten August nicht anders erwarten ließ, so war doch auch andererseits burch die Entscheidung, die damals erfolgte, die Partei Valoris verstärkt worden, da Alle, die an der Verurtheilung Antheil gehabt hatten, das Emporkommen der Gegner möglichst verhindern mußten; Valori hat ihre Zahl wohl auf 180 angeschlagen. Savonarola ließ ihm freie Hand, da er die Sache am besten verstehe; die Fratesken hielten sich an ihn, weil durch feine Autorität ihnen dagegen die Aemter zu Theil wurden 4). Auch ihren geiftlichen Bestrebungen wurde unter dieser Führung Raum geschafft, was dazu gehörte, die Partei lebendig zusammen zu halten. Es ist auffallend, daß man, übrigens umsichtig und gemäßigt, doch in bem Verhältniß zu bem Papste alle Rücksicht von sich warf.

Gegen Ende des Jahres 1497 gestattete man dem Frate Hieronimo, der bisher in den engsten Schranken gehalten worden war, wieder einige geistliche Handlungen in San Marco: er durfte eine große Brozession von Kindern veranstalten, die weiß gekleidet und mit Fackeln in der Hand, aus der Kirche hervortraten, um die

<sup>1)</sup> Confession von Andrea Cambini bei Perrens I. S. 492. Billari II, S. CCCXCIII.

<sup>2)</sup> Bekenntniß Savonarolas im britten Prozeß bei Billari II, doc. S. CCCIV: che stessino uniti et avvisati et provvisti con l'arme, non che si muovessino i nostri, ma se gli altri si volessino muovere, per poter rispondere. Bergl. die Chronit des Conventes von San Marco bei Marchese im Arch. stor. Ital. App. N. 25. p. 84.

<sup>3)</sup> Schreiben Manfredis vom 30. Dezember 1497 bei Cappelli S. 101.

<sup>4)</sup> Parenti.

Piazza San Marco herumzogen und dann wieder nach der Kirche zurückkehrten 1). Die vorwaltende Partei ließ das geschehen, ohne daß sich die andere dagegen geregt hätte.

Bei Weitem mehr hatte es auf sich, wenn man bamit umging, dem Frate auch die Predigt selbst außerhalb San Marco wieder zu erlauben: benn darin lag eine offene Widersetlichkeit gegen die päpstlichen Anordnungen und die im vorigen Juni abgekündigte Ercommunication desselben. Nicht als ein einfacher Aft des Un= gehorsams darf das betrachtet werden; es liegt am Tage, daß damit das ganze Shitem der Kirche angefochten wurde. Die höchste Autorität des Papstes, die Infallibilität desselben, war dabei in Frage gestellt. Eigentlich erft bamals trat ber Gegensatz zwischen dem Frate und dem Papste in ein Stadium, in welchem er un= 1.1. versöhnlich wurde. Der Moment ist so wichtig, daß wir ihm eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden muffen. Wir folgen hierbei einer Auseinandersetzung, welche Johann Franz Picus in Folge einer mündlichen Unterhaltung an den Freund und Gönner des Frate, den Herzog Ercole von Este gerichtet hat, um ihn zu über= zeugen, daß berselbe vollkommen in seinem Rechte sei. Das oberste Princip ist, daß nur das göttliche Wesen, das auf sich selbst be= ruhe, von Jrrthum frei sei; man hielt daran fest, daß der Sohn Gottes seiner Kirche versprochen habe, bis an's Ende ber Tage bei ihr zu sein und sie nicht zu verlassen. Ueber die Anwendung dieses Sates aber war man streitig: man unterschied von der Kirche die jeweilige Verwaltung berfelben, die keineswegs über allem Irrthum erhaben sei: bem papstlichen Stuhle komme schlechterbings keine Infallibilität ju; es habe Papfte gegeben, welche selbst bem arianischen Frrthum beigetreten seien. Durch biese allgemeinen Grund= fätze bahnte man sich ben Weg, um nun auch die von Rom über Savonarola ausgesprochene Ercommunication für ungültig zu erklären.

<sup>1)</sup> Parenti im Dezember 1497. circa di 300 cittadini suoi partigiani comunicò; dipoi dopo la terza messa di giorno uscire fece fuori di chiesa et fraticini vestiti ad uso d'angeli, con vite in mano accese, e in mezzo la immagine d'uno bambino, alludendo a quello: puer nobis natus est; et drieto circa dugento fanciulli in camici bianchi e ultimamente e suoi in bianche tonache con candele iu mano accese; poi veniva lo stendardo colla immagine di nostra donna, appresso tutti e cittadini poco avanti da lui communicati con candele medesimamente in mano accese; tra primi di cui era M. Baldo Inghirlani, di nuovo fatto delli Otto della balia; questi circuirono a processione la piazza di San Marco e in chiesa se ritornorono.

b. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtausg.

Man deducirte, daß das Urtheil eines Pralaten über die Untergebenen leicht irrig sein könnte und brachte die Warnungen alter Beiten, mit der Excommunication nicht zu leichtsinnig zu verfahren, in Erinnerung. Auch der Gehorsam, zu dem der Untergebene dem Oberen verpflichtet sei, habe seine Grenzen: wenn der Obere Etwas gebiete, was unmöglich ausgeführt werden könne, oder auch, weil es fündlich sei, gar nicht ausgeführt werden bürfe, so sei der Un= gehorsam nicht allein keine Verschuldung, sondern ein Verdienft. biesem Falle aber sei der Frate Hieronimo; denn der Papst habe unmögliche und selbst unzulässige Dinge von ihm gefordert. sonderer Nachdruck wird hierbei auf das Anfinnen gelegt, daß Savonarola die Congregation von S. Marco, die er von den an= beren dominikanischen Congregationen losgeriffen und auf seine strenge Weise ausgebildet batte, wieder zu denselben zurückführen und sich der alten Provincial=Congregation unterwerfen follte. Alexander hatte die Trennung, wie wir wissen, anfangs gebilligt, aber nach der Hand die Bergünstigungen wieder zurückgenommen 1). Man behauptete nun, Savonarola habe in dieser Sache dem Papste un= möglich Folge leiften können, da alle Mitglieder seiner Congre= gation entschieden gewesen seien, das nicht zuzulaffen; hätte er es aber auch vermocht, so würde er es nicht haben thun dürfen: benn im Vergleiche zu seinen Conventen seien andere Klöster Mördergruben; er habe das fittlich Beffere dem Schlechteren unter keiner Bedingung unterwerfen dürfen. Wenn nun der Papst in einer unmöglich auszuführenden und selbst verwerklichen Sache Obedienz von dem Frate gefordert und dieser sie nicht geleiftet habe; so sei nach göttlichem und menschlichem Recht die Excommunication, die wegen dieses Ungehorsams über ihn ausgesprochen, null und nichtig: zu einem gültigen Richterspruch gehöre auch, daß der Richter kei= nen Wilkfürlichkeiten Raum gebe und von Schuld frei sei; der burch Schuld gebundene könne unmöglich binden und lösen. Absolution bedurfe es in diesem Falle gar nicht, da die Verurthei= lung selbst ungültig sei 2); die Berordnung, welche ben persönlichen Verkehr mit Frate Hieronimo verbiete, verdiene vollends feine Rucksicht, da das Leben des Frate nicht allein rein von Vergehungen sei, sondern auch zu einem Berdacht keinen Anlaß gebe.

<sup>1)</sup> Breve, vom 16. Ottober 1496 bei Meier S. 362. Dot. X.

<sup>2)</sup> Solutionem ibi opus non fore manifestum est, ubi non est nodus et ligamentum.

Johannes Franciscus Picus 1) hat diese Ideen mit großer Beslesenheit in den päpstlichen Decreten und in den Schriften der Kirchenlehrer ausgeführt, immer mit der Versicherung, daß sie mit der wahren katholischen Lehre in keinem Widerspruch seien. Aber daß sie der Praxis der Kirche in dieser Spoche zuwiderliesen und durch die Unterscheidung der Gesammtkirche von der päpstlichen Gewalt die Aussicht auf eine große Umgestaltung der Kirche in Bezug auf die Verfassung eröffneten, ist unleugdar; eben das aber war auch die Stellung des Frate Hieronimo. Der Excommuniscation zu widerstehen, war eine Anbahnung der allgemeinen Resform, mit der er umging.

Wenn nun die Hauptkirche der Stadt zu einer Predigt Savo= narolas hergerichtet wurde, so kam das zwar einem großen Theile der Einwohner höchst bedenklich vor 2); aber Savonarola erklärte zur Pre= digt entschlossen zu sein: wäre die Excommunication gerechtfertigt, so würde er sich danach halten; aber sie sei es in keiner Weise, und nur Gott selbst müsse er vor Augen haben, welcher über alle Creatur gebiete; wenn man ihm sagte, leicht könne das zu einem Aergerniß in der Stadt und zu unruhigen Auftritten führen, so antwortete er: er habe die Gewisheit, daß es nicht der Fall sein werde 3).

Am Sonntage Septuagesimä (11. Februar 1498) fand nun diese Predigt wirklich statt; Savonarola bestritt aus's Neue die Gültigsteit der über ihn ausgesprochenen Excommunication; sie sei nur deßhalb verhängt worden, um das gute Leben zu zerstören, das er in der Stadt begründet habe; dies aber zuzugeben, lause gegen das Gesetz der Liebe, er würde dafür von Christus excommunicirt werden. Wohin willst Du dich wenden, rief er aus, zu denen, die vom Papste gesegnet werden und deren Leben eine Schmach für die Christenheit ist, oder zu denen, die vom Papste excommunicirt werden, während ihr Leben Früchte der Wahrheit bringt und täglich besser wird?

Diese Worte mußten wohl Eindruck machen in einer Zeit, in welcher eben die Söhne des Papstes eine große Rolle zu spielen

3) Schreiben Manfredis vom 1. Februar 1498 bei Cappelli S. 101 ff.

<sup>1)</sup> Apologia R. P. F. Hieronymi Savonarolae etc., bei Quétif II, S. 5 ff.

<sup>2)</sup> Parenti. Februar 1498, pareva a molti alieno che havendo la Città bisogno del Pontifice, lui si irritassi a questo modo e i comandamenti suoi si spreggiassino.

anfingen: es war damals, daß Cesare Borgia damit umging, auf das Cardinalat Verzicht zu leisten, um ein weltliches Fürstenthum zu erwerben; Jedermann war darüber erstaunt und entsetzt. Aber dazu war doch auch das florentinische Volk nicht geneigt, sich mit dem Papst zu entzweien, einmal, weil es die alte Gewohnheit gewesen war, ihm zu folgen; dann auch, weil man den Papst in den italienischen Händeln eben brauchte.

Wir kommen hier auf die allgemeinen Angelegenheiten zurück, welche in den ersten Monaten des Jahres 1498 noch nachhaltiger einwirkten, als bisher. Noch lebte Karl VIII.; er sprach unauf= hörlich von einer neuen Unternehmung zur Eroberung von Neapel, und bereitete sich dazu vor; er wollte diesmal eine italienische Armee ins Feld stellen, wozu er nicht allein mit dem Marchese von Mantua, sondern auch mit den Orsini, Vitelli und selbst dem Pre= fetto von Rom in Berbindung trat 1); auch die Florentiner lud er zum Beitritt ein. Im Januar 1498 hat er darüber durch Messer Corrado da Castello Anträge machen lassen. Er ließ sie wissen, daß es nur bei ihm stehe, sich mit Kaiser Maximilian und selbst König Ferdinand zu der neuen Expedition zu verbinden; doch würde es ihm lieber sein, eine solche mit der Hülfe von Florenz allein unternehmen zu können. Es war ihm nicht unbekannt, daß Florenz mit den ita= lienischen Verbündeten über eine Rückgabe von Pisa unterhandelte und diese ihm Hoffnung zu einer solchen gemacht hatten. Messer Corrado stellte vor, daß das doch nicht ohne Bedingungen, die sehr beschwerlich werden würden, möglich sei; namentlich weil die Stadt alsdann keinen Rückhalt an Frankreich finden werde; bei Weitem besser würde die Republik für sich forgen, wenn sie mit Frankreich verbunden bliebe; der König verspreche ihr für diesen Fall nicht allein die Rückgabe von Bisa, sondern auch zur Entschädigung für ihre Berlufte eine Erweiterung ihres Territoriums über bessen frühere Grenzen hinaus 2). Was war es nun aber, was er von den Florentinern verlangte? Er ließ ihnen sagen, Orfini und Bitelli seien in seinem Gold; um fie aber zu befriedigen, möge Florenz ihn mit einer Summe Gelbes unterftuten, etwa mit 100,000 Ducaten; die Barone würden ihnen bann gegen

<sup>1)</sup> Comines l. VII, ch. 25.

<sup>2)</sup> Desjardins, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane, t. I, S. 701: Non desidera (scil. la Sua Maestà) d'Italia altro che il suo Reame di Napoli e la reintegrazione delle cose nostre, e, oltre a ciò satisfarci dei danni ricevuti con augmentare lo Stato nostro delle cose d'attorno.

Pisa zu Hülfe kommen und ihnen überhaupt mit aller ihrer Macht beistehen. Obwohl davon nicht ausdrücklich die Rede ist, so liegt doch am Tage, daß das im Gegensat mit dem Papste, ber mit den Orfini im haber lag und alle die kleinen herren im Kirchenstaate zu vernichten trachtete, geschehen ift. Für ben Papst war es nun auch aus bieser Rücksicht von höchstem Interesse, Florenz für sich zu gewinnen. Es hat in der That eine gewisse Wahrheit, wenn er meint, darauf beruhe die Einheit von Italien: denn wenn die Florentiner Bisa burch die italienischen Fürsten wieder erlangten, so trennten sie sich daburch nothwendig von Frankreich. Auch in dem Verhältniß zur Liga hatte ber Papst einen Grund, sich für Florenz zu erklären: benn sehr widerwärtig war es ihm, daß die Liga ihm in dem Kirchenstaate felbst Maß zu geben versuchte; er fand es beleidigend, daß man eine Gefahr darin sehen wollte, wenn er ein paar Castelle seiner Vasallen in Besitz nehme. Aus diesem Grunde war er gegen die Benetianer, wenn sie ihm vorschlugen, daß Pisa von ihnen und der Liga in Rücksicht auf ben Vortheil von Italien in Protection ge= nommen werden möge. Alexander VI. war vielmehr der Meinung, diese Rücksicht muffe babin führen, Pisa ben Florentinern zuruckzu= geben: benn die Protection würde zu vielen Koften und Ungelegenheiten führen; er wandte sich in diesem Punkte von der venetianischen Politik ab; er meinte, die Einheit von Italien werde besser baburch hergestellt, daß Florenz Pisa zurückbekomme 1). So berührte der Zwiespalt in den großen europäischen Verhältnissen nochmals die Flo= rentiner; von beiden Seiten wurden ihnen Versprechungen gemacht, von Frankreich die größeren, aber bei Weitem weniger zuverlässigen, da man sich so oft über die Saumseligkeit der Franzosen und die Unzuverlässigkeit ihrer Zusagen zu beklagen gehabt hatte, von bem Papft dagegen eben das, was sie vor Allem wünschten, die Wieder= herstellung ihres Gebietes und zugleich eine Erleichterung in ihren finanziellen Verhältnissen, während die Franzosen ihnen neue Gelb= opfer zumutheten. Von bieser unerwarteten Wendung der Dinge wurde nun Savonarola unmittelbar betroffen. Unmöglich konnten die Florentiner mit dem Papste in Verbindung treten, wenn sie den Frate aufrecht erhielten, der sich jetzt offenkundig als sein prinzipieller Gegner aufgestellt hatte, indem er die Gültigkeit der Ercommuni=

<sup>1)</sup> Brief des Cardinals Ascanio Sforza an seinen Bruder vom 4. März. 1498 im Arch. stor. ital. S. II. T. XVIII, P. 1, S. 39; der Brief ist leider sektimmeste absetench.

von ihm getrennt hatten, kehrten jetzt zu ihm zurück. Unter denen, die seine Predigten besuchten, ist auch Niccold Machiavelli gewesen, --- ein Freund Valoris, aber nicht des Frate; er ift er= staunt, mit welcher Zuversichtlichkeit Savonarola seine Anhänger als die Guten, seine Feinde als die Bosen bezeichnete: benn er wolle die Seinen zu dem bevorstehenden Kampfe ftärken. Text bildete die Erzählung von Wloses, der den Aegyptier erschlug: so verhalte sich, sagte der Frate, der Prediger zu den Bösen; er tödte sie, indem er ihre Fehler und Verbrechen aufbecke. Savonarola sprach nochmals gegen ben Menschen, von dem er ver= muthete, daß er sich zum Tyrann aufwerfen und ihn, ben Frate, vernichten wolle; soute es mit einem solchen Versuche wirklich ge= lingen, so werde es damit keinen Bestand haben; aber seine Beis= fagung, daß Florenz glücklich und in Italien herrschen werbe, müffe sich ersüllen; er erging sich bann in einer Invective gegen die Lafter der Priesterschaft und besonders gegen den Papst, den er als den schlechtesten Menschen auf Erben schilberte 1). Man bemerke ben

pedimento venissi loro contro; alquanti etiam che non andavano alla predica, temendo la excommunica, seguitavano tale setta, si come piena di molti huomini di governo e cervello, e i quali già ordinati fussino e consolidati nel reggimento. El Frate perseverava in isparlare contro al Pontefice, chiamandolo Pharaone; er per simili altri disquesti nomi. Ammava i suoi seguaci, dicendo che li adversarj non lui, ma loro volcano torre loro el reggimento; per tanto stessino uniti e collegati insieme, stimando tutti li altri loro adversarj et inimici, a quali si voltassino. E per muovere odio contro a Lorenzo di Pierfrancesco non della sua setta e tirarlo in sospetto del popolo, el cirvanscriveva calle parale dicendo fare si voleva tiranno, che scoprirobbo talo macchia et darobbe volta alla sua chiavicina e aprirebbe, per le quali parole molto il mordeva et irritava, e suoi partigiani audioriamento divovano viò carere vero et che si observassi, imperewhe certa disegnava venire alla tirannide col favore dell' altra parte. Tali erano li ordinamenti e modi del frate e dei frateschi e quali m verità melto diligentemente nelle loro opere procedevano. La maggire parte di lara erana huomini di antico reggimento e bene pratichi zel guverno; oltra di questo haveano in compagnia e partigiani delle statu vecchio, i quali come lemeficiati dello frate, che salvi e conservati li haven, mai da lui apiccati s'erano o se alquanti per le assoritticui de' danari di sopradetti alienati alquante s'erano, al prewhite fifth referencement

1) Machinvelli a un amica l'herentine die 5. marti 1497 di immimitti tutti caure al 5 came l'ambient carron e verse lui e moi messi pipolitati quello un dice che di quale vi vegliare scelleratissime mome dite al parate sich der Meinung des Papstes an; auch er mar für die Rückgabe Pisas an Florenz, aber wie wir wissen, nicht an die populare Regierung, die er haßte und zu verachten wenigstens die Miene annahm, sondern unter der Voraussetzung, daß in dem obwaltenden Streit die Primaten die Oberhand behalten würden. Daburch be= kamen diese neuen Antrieb und verdoppelten Muth; und schon hatte sich damals in dem großen Rath eine Partei aus denen gebildet, die seit den letten Beschlüssen in denselben eingetreten waren und sich dem Frate mit einer compacten Stimmenzahl entgegensetzten. Haupt= sächlich bestand sie aus jungen vornehmen Leuten, welchen die strengen geistlichen Gebote Savonarolas widerwärtig waren. Den Prozessionen der Frateschi setzten sie prächtige Gelage mit der glänzenden Vergnüg= lichkeit der Fastnacht entgegen; ein Wechsel, der in dem Volke nicht geringes Aufsehen machte. Reineswegs waren sie ohne politische Absichten: Doffo Spini, der Alles leitete, erschien als ein Parteiführer, von dem man selbst fürchtete, er sei mit der jüngeren Linie der Medici einverstanden, um einen der Söhne von Pier Francesco zum Herrn von Florenz zu machen. Dagegen aber hielten die Unhänger Savonarolas um so enger zusammen; sie gingen nach wie vor nach S. Marco, man behauptet sogar, zahlreicher als bisher, weil fie durch ihre Menge der Signoria zu imponiren hofften. Immer deutlicher stellte sich heraus, daß sie nicht mehr als eine blos religiöse Genossenschaft angesehen werden konnten; fie bildeten eine politische Partei, die auch deshalb Ansehen erwarb, weil fie Männer von Kopf und Erfahrung in sich schloß!). viele von den alten Freunden der Medici, die an der gestürzten Regierung Antheil gehabt, traten ihnen bei; sie hatten nie vergessen, wie viel sie dem Frate verdankten 2). Manche, die sich

1) Cerretani.

<sup>2)</sup> Farenti Mär, 1497: In tanto e partigiani del frate con lui insieme ristrettisi consultorono, come governare si havessino; e determinato di stare forti e non temere excommunica ne altro; insieme tutti andavano a San Marco a udire la predica; il perchè apertamente da ciascuno si conobbe come non per religione ma per conto dello stato seguivano el frate; et dubitando di non perder per più loro sicurtà volcano essere veduti insieme. E capi loro de quali alquanti dicemmo di sopra essersi separati, di nuovo ritornorono a tale setta e dichiaroronsi ad ogni modo volcre essere frateschi; questi furono Paolantonio Soderini, Giovambattista Ridolfi et Piero Guicciardini; così seguitando sollecitamente d'udire a San Marco le predicationi a notare vennono d'essere congiurati insieme e volcrsi ajutare contra a qualunque im-

von ihm getrennt hatten, kehrten jetzt zu ihm zurück. Unter denen, die seine Predigten besuchten, ist auch Niccold Machiavelli gewesen, — ein Freund Valoris, aber nicht des Frate; er ist er= staunt, mit welcher Zuversichtlichkeit Savonarola seine Anhänger als die Guten, seine Feinde als die Bösen bezeichnete: denn er wolle die Seinen zu dem bevorstehenden Kampfe stärken. Text bildete die Erzählung von Moses, der den Aegyptier erschlug: so verhalte sich, sagte der Frate, der Prediger zu den Bösen; er tödte sie, indem er ihre Fehler und Verbrechen aufdecke. Savonarola sprach nochmals gegen den Menschen, von dem er ver= muthete, daß er sich zum Tyrann aufwerfen und ihn, den Frate, vernichten wolle; sollte es mit einem solchen Versuche wirklich ge= lingen, so werde es damit keinen Bestand haben; aber seine Beis= sagung, daß Florenz glücklich und in Italien herrschen werbe, musse sich erfüllen; er erging sich bann in einer Invective gegen die Laster der Priesterschaft und besonders gegen den Papst, den er als den schlechtesten Menschen auf Erden schilderte 1). Man bemerke den

pedimento venissi loro contro; alquanti etiam che non andavano alla predica, temendo la excommunica, seguitavano tale setta, si come piena di molti huomini di governo e cervello, e i quali già ordinati fussino e consolidati nel reggimento. El Frate perseverava in isparlare contro al Pontefice, chiamandolo Pharaone; er per simili altri disonesti nomi. Animava i suoi seguaci, dicendo che li adversarj non lui, ma loro voleano torre loro el reggimento; per tanto stessino uniti e collegati insieme, stimando tutti li altri loro adversarj et inimici, a quali si voltassino. E per muovere odio contro a Lorenzo di Pierfrancesco non della sua setta e tirarlo in sospetto del popolo, el circonscriveva colle parole dicendo fare si voleva tiranno, che scoprirebbe tale macchia et darebbe volta alla sua chiavicina e aprirebbe, per le quali parole molto il mordeva et irritava, e suoi partigiani scopertamente dicevano ciò essere vero et che si observassi, imperochè certo disegnava venire alla tirannide col favore dell' altra parte. Tali erano li ordinamenti e modi del frate e dei frateschi e quali in verità molto diligentemente nelle loro opere procedevano. La maggior parte di loro erano huomini di antico reggimento e bene pratichi nel governo; oltra di questo haveano in compagnia e partigiani dello stato vecchio, i quali come beneficiati dello frate, che salvi e conservati li havea, mai da lui spiccati s'erano o se alquanti per le soscrittioni de' danari di sopradetti alienati alquanto s'erano, al presente tutti ritornorono.

1) Machiavelli a un amico. Florentiae die 8. martii 1497 di inanimirli tutti contro al Sommo Pontefice cerca, e verso lui e suoi messi rivoltarsi, quello ne dice che di quale vi vogliate scelleratissimo uomo dire si puote.

inneren Gegenjatz: indem sich in Florenz bas Gefühl regte, daß man ben Papst bedürfe, griff Savonarola denselben auf's heftigste an.

Und in diesem Augenblick war nun eine Signoria eingetreten, bei welcher von einer Vergünstigung, wie sie der Frate bei der vorigen gefunden, nicht die Rede sein konnte; die Mehrzahl der= selben war ihm abgeneigt, der neue Gonfaloniere Popoleschi gebörte ju seinen erklärten Feinden. Aber eine Entscheidung zu treffen, war fie doch bei weitem zu schwach; um das papstliche Breve zu berathen, berief sie eine große Versammlung, die man die Pratica nannte. Da war nun die Ansicht, daß man sich zwar vom Papste nicht entfernen, aber auch nichts zugeben dürfe, was gegen die Ehre Gottes ober die Ehre der Stadt laufe 1). Demgemäß antwortete dann die Signoria dem Papste, es sei ihr unmöglich, seinem Befehle nachzukommen: benn Frate Hieronimo habe sich durch seine vortrefflichen Eigenschaften in Florenz so populär gemacht, daß es unmöglich sein würde, ihn anzutasten, ohne eine all= gemeine Unruhe hervorzurufen 2). Man verbarg sich nicht, daß ber Papst, ber jett sehr ungünstig gestimmt war, zu einem Inter= dict schreiten könne; aber es gab Leute in Florenz, die das nicht unbedingt fürchteten, weil es dann dahin kommen muffe, daß die Gesammtheit der Bürger sich zu Einem Sinne vereinige 3); hatte sie boch vor zwanzig Jahren einem päpstlichen Interdict gegenüber zusammengehalten.

Am 7. März trugen die florentinischen Ambassadoren dem Papste die Antwort der Signoria vor: er zeizte eine heftige Ent=rüstung, in Gegenwart der Gesandten und selbst nachdem sie ihn verlassen hatten, unter den Bischösen und hohen Geistlichen, die ihn umgaben; er sagte wohl, er verdamme die Lehre des Frate nicht, aber seinen Ungehorsam; suche der Mönch doch nicht einmal Absolution von der über ihn ergangenen Excommunication nach, sondern erkläre diese schlechthin für ungültig. Das Interdict sprach er noch nicht aus, aber die Heftigkeit und Erregung, mit der er redete, machte den Eindruck, daß es unsehlbar folgen werde, wenn man dem Frate weitere Predigten, auch nur in S. Marco, geschweige denn in an=

<sup>1)</sup> Villari II, 90 ff. aus bem Archivio belle Riformagioni.

<sup>2)</sup> Schreiben ber Signoria vom 4. März 1498. Arch. storic. Ital. App. VIII. S. 165.

<sup>3)</sup> Parenti.

beren Kirchen der Stadt gestatte 1). Der Papst that die Uner= schütterlichkeit seines Willens in einem neuen Brebe fund, in welchem er sich alle fernere Correspondenz verbat: benn nur noch von handlungen des Gehorsams wolle er hören; dem fügte er aber noch eine Andeutung hinzu, die in Florenz großen Eindruck machen mußte. In ihrem letten Schreiben hatte bie Signoria ihr Bedauern darüber ausgedrückt, daß ber Papft sich um dieser Sache willen von der Förderung ihrer materiellen Intereffen, die er ihnen versprochen habe, abwende. Zunächst meinten sie wohl eine Gewährung des Zehnten auf die geistlichen Güter, ohne welche ihr Staatshaushalt nicht mehr in Ordnung gehalten werden konnte 2). Nach Allem, was vorgekommen, kann kein Zweifel sein, daß sich das Versprechen auch auf die Angelegenheiten von Pisa bezog. In bem neuen Breve sagte nun der Papft: in demselben Maße, in welchem sie ihm Gehorsam beweisen würden, werde er der Förderung ihrer materiellen Interessen geneigt sein 3). Beibes nun mußte in Florenz eine große Spannung ber Gemüther hervorrufen: die Drohungen, das Interdict über die Stadt zu verhängen, wenn ihm diese nicht ihren Gehorsam thatsächlich beweise, und das Versprechen, wenn sie das thue, ihre materiellen Interessen zu befördern. Dabei trat nun die Sache Savonarolas so recht in den Mittelpunkt der italienischen Angelegenheiten.

Der Papst hat es immer als eine Selbstverleugnung von seiner Seite angesehen, daß er mit der Stadt Florenz nicht breche, obgleich sie ihn durch den Schutz, den sie einem redellischen Mönchzlein gewähre, beleidigt habe 4); er war entschlossen, dies nicht länger zu dulden, aber die Interessen der Stadt zu beschützen und zu wahren, wenn sie ihm den Mönch aufopfere. Wie die Dinge in Florenz standen, war das nun aber ein schwer zu erfüllendes

<sup>1)</sup> Lettera di Messer Domenico Bonsi. Die 7 martii 1498. Arch. stor. Ital App. 28b. VIII, 167 Dof. XX.

<sup>2)</sup> Grave etiam nobis est S. V. a voluntate sua in nos destitisse ob hoc, si quidem paucis diebus antea accepimus ex licteris Oratoris nostri, quam parato animo ea esset ad instaurationem reipublicae nostrae. Nunc vero, ut ajunt, momento temporis ea nobis mandari audimus, quae sine dedecore et periculo nostro praestare non possumus.

<sup>3)</sup> sicuti in rebus nostram auctoritatem concernentibus obedientes eritis: ita erimus et nos proni et inclinati ad ea quae gratiositatem et commoda huius republicae concernent. Perrens. Jerome Savonarole I, 485. Bergl. Billari II. S. 100. N. 3.

<sup>4)</sup> Brief bes Cardinal Ascanio Sforza vom 1. März a. a. D.

Berlangen: denn die Partei des Frate war noch immer im Ueberzgewicht. Von großem Interesse ist es, der Berathung, die nun am 14. März statt fand, wenigstens im Allgemeinen zu folgen 1).

Man muß sich immer gegenwärtig halten, daß die Absicht in Rom und in Mailand dahin ging, die Sache der Republik von der Sache Savonarolas zu trennen: denn der Republik wurde die Wiedererwerbung des Verlorenen und die Grundlage einer guten sinanziellen Ordnung von den übrigen italienischen Mächten und vom Papste selbst in Aussicht gestellt, wenn sie sich von Savonarola lossage und die Bestrasung desselben zulasse. Welch eine Anmuthung aber war es nun für die Stadt, in der die Anhänger des Frate, welche in seiner Sache die Sache Gottes sahen, eine starte Partei ausmachten.

In den einzelnen Bezirken der städtischen Gonfalonieren war die Frage erörtert worden, hatte aber überall verschiedene Dleinungen hervorgerufen. Savonarola fand energische und begeisterte Verthei= diger. Auffallend ist, daß dabei von angeblichen Wundern gar nicht und von den eingetroffenen Prophezeihungen nur sehr flüchtig die Rede ift. Die Unhänger des Frate bezogen fich vor Allem auf den Inhalt seiner Lehre, welche bie besten Früchte bringe und offenbar von Gott ftamme, dann aber auch auf seine Berbienste um die Stadt: benn er habe nie irgend eine Mühwaltung gescheut, die ihr zu Gute .kommen könnte; im November 1494 habe man die Erhaltung der Ruhe und die Begründung ber Freiheit keinem anderen Menschen, als ihm zu danken gehabt; man würde sich der größten Undankbarkeit schuldig machen, wenn man ihn nicht in Schutz nehme; Gott aber haffe die Undankbarkeit; man würde Gott beleidigen und er= zürnen, wenn man den Frate preisgebe; er sei das Juwel von Florenz, dem keine andere Stadt ein ähnliches an die Seite zu setzen habe; und ber Papft selbst verdamme weber sein Leben noch seine Doctrin; er habe die Excommunication doch nur auf fremden An= trieb ausgesprochen und beinahe ein Jahr hindurch die Sache auf fich beruhen lassen; plötlich habe er seine Meinung geändert und beginne auf die Ausantwortung des verehrungswürdigen und schuld= losen Dominikanerbruders zu dringen. Habe er dazu wirklich bas Man bestreite nicht, daß er der wahre Papst sei; selbst

) n

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen der Pratiken sind in den Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Savonarola im Arch. stor. ital. S. III, T. III, 1866, E. 31 ff. von Lugi mitgetheilt worden.

Savonarola habe das nie geleugnet. Jedoch auch ein Papst könne irren, und nur das geistliche Regiment sei ihm anvertraut; diese Angelegenheit aber habe eine sehr weltliche Seite wegen der Wirstungen, welche Savonarola im städtischen Leben hervorgebracht habe; überdies aber: seine Lehre stamme von Gott, dem man mehr Gehorsam schuldig sei, als dem Papste.

Hätte diese Richtung die Oberhand behalten, so würde Florenz ben Rampf gegen den infalliblen Papft eröffnet haben; im Gin= flange bamit würden die conciliaren Ideen des Frate zur Ausfüh= rung gelangt sein, und wenn nur der König von Frankreich sein Wort hielt, so war man nicht allein nicht verloren, sondern man konnte noch auf einen endlichen Triumph hoffen. Aber dazu würde Einmüthigkeit Aller und eine vollkommene Ueberzeugung von der göttlichen Mission bes Bruders, vornehmlich auch der Muth, die junächst drobenden Gefahren zu bestehen, gehört haben: denn daß fich die Stadt bei ihrem Gegensatz gegen das übrige Italien in einer unangenehmen und gefahrvollen Lage befand, ist unleugbar. Rriegsvolk, das bereits im Nachtheile war, forberte ungestüm feinen Sold, den man ihm nicht zahlen konnte; man hatte kein Geld, um auch nur die Festungswerke widerstandsfähig zu halten; von einer vor Rurzem ausgeschriebenen Steuer war so gut wie nichts eingekommen; die Feinde waren in Bisa und burchftreiften die Maremmen; das hügel= land würde bei dem erften Anfall in ihre Hände gerathen sein 1). Und unter diesen Umftänden nun ließ der Papft die Florentiner eine finanzielle Bewilligung hoffen, durch welche fie wieder in den Stand tommen konnten, mächtig im Felbe zu erscheinen: er bot ihnen selbst feine Bermittelung zur Wiedererwerbung von Bisa an; dagegen for= berte er nur, daß sie sich mit dem übrigen Italien gegen die Fran= zosen vereinigen und den Frate Hieronimo, in dem sich die Berbindung mit Frankreich recht eigentlich repräsentirte, nicht gerade aus biesem Grunde, aber beshalb, weil er bem Papste ungehorsam sei, fallen laffen sollten.

Man darf sich nicht wundern, wenn die Erbietungen des Papstes Eindruck machten und in der Pratica Versechter sanden. Der vornehmste Sprecher in dieser Richtung war Guid' Antonio Bespucci im Ramen der größeren Hälfte des Doctorencollegiums.

<sup>1)</sup> Rebe von Guitantenio Sespuccio in ter Pratica vom 3. März bei Billati II, 91 and ten Frammenti di Pratiche in tem Archivio delle Pisormagioni.

Bei aller Anerkennung der Nothwendigkeit der geistlichen Erbauung hob er hervor, daß man die Folgen zu erwägen habe, die daraus entspringen würden, wenn man dem Papfte den Gehorsam ver-Unser Gesandter in Rom, sagt er, ist beauftragt, ben Papst um Bewilligung der Zehnten zu bitten, ohne welche unser Staat nicht mehr bestehen kann, und ihn zugleich in Bezug auf die Wiederherstellung dessen, was wir verloren haben, bei gutem Willen zu erhalten; wenn man nun Gnabenerweise bes Papstes nachsuche, so dürfe man ihn nicht zugleich beleidigen; den Frate Hieronimo aber in Schutz zu nehmen, halte ber römische Stuhl, gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, für eine Beleidigung. Wenn man dem Papst in dieser Sache nicht Genugthuung gebe, so werde man gewiß keine Gnaden von ihm empfangen. Und für Rom sei die Sache keine geringe, wie es Einigen scheinen wolle: benn die kirchlichen Censuren, auf die es hier ankomme, seien die besten Waffen des römischen Stuhles; dieser schlage sie sehr hoch an. Wenn gesagt werde, man muffe die Ehre Gottes im Auge haben, so hege auch er diese Meinung aber ber Papst sei Stellvertreter Christi auf Erben und habe seine Gewalt von Gott; dem Papste Folge zu leisten und seine Censuren, mögen fie nun gerecht sein ober nicht, anzuerkennen, schließe ein größeres Verbienst ein, als den Frate zu vertheidigen. Wäre hieronimo ganz gewiß ein Gesandter Gottes, so würde man benselben in Schutz nehmen muffen; aber bas bleibe boch immer sehr zweifelhaft, und dann sei für die Stadt das Sicherste, bem Papste zu gehorchen.

Fast noch unumwundener erklärte sich Giuliano Gondi dafür, daß man dem Papste Gehorsam leisten müsse; denn man habe ihm die Obedienz zugesagt; man würde sich eines Treubruchs, ja eines Meineides schuldig machen, wenn man ihm nicht gehorche; aus einem solchen Verhalten könne nichts als Unglück entstehen. Die Florentiner würden als Rebellen gegen die heilige Kirche betrachtet und demgemäß behandelt werden; schon zögere Mancher, seine Waaren nach Neapel zu bringen, weil er sie auf diesen Grund hin zu verstieren und vielleicht selbst umzukommen fürchte; der Papst werde der Stadt alles Gute erweisen, wenn diese nur wolle. So bemerkte auch Francesco Gualterotti: der Papst und die italienischen Fürsten seien jest geneigt, der Stadt ihre alten Besitzungen wiederzugeben; man müsse sie bei dieser Absicht festhalten.

Aber auf das Nachdrücklichste setzte sich Francesco Valori dem Allen entgegen; er behauptete: Hieronimo sei ein heiliger Mann,

bessen Gleichen seit Jahrhunderten nicht gelebt habe; man müsse ihm in seinen Predigten gewähren lassen, und unter keinen Umsständen dürfe man untersagen, nach S. Marco zu gehen: denn das würde gegen die republikanische Freiheit streiten; diejenigen, welche in S. Marco Unrecht thäten, möge man nach dem Gesetz bestrasen, aber nicht im Allgemeinen verbieten, dahin zu gehen. Das war eben der Fall, in welchem er sich selbst besand; indem er sagte, er werde sich den Beschlüssen, die man fasse, unterwersen, warnte er doch davor, dieses Rad am Wagen nicht in Bewegung zu setzen; es könne das größte Vergerniß daraus hervorgehen.

In gleichem Sinne ließ sich Antonio Canigiani vernehmen: Florenz sei eine freie Stadt, der Papst keineswegs Herr derselben; die Stadt dürfe sich ihm nicht unterwerfen. Ein Anderer sagte, sie dürfe sich nicht zur Execution der Beschlüsse des Papstes hergeben und gleichsam der Häscher werden, der den Frate gebunden demselben überliefere. Andere nahmen Anstoß an der Form des Breve, die der Rücksicht, die die florentinische Republik verlangen dürfe, nicht entspreche; die Stadt müsse ihr Ansehen auch dem Papste gegenüber behaupten 1).

So ganz unvereinbar traten die Meinungen einander gegen= über. Wenn man die boctrinellen Motive in Erwägung zieht, so stand auf der einen Seite die Autorität des Papstes über die gesammte Kirche und auf der anderen die Autorität, die Hieronimo durch sein Wort in der Stadt errungen hatte. Gegen die eine und die andere aber machte man Einwendungen. Die Einen behaupteten, daß ber Papft irren könne, und bag man ihm namentlich in einer Sache, wie diese, die eine so ausgesprochen weltliche Beziehung habe, keinen Gehorsam schuldig sei. Aber auch auf der anderen Seite erhob man Zweifel darüber, ob Hieronimo wirklich der Gesandte Gottes sei, der er zu sein vorgebe. Auch von den großen Bätern der Rirche, wie Origenes, seien Jrrthumer begangen worden; den Engeln selbst werde eine gewisse Inscienz beigemessen; die Anhänger des Frate würden nicht die ersten sein, welche getäuscht würden, wenn ihnen das als Prophetenspruch erscheine, was doch nur Phantasie sei. Man darf behaupten, daß dies von allen der wichtigste Punkt war; denn auch Guidantonio Bespucci meinte, wenn es vollständig sicher wäre, daß man in Savonarola einen Gesandten Gottes vor sich habe, so würde man ihn unbedingt vertheidigen müssen.

yn.

<sup>1)</sup> Bericht über die Pratica in dem Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Savonarola, a. a. D. S. 33 ff.

Wir besitzen ein kleines Buch von Savonarola, in welchem er felbst biese, wie man sieht, brennende Streitfrage erörtert; es ift die Schrift über die Wahrheit der Prophetie 1), ein Gespräch mit angeblichen Fremden, die ihn zufällig treffen und mit denen er sich unter einer schattigen Platane an einer Wasserquelle niederläßt, um ihnen Auskunft über sich selber zu geben. Nicht schwach sind die Einwendungen welche er gegen seine göttliche Mission machen Auch in der Pratica war die Meinung, daß man von ihm betrogen werde, geäußert, aber damit widerlegt worden, daß er dann der schlechteste Mensch sein muffe, während man doch aus seinen Handlungen sehe, daß er ein ganz vortrefflicher sei. In dem Gespräche fügt Savonarola hinzu, er musse dann auch der dummste aller Menschen sein: benn burch seine Betrügerei erlange er nichts als Verfolgung und Feindseligkeiten. Er discutirt auch die andere Frage, ob er nicht betrogen werde ober vielleicht sich selber betrüge; er erörtert, wie schon anderwärts, den Unterschied der Erleuchtung und der gewöhnlichen Erkenntniß durch die Sinne, der jene an Sicherheit nicht das Mindeste nachgebe; der heilige Geist könne nicht mit sich selbst in Widerspruch sein; und davon legt Savonarola die vollste Ueberzeugung an den Tag, daß der Geist Gottes ihn leite2). Er läßt sich einwenden, daß dies nicht blos burch Gerad. finnigkeit des Herzens bewiesen werde; aber er besteht darauf, daß der Beweis in den guten Früchten liege, welche durch seine Predigt hervorgebracht werben; ware ein dämonischer Einfluß im Spiele, fo würde ein folcher verberbliche Folgen haben, aber die Er= leuchtung, die er empfange, bestehe in dem Verständniß der heiligen Schrift, das ihm plötlich aufgehe, und ziele auf das moralisch Gute in dem privaten, sowie in dem öffentlichen Leben. leuchtung könne nicht falsch sein, und sie wachse noch alle Tage; von ihr schreibe sich auch her, was er über die Regierung der Stadt verkündigt habe; hätte man bas nur Alles befolgt, dann würde man sich besser befinden 3).

In der Pratica leugnete Niemand den religiösen Inhalt und den hohen moralischen Werth seiner Lehren und Anweisungen; daß sie aber unmittelbar auf die Gottheit zurückgeführt werden könnten, war die Behauptung nur seiner entschiedenen Anhänger. Dann aber wurde es zweiselhaft, ob man ihrethalben es wagen sollte, dem

- 1) Dialogo della verità prophetica.
- 2) Ebendas. cap. III.
- 3) Ebendas. cap. IV.

\ \( \lambda \)

Papste entgegenzutreten. Nicht übel sagt der lette Redner Deti: ber Streit ber Meinungen gelte ber Autorität des Papstes und ber Berehrung für den Frate; er neigt sich schon an sich dahin, daß es sicherer sei, dem Papste zu folgen, als dem Frate; aber der Beweggrund, welcher die Unhänger des Papftes hauptsächlich bestimme, liege eben darin, daß derselbe zugleich für die Angelegenheiten der Stadt Sorge trage. Bei dieser schroffen Differenz der Meinungen war in der Pratica der Vorschlag gemacht worden, die Streitfrage vor den großen Rath zu bringen, der auch deshalb Alles erfahren musse, weil er das etwa erfolgende Ungemach und die nöthig werden= ben Leistungen zu tragen habe. Aber selbst die entschiedensten Un= hänger Savonarolas brangen nicht barauf: man sah die allgemeine Entzweiung vor sich und glaubte, diese werde noch wachsen, wenn man die Sache bem Configlio vorlege. Die Signoria zog es vor, noch eine engere Pratica zu berufen von Männern, von denen sie sagt, sie seien das Herz ber Republik, unter benen wir Bespucci sowohl, wie Balori finden. Auf den Rath der Pratica wurde beschlossen, den Bruder Hieronimo zu vermögen, von seinen Predigten abzustehen; damit werbe man dem Papste genügen; was sonst gefordert worden war, Sefangensetzung und Ueberlieferung des Frate, wurde als der Republik unwürdig von der Hand gewiesen (17. März 1498) 1). Wenn die Chronisten behaupten, der fernere Besuch von S. Marco sei dabei ausdrücklich vorbehalten worden 2), so gründet sich das wohl nur darauf, daß kein ausdrückliches Verbot dagegen erging. Aber schon barin, daß die Predigten aus Rücksicht auf den Papst in San

1) Protofoll der Pratica in den nuovi docum. a. a. D. S. 53.

<sup>2)</sup> Barenti. La Signoria a prieghiera di molti cittadini pratica fece di 12 per parte di quale partito a pigliare havessi, stimando che divisi per metà fussino e pareri e niente si concludessi, il per chè necessario fussi ad ogni modo venire nel gran consiglio per la determinatione della riposta. Ma non così riuscì, imperochè alquanti della parte adversa al frate s'accordorono con i frateschi in questa sententia che il frate più non predicassi, senza prohibire a Cittadini l'andare in San Marco; onde riferitosi da M. Guidantonio Vespucci e M. Francesco Gualterotti el consenso della pratica; la Signoria fù costretta a tale determinatione et subito ad hora 2. di notte mandorono el Cancelliere loro primo con 2. maggiori a comandare a Frate Jeronimo che più non predicassi. Fù tale comandamento non per partito della Signoria, ma per voluntà et a voce; perchè forse altrimenti dalla Signoria havuto non si farebbe.

Marco untersagt wurden, liegt das gerade Gegentheil von den Instentionen Savonarolas, der, wie bemerkt, eben damals die heftigsten Invektiven gegen Alexander und sein Verhalten schleuberte. Die Predigten Savonarolas athmeten die bitterste Feindseligkeit gegen den Papst; die Signorie trat auf die Seite desselben — eine Entscheisdung, welche den Betroffenen auf das Tiefste erschüttern mußte.

Der Beschluß wurde dem Frate nicht einmal schriftlich, sondern nur mündlich mitgetheilt. "Ift bas", so fragte Savonarola diejenigen, welche ihm die Botschaft brachten, "ist das der Wille eurer Herren?" Sie bejahten dies. "Ich aber", sagte er, "habe noch einen anderen Herrn, mit dem ich zu Rathe gehen muß; morgen werde ich Antwort geben." Er hatte wohl einmal angebeutet, daß er weder den geistlichen noch den weltlichen Oberen in seiner Predigt verantwortlich sei; allein zu diesem Aeußersten wollte er boch nicht fortschreiten. Den andern Tag gab er seine Antwort, indem er sich dem Befehle fügte, den man ihm hatte zugehen laffen. Es geschah in einer Predigt, die er am 18. März hielt; eigentlich sein Abschiedswort, das man nicht ohne Rührung lesen kann. Er sagte: ber Gläubige habe sich zuerst an seinen Beichtvater und Pfarrer, bann an seinen Bischof, endlich an den Papst zu wenden; wenn aber diese alle verdorben seien und ihn verlassen, an Christus, ben erften Urheber bes Glaubens, und ihm zu sagen: "du bist mein Beichtvater, mein Papst." Die Autorität ber römischen Rirche suche er nicht zu schwächen, sondern zu vermehren. Aber er wolle sich nicht einer Gewalt unterwerfen, die bas Gute verfolge und aus der Hölle komme. Oft habe er gedacht, von diesen Dingen zu schweigen und die Sache Gott anheim zu stellen; aber wenn er wieder auf der Kanzel stehe, so könne er sich selbst nicht bezwingen; er fühle gleichsam ein verzehrendes Feuer in seinen Gebeinen und seinem Herzen; er fühle sich ganz erfüllt von bem Geiste des Herrn. "D Geist, du fürchtest keine Berson der Welt. du regst Verfolgungen gegen dich selber auf, du setzest die Wellen des Meeres in Bewegung, wie der Sturmwind. Warum ruhst du Gott ist Herr und Meister, der die Werkzeuge zu seinem Zwecke anwendet und sie bei Seite wirft, wenn er ihrer nicht mehr bedarf, wie einst Jeremias, welcher gesteinigt wurde. So wird auch uns geschehen, wenn er uns gebraucht hat." Indem er erklärt, dem Befehle der Signoria nachkommen zu wollen, spricht er die Zuver= sicht aus, Gott werde ihm eine Hülfe senden, durch welche die Bösen ihren Besitz und ihr Leben verlieren. "D Gott, ich bitte dich, die Erfüllung beiner Verheißung nicht länger zu verschieben 1)." Savonarola hatte oftmals auf eine übernatürliche Bestätigung seiner Lehren provocirt, und diesen Sinn verräth auch seine letzte Predigt; aber zugleich auch die Besorgniß, daß Gott ihn, nachdem er seine Dienste geleistet, zu Grunde gehen lassen könne, wie einst die alten Propheten. Wenn irgend Etwas, so beweisen die letzten Worte seine innere Wahrhaftigkeit.

1) Auszug aus der letzten Predigt über den Exodus bei Villari II, 102 ff.

## Meuntes Capitel.

## Feuerprobe; Gefangennehmung Savonarola's.

In diesem immer drohender werdenden Conflikt gab Savonarola seine Sache keineswegs auf. Wir kennen seine conciliaren Ideen, die von seinem ersten Auftreten an seine ganze Geschichte burchziehen; in dem Maße, daß er erkannte, von Rom nichts mehr als die äußerste Feindseligkeit erwarten zu dürfen, ergriff er sie mit wach= sendem Ernst und Eifer. Er veranlaßte seine Freunde, an die mit ihnen bekannten florentinischen Gesandten in Frankreich und Spanien zu schreiben, daß die Zeit gekommen sei, in welcher die Fürsten, wie es ihre Pflicht und ihr Recht mit sich bringe, ein allge= Er selbst hat Entwürfe zu meines Concilium berufen sollten. ausführlichen Anschreiben an den Kaiser Maximilian und die vor= nehmsten Fürsten der Christenheit, die Könige von Frankreich, Spanien, England und Ungarn gemacht, in benen sie auf das brin= gendste aufgefordert werden sollten, Hand daran anzulegen 1). Er kam darauf zurück, was schon dem König Karl bei seiner Anwesenheit in Rom angerathen worden war, ben Papst, der nur durch Simonie zu seiner Würde gelangt sei, für abgesetzt zu erklären. Dem fügte er noch hinzu, dieser Papst sei nicht allein kein Christ, er glaube nicht einmal an Gott, sodaß man in ihm den Urheber alles Verderbens gleichsam anbete; er machte sich anheischig, dem ver= sammelten Concil noch manches zu entbecken, was er jest verschweige 2). In seinem Verhör hat er ausgesagt, das meiste Vertrauen habe er

<sup>1)</sup> Aussage von Domenico Mazzinghi bei Villari II. doc. CCCLXXV. Simone bel Nero bei Vilari II. S. CCCLXXXVI.

<sup>2)</sup> Diese Entwürfe sind mitgetheilt bei Meier, S. 349 ff. Perrens I, S. 485 ff.

auf den König von Frankreich gesetzt, mit dem er von diesen Dingen oft geredet habe; vom spanischen Hofe habe er gewußt, baß man dort bas leben, bas in Rom geführt werde, verdamme; von dem König von England wenigstens soviel, daß er ein wohl= meinenber Mann sei; den Raiser, dem er die Rechte und Pflichten bes Reiches in Erinnerung brachte, habe er leicht zu gewinnen gehofft, wie benn auch ein kaiserlicher Gesandter bei einem Besuch in S. Marco schlecht von dem Papft gesprochen habe 1). Er zählte dabei auf die Mitwirkung einiger Cardinäle; mit einem und dem andern derselben, den Cardinälen San Giorgio, Lisbona, Pietro in Vincoli stand er in gutem Vernehmen. Besonders rechnete er auf den Cardinal von Napoli, der auch mit den beiden Balori in Berbindung stand und ihm einst bei der Tren= nung seines Klosters von der lombardischen Congregation sehr nütlich gewesen war. Er hat gesagt, er habe sich eingebildet, daß dieser Cardinal die übrigen zusammenrufen und das Con= cilium in Florenz eröffnen werbe 2); bestimmte Versicherungen von ihm gehabt zu haben, hat er selbst nicht standhaft behauptet. Aber großen Einbruck machte auf ihn eine Melbung bes Carbinal San Pietro in Vincoli, die ihm durch den Grafen von Mirandola zuging, daß er mit einigen anderen Cardinälen balbigst in Florenz einzutreffen und das Concil zu halten gedenke. An Florenz knüpften auch die letten conciliaren Erinnerungen an, die schon einmal wieder erwacht waren; wir gedachten des Erz= bischofs von Kraina, mit dem sich die Florentiner im Jahre 1482 in Verbindung gesetzt hatten, um in dem Zerwürfniß mit dem Papstthum Rüchalt an einem Concilium zu finden. Die Beschwerden des Erzbischofs gegen Sixtus IV. haben eine Verwandtschaft mit den Beschwerden Savonarolas über Alexander VI. Aber die Aehnlichkeit selbst war von einer ungunftigen Vorbedeutung. Die Florentiner waren jett nicht so einmüthig, wie damals. Die allerstärkste Gährung war im Gange und die Autorität der Fratesken wieder im Abnehmen. Daß das Berbot der Predigt in diesem Augen= blicke durchgegangen war, mußte boch als ein Sieg ber Gegner des Frate betrachtet werden. So sah auch der Papst selbst es an; er nahm die Nachricht von dem Beschluß mit großer Freude

<sup>1)</sup> Dritter Prozeß Savonarolas bei Billari II. doc. S. CCXCI.

<sup>2)</sup> Dritter Proces bei Billari II. doc. S. III.

auf, wie dann auch der Herzog von Mailand aussprach 1), daß darin eine Trennung der Florentiner von der Sache des Frate liege, ein um so größerer Vortheil, da der Papst in seinem Breve die schärfsten Ausdrücke gebraucht hatte.

Aber mit der Untersagung der Predigt waren die Anhänger des Papstes noch nicht zufrieden; sie erinnerten unaufhörlich, daß den päpstlichen Befehlen keine Genüge geschehen sei, da man dulde, daß die Bürgerschaft zahlreich nach San Marco gehe, wo zwar nicht mehr Frate Hieronimo, aber Domenico da Pescia noch mit größerer Heftigkeit predigte, als jener selbst gethan haben würde.

Um den Streit zu schlichten, verfiel man auf eine höchst außerordentliche Auskunft, die sich zum Theil dadurch erklären läßt, daß sie einer alten städtischen Erinnerung entsprach.

In der florentinischen Geschichte des elsten Jahrhunderts macht eine Feuerprobe Epoche, die in den damaligen kirchlicheweltlichen Constlicten vorgenommen worden war. Die Mönche von Vallombrosa erhoben gegen den Bischof Petrus von Florenz den Borwurf, daß er durch Simonie zu dem bischösslichen Stuhl gelangt sei. Es war die Anklage, welche damals die kaiserlich gesinnten Bischöse überhaupt tras. Der Markgraf, der die Stelle des Kaisers vertrat, wies dieselbe zurück, aber das Volk von Florenz nahm sie mit Siser an und wollte den vermeinten Ketzer nicht als Bischof anerkennen. Da erbot sich ein Mönch von Ballombrosa, die Behauptung seines Klosters durch eine Feuerprobe zu erhärten. Die Florentiner berichten dem Papst 3): der Mönch sei zwischen zwei brennenden Holzstößen unversehrt hindurchgegangen und darauf mit unendlichem Jubel begrüßt worden; denn der Beweis war geführt, daß der

<sup>1)</sup> Brief des Herzogs an Ascanio Sforza im Arch. stor. ital. XVIII. S. 42.

<sup>2)</sup> Parenti: Così chiaritasi la cosa a frateschi pareva con honore essere usciti di tale impresa; e molto piaceva loro la non fattasi prohibitione dello andare a San Marco, imperochè stimavano ricongregarvisi da loro medesimi; o veramente sotto frate Domenico da Pescia il quale al continuo predicava alle donne, o sotto altro. Ma non così parse agli altri oppositi, non sendo rimosso il nidio; dove collegati insieme si teneano e loro adversarj, sbuffavano e ricorreano alla Signoria, e massime a loro favorevoli stringendo più el non farsi la congregatione a San Marco, che il non predicare. Brief Somenis vom 29. März 1498; a. a. D. S. 45.

<sup>3)</sup> Baronius, Ann. eccles. Vol. XI, S. 442 ff. bei bem Jahre 1063.

verhaßte Bischof ein Ketzer sei. Die Probe bildet einen Moment der Entfremdung der Florentiner von der kaiserlichen Partei.

An diese Erinnerungen nun knüpfte es an, wenn Domenico ba Pescia sich erbot, indem er die Conclusionen Savonarolas ver= kündigte, für die Wahrheit derselben ins Feuer zu gehen; denn es werbe ihn nicht verletzen. Dem gegenüber erklärte ein Franciskaner wolle mit ihm in's Feuer gehen; er würde zwar mit ihm verbrennen, aber die Falschheit der Behauptungen der Frateschi werbe damit doch erwiesen sein 1). So schien, da es keine von den beiden Parteien anerkannte kirchliche Autorität mehr gab, um ein festes Fundament zu haben, nichts weiter übrig zu bleiben, als auf jenen wunderlichen Zweikampf zu recurriren, bei dem die Entscheidung durch ein Mirakel geschehen sollte. Die Frateschi trugen selbst darauf an, um der Wahrheit der Verkündigungen des Frate auf diese Weise unerschütterlich sicher zu werden, was ihnen die Herrschaft in der Stadt verschafft hätte; einige wohl auch, so meinte man wenigstens, um sich von ihm trennen zu können, ohne baburch compromittirt zu werden 2). Daß nun Savonarola damit einverstanden gewesen ist, läßt sich nicht läugnen. In seinen Briefen an die Fürsten spricht er mit Nachdruck davon, daß die Wahrheit seiner Behauptungen nöthigenfalls durch ein Wunder würde erhärtet werden, selbst vor versammeltem Concilium. seine Predigten athmen diese Voraussetzung: benn indem er das Geheimniß des Glaubens mit der göttlichen Weltregierung identifi= cirt, so wird es ihm undenkbar, daß die göttliche Wahrheit, die er zu verfündigen sich bewußt ist, nicht auch durch ein übernatürliches Reichen bestätigt werde sollte. Seine Anhänger waren davon durch= drungen; Domenico da Pescia meinte, es würden Hunderte ebenso

<sup>1)</sup> Schreiben Somenzis vom 7. April 1498 a. a. D. 46 ff. Guicciardini, Stor. fior. S. 168.

<sup>2)</sup> Parenti März 1498. E frateschi, dubitando pure mediante lo interdetto da Roma se venissi non essere stretti a perdere lo stato, per mezzo del Vicario dell' Arcivescovo itosene alla Signoria forza feciono, che frate Jeronimo a miracoli venissi, per confermarsi il popolo alla loro divotione facendosi, o vero con honestà, licentia et giusta occazione non facendosi, come era più credibile, rimuoversi da lui. So erfiart sich auch Bitti in der Istor. sior. arch. stor. ital., L. I, S. 52. Auch in seinem Besentniß (Villari II, doc. S. CCLXXII) erwähnt Savonarola die Theilnahme des erzbischössichen Vicars, der am meisten darauf gedrungen habe; nicht von ihm, dem Frate sei die Sache ausgegangen, aber er sei auch nicht dagegen gewesen.

bereit sein, wie er, ins Feuer zu gehen. Domenico war ein phantaftischer Enthusiast: aber es ist nicht ohne Bahrheit, wenn er sagt, die Frage stebe nicht zwischen den verschiedenen Mönchsorden, sondern zwischen dem Bapft und dem Frate Hieronimo; wenn der Dominicaner verbrenne, jo wurde er mit seinem Aloster vernichtet sein; wenn er aber siege, so würde darin eine Berpflichtung für den Bapft und die Cardinäle liegen, zur Renovation der Kirche zu schreiten 1). Die Borfrage war nun aber, ob die Signoria diese Probe zulassen solle oder nicht. Am 30. März ist darüber in einer zahlreichen Pratica Berathung gepflogen worden Die erste Einwendung gegen das Borhaben war, daß die Sache eigentlich eine geiftliche sei; im städtischen Balast habe man sich mit Gelb= angelegenheiten und mit Krieg zu beschäftigen; eine Sache, wie biese, aber gehöre nach Rom, ober man möge sie ben beiden Rönchsorden . unter der Leitung des erzbischöflichen Bikars überlassen. Einige Mitglieder drückten fich mit tiefem Schmerz darüber aus, daß es soweit gekommen sei, und Florenz zum Gelächter der Welt werden muffe. Die Antwort darauf war: die Sache sei nicht allein eine geistliche, sondern zugleich gar sehr eine städtische; benn alle innere Unruhe und Entzweiung rühre davon ber: würde die Signoria die Probe nicht zulassen, so würde man ihr mit Recht Schuld geben können, sie suche bie Entzweiung ber Stadt zu erhalten und zu nähren. Eine viel vertretene Meinung war, die Probe selbst werde nicht zur Ausführung kommen; aber man werde doch sehen, an wem die Schuld liege, und der ganzen Sache Meister werden; jollte fie aber auch unglücklich endigen, so treffe die Stadt feine Schuld daran : benn die Herausforderung gebe von den Monchs orden aus. Einen gewissen Anstoß gab es, daß Hieronimo nicht selbst die Probe bestehen wollte, sondern statt seiner Domenico da Bescia; der erklärte das damit, daß Hieronimo mit größeren Dingen sich zu beschäftigen habe. Gin Francistaner, der fich früher erboten hatte, in's Feuer zu gehen, zog aus diesem Grunde sein Anerbieten zurück; aber ein Anderer war für ihn eingetreten, und schon dies schien genug; denn es komme darauf an, ob die menschlichen Worte durch übernatürliche Zeichen befräftigt werden würden. Die Unhänger des Frate zweifelten nicht, daß alles so verlaufen werde,

<sup>1)</sup> Arch. stor. ital. ser. III, T. 3. 3. 3. 54.

<sup>2)</sup> Prototoll der Pratika vom 30. März in den Nuovi docum. a. a. D. S. 56.

wie es derselbe immer vorausgesagt habe; und daraus würde für bie Stadt hinwiederum der größte Ruhm entspringen. Das Protokoll der Berathung macht den Eindruck, daß die Mehrzahl der Pratica die Feuerprobe gut hieß. Man glaubte, die Sache sei schon zu weit ge= biehen, als daß man mit Ehren bavon zurücktreten könne. sollte Anstalt getroffen werden, daß sie mit Ruhe vollzogen würde, ohne Einmischung der Menge, aber auch ohne daß jemand entfliehen Sehr wahrscheinlich, daß einiger üble Wille von Seiten der Gegner diese Sache gefördert haben mag 1). In den Berathungen aber tritt dies nicht hervor. Die Probe wurde alles Ernstes ge= forbert, um die Entzweiung in der Stadt zu heben; die Frateschi selbst brangen nochmals barauf; sie waren so überzeugt wie ihr Der Beschluß war, dem Streit in der Stadt durch Führer selbst. - die Probe ein Ende zu machen; wer von den beiden Mönchen un= verlett aus dem Feuer hervorgehe, dem wolle man glauben; sollte die Probe zum Nachtheil des Bruder Hieronimo ausfallen, so sollte derselbe aus dem florentinischen Gebiet verbannt sein 2). Aus dem Zusammenhange der Dinge ergiebt sich, daß man über die Frage, welche das Beharren der Kirche in ihren bisherigen Formen ober eine Umwandlung berselben in sich schloß, eine Entscheidung burch ein Wunder herbeizuführen bachte. Das Schicksal bes Frate Sieronimo ist, daß er für die wichtigste Frage der Welt eine in der That unmögliche Entscheidung anrief. Darin lag aber, wenn wir ein Urtheil fällen dürfen, eben sein Jrrthum, daß er sich die Ber= bindung der göttlichen und menschlichen Dinge viel zu enge bachte; seinen Erleuchtungen, die zugleich Abstractionen waren, maß er einen Werth bei, ber ihnen nicht zukam.

Die Thore der Stadt wurden geschlossen, die Straßen durch die städtische Miliz, welche sie unter ihren Fahnen durchzogen, vor jedem Auflauf sicher gestellt; die Zugänge zu dem Plaz, auf welschem die Feuerprobe geschehen sollte, waren vor jedem Zudrang gessichert; einige der Oberhäupter der Frateschi, von denen man eine Störung fürchtete, wurden in dem Palast festgehalten<sup>3</sup>). Es war am Sonnabend, dem 7. April, Vorabend vor Palmsonntag; die sechszehnte Stunde des Tages war dazu festgeset, die Pläte sür die

112

i.V

<sup>1)</sup> Nuovi docum. a. a. D. S. 54.

<sup>2)</sup> Text der Beschlüsse vom 30. März und 6. April aus dem arch. delle Risormagioni, bei Villari II, doc. S. CDI.

<sup>3)</sup> Cerretani. Brief Somenzis a. a. D. S. 47.

beiden Orden bestimmt 1). Zuerst erschienen die Franciskaner ohne besondere Cerimonie; hierauf die Dominikaner, von einer Anzahl ihrer Freunde begleitet, unter dem Gesang lateinischer Psalmen. Der Holzstoß war aufgerichtet, in dessen Mitte ein Weg offen ge-lassen war, um, sobald er in Feuer stehe, durchzuschreiten.

Da erhob sich aber ein unvorhergesehener Anftoß: wenn ber Dominikaner zwar sehr bereit war, die Feuerprobe zu bestehen, aber mit einer geweihten Hoftie in ber Hand, so widersetzten fich bem die Franciskaner, weil darin gleichsam eine Probe bes Geheimniffes, auf welchem der dristliche Glaube beruht, liegen würde. Aus dem Palast wurden einige Mitglieder der Regierung zu den Frati herunter geschickt 2), zu jedem Theile eben solche, die sich überhaupt zu bem= selben hielten; allein ein Einverständniß war auf diesem Wege nicht zu erreichen; einige Argumente, welche Savonarola selbst vorbrachte, wurden von der andern Partei nicht abmittirt. Nachdem man eine Beit lang hin und her gerebet, zeigte bie bem Frate entgegen= gesetzte vornehme Jugend, die sich zu einer Gesellschaft, genannt Compagnacci, organisirt hatte, in welcher Spini eine große Rolle spielte, nicht übel Lust, der Sache sogleich mit offener Gewalt ein Ende zu machen 3). Aber auch ohne dies war der Vor= theil auf ihrer Seite: die Bedenklichkeiten der Dominikaner hatten auf das Volk einen nachtheiligen Eindruck gemacht, zumal da ber Franciskaner ohne alles weitere in das Feuer zu gehen sich vermaß. Die Signoria hielt für rathsam, ben beiben Orben zu befehlen, sich zu entfernen, was dann von Seiten der Dominikaner nicht geschah und nicht geschehen konnte, ohne ihnen eine

<sup>1)</sup> Schreiben ber Signoria vom 8. April an Domenico Bonsi und an den Gesandten in Frankreich. Archiv. stor. ital. App. VIII. S. 176—178, vergl. den Brief von Leonardo Strozzi 6. April 1498 bei Perrens I. S. 493.

<sup>2)</sup> Cerretani.

<sup>3)</sup> Facendosi sera e non nascenda conclusione alcuna, sù opinione di alcuni Compagnacci di manomettere il Frate. Ich solge Cerretani, welcher sehr unparteiisch ist, während die dominitanische Legende, wie sie sich bei Violi und Burlamacchi sindet, die Schuld der Zögerung allein den Francistanern zuschreibt; die Frage siber das Sacrament berührt sie nur leichthin, aber doch so, daß an der Thatsack tein Zweisel austommen kann. Eine etwas andere Fassung hat die Chronit von Cambi, deren Bersasser ebensalls zu den Frateschi hinneigt. Er erzählt: Disse anderedde col sacramento, loro dissono, che volevano lo portassi in mano suori del vaso di cristallo, come si porta a processione, e lui disse che lo voleva portare con riverenza come Signore suo e di tutto il mondo.

Bebeckung beizugeben 1). Ihre Prätension, nur mit dem Crucifix oder dem Sakrament in der Hand ins Feuer gehen zu wollen, wurde von der Menge fast als eine Beleidigung des Heiligsten betrachtet 2). Die Meinung gewann das Uebergewicht, daß alles doch nur auf Betrug abgesehen gewesen sei 3). Es ist sehr begreislich, daß das Volk, aufgeregt, wie es einmal war, auf Entschuldigungen keine Rücksicht nahm. Die Verstimmung war so allgemein, daß die Gegner zu weiteren Unternehmungen Muth bekamen 4). In S. Marco dagegen bildete man sich ein, nicht allein nicht besiegt zu sein, sondern sogar gesiegt zu haben, da die Verzögerungen absichtlich von den Franzisstanern veranlaßt worden wären, um die Probe, zu der die Dominiskaner bereit gewesen, zu verhindern 5).

Den nächsten Morgen, eines Sonntags, wagte nun Savonarola in Widerspruch nicht allein mit der Sentenz des Papstes,
sondern auch mit den Anordnungen der Signoria die Kanzel in
S. Marco nochmals zu besteigen; die Gläubigen schaarten sich um
ihn, überzeugt, daß er der Mann der Wahrheit und des guten
Lebens sei und zugleich die Freiheit der Stadt beschütze. Aber
schon erlebte man, daß die, welche nach S. Marco gingen, unterwegs von einer Schaar von Compagnacci verhöhnt und insultirt
wurden, selbst wenn sie zu den größeren Häusern gehörten 6). Als
nun am Abend bei der Besper einer der Brüder von S. Marco
sich anschickte, in der Hauptkirche der Stadt zu predigen, wo sich
bereits eine große Menge Volks versammelt hatte, so ließen die
Gegner seindseliges, in der Kirche doppelt auffälliges Geschrei
erschallen, und eine Unordnung entstand, welche die Fortsetzung der
Predigt verhinderte, wie an dem letzten Himmelsahrtstag, was aber

- 1) Cerretani.
- 2) Somenzi a. a. D. La quale cosa alla Signoria et a ciascheduno altro parve inhonesta et nefanda.
- 3) Cerretani: Il popolo visto, che quello di S. Francesco voleva entrare in ogni modo, cominciò a dannare fra Girotamo e parve loro di esser' uccelati.
- 4) Sacopo Bitti, istoria florentina im Arch. stor. ital. T. I, S. 52. Fremeva il popolo come quasi schernito, disposto a manomettere il Frate e li sequaci suoi: da che inanimiti gli avversarii, cominiciarono a sollevarlo che si andasse a San Marco.
- 5) Parenti April 1498, non si tosto ritornati e frati in San Marco con i loro seguaci, che frate Hieronimo montato in pergamo divulgò a suoi come vittoriosi erano rimasti et restato dalli adversarj el cimentarsi.
  - 6) Cerretani.

nun die Folgen, die man damals gefürchtet hatte, wirklich nach sich zog 1).

Savonarola, dem früher der allgemeine Beifall zur Seite ge= standen hatte, erfuhr jett den allgemeinen Widerwillen; die classisch gebildeten Florentiner haben bemerkt, daß darin wieder einmal der Wankelmuth bes Volkes und seiner Gunst zu Tage trete 2). Alles Volk bewegte sich nach S. Marco, um dort ber Sache ein Ende zu machen. Die Signoria konnte das nicht verhindern, sie wollte es nicht einmal ernstlich: die Gegner Savonarola's hatten auch im Palast · die Oberhand. Alles trägt den Stempel einer inneren städtischen Unruhe, welche daher entsprang, daß die Partei, welche bisher das Uebergewicht gehabt hatte, jest in Nachtheil gerieth und die andere den Moment für gekommen erachtete, um sich ihrer Gegner zu ent= Wohl beschloß nun die Signoria, daß ein jeder die Waffen niederlegen und Bruder Hieronimo sich in der That nicht allein aus der Stadt, sondern binnen zwölf Stunden aus dem floren= tinischen Gebiet entfernen solle 3). Weder das eine, noch das andere geschah. Nicht auf dem Frate allein aber beruhte der gegenwärtige Zustand, sondern noch mehr auf Francesco Valori, der bisher noch immer ein großes Unsehn in dem Palast besessen hatte, in diesem Augenblicke aber selbst nach S. Marco gegangen war. Die Härte,

- 1) Parenti: El giorno della Domenica dell' Ulivo in Santa Maria del Fiore congregate erano molte donne per udire la predica di Frate Mariano Ughi. E canonici, oltre a gl'altri adversi al frate male contenti, che l'audacia loro non si reprimessi, anzi di nuovo sorgessi, sbuffavano et per alcun modo comportare non voleano che detto frate il giorno predicassi, onde differivano il vespro per ordinare lo impediet mento, et già questa voglia per la chiesa divolgata s'era, il perchè Antonio Alamanni cupido d'abbattere il frate, fare volle romoreggiare et salito alto sù gradi, forte picchiò l'assito; et voce mandò fuori alle donne, che se n'andassino, perchè non si predicava; al romore ciascuno si volse; le donne si rizzorono; uno fratesco trasse fuori le arme; altri cerchio li feciono; et fuori di chiesa il ributtorono; da questo altri alla mischia s'aggiunsono et contendendosi l'uno con l'altro a gridare si cominciò all'arme e che a San Marco andassi. Alcuni giovani de Compagnacci trovatisi presenti, volentieri presono la occasione e verso a San Marco ad aviare si cominciorono. Così il tumulto principiato facilmente per la grande disposizione crebbe; e gridandosi arme, tutto il popolo si sollevò.
  - 2) Guicciardini, Stor. fior. S. 172.
- 3) Bannum confinationis die VIII aprilis 1498 bei Villari II., doc. CDIV; vergl. die Schreiben der Signoria an die Gesandten in Mailand und in Rom vom 8. April. Arch. stor. ital. App. VIII. S. 175.

mit der er in dem vorjährigen Prozeß gegen die vermeinten Verschwörer auf ihre Hinrichtung gedrungen und sie endlich durchgesetzt hatte, er= weckte in den Familien der Betroffenen Haß und Nachsucht. Schon hörte man auch seinen Namen unter den seindseligen Ausrufungen der Menge 1); vielleicht aber ließ sich der Tumult noch bestehen, wenn Valori zur rechten Zeit von seinem Hause aus eine entgegengesetzte Bewaffnung ins Werk setzen konnte. Dahin ging der Rath der Brüder; dahin ging auch der Rath Savonarolas, der einem zuverlässigen und aussührlichen Tagebuche zu Folge darin die einzige Retztung sah?).

In Dem aber war bereits auf der Piazza dei Signori ein gewaltsame Veränderung vorgegangen. Der Führer der städtischen Mannschaften 3), dem es obgelegen hätte, die Ordnung aufrecht zu ershalten, wurde von einer bewaffneten Schaar, welche eigenmächtig herbeigekommen, abgeführt 4). Wohl traf nun auch ein Anhänger des Frate, Piero Corsini auf dem Plaze ein, aber er hatte nicht den Muth seiner Sache und ließ sich, plözlich die Farbe wechselnd, bestimmen, an einem Angriff gegen das Haus Valoris Theil zu nehmen 5). Unter dem anwachsenden Tumult war Valori nur mit Mühe in sein Haus gelangt. Die Signoria, welche die tumultuarische Bewegung doch nicht ganz und gar zum Meister der Stadt wollte werden lassen, ließ ihn durch einige ihrer Diener, nach dem Palast zu kommen auffordern, wie es schien, um ihn zu

<sup>1)</sup> Pitti, a. a. D. S. 52. Cerretani.

<sup>2)</sup> Parenti: In San Marco al Vespro era Francesco Valori, Giovambatista Ridolfi et altri loro seguaci; e quali sentendo ingrossare e romori et che la gente a San Marco si indirizzava, se n'andorono al padre Hieronimo et consiglio et ajuto nel pericolo li domandarono. Rispose che anzi d'accordo con loro rimase, che ad armare s'andassino et con i loro seguaci ragunatisi a casa del Valori si difendessino, et la parte adversa superare s'ingegnassino; altrimenti ajutare non li poteva che colle orazioni. Damit stimmt auch sitti überein.

<sup>3)</sup> Parenti sagt von ihm: sece buonissima opera Giovanni Manetti, Gonfaloniere di Compagnia.

<sup>4)</sup> Cerretani: in questo tempo ciascuno de Compagnacci sotto il Gonfaloniere della Vipera giunsero in Piazza e presero le bocche, dall' altra banda giunsero Giov. di Giannozzo Manetti con bella compagnia, e visto Giov. della Vecchia armato in Piazza con la sua compagnia, lo chiamò, e così a cavallo accostandosi lo prese per il gorzaretto, e dato di piè al cavallo, lo condusse al Bargello, dove lo fece serrare.

<sup>5)</sup> Cerretani.

Gefangennehmung Cavonarola's.

retten, vielleicht auch nur, um ihn lebendig in den Händen zu haben. Als er aber von diesen begleitet unter Facelschein aus seinem Hause heraustrat, wurde er von seinen Gegnern angesallen unter Führung von Vincenzio Ridolfi und Simone Tornabuoni, den nächsten Verwandten der im vergangenen August hinz gerichteten Ridolfi und Tornabuoni; unter dem Geschrei "du sollst und nicht länger regieren" wurde Balori ermordet; Vincenzio hat ihm dem Kopf zerspalten 1). Es war Blutrache, die sie an ihm

1) Parenti: di speranza privi, della salute loro a pensare cominciorono; chi un partito, chi un altro prese. Francesco Valori con Andrea Cambini, usciti di San Marco per la Sapientia inverso Pinti sboccovono; altri di Casa s'uscirono verso San Gallo; altri rimasono rifidandosi nella protettione di Dio; già molti armati compariti erano a San Marco; e frati le porte serrorono et a difensione si preparavano. Condussonvi arme da difendere et offendere, le quali segretamente hebbono da' cittadini, et della parte Guelfa; et così il meglio poterono, ciascuno et frate et seculare la difensione prese, le donne parte avviatesi, parte in chiesa ristrettesi con le orazioni s'ajutavano; li huomini con le arme la cosa trattavano; appiccossi la mischia; et dalle porte del martello usciti sulla piazza armati con quelli di fuori alle mani vennono; morivvi uno ò vero dua persone, et alquante ferite ne furono. Frate Jeronimo con crucifixo in mano, et con i seguaci suoi rimasto in San Marco uscire fuori volle; ma i suoi frati per niente il lassorono; onde ridottisi dentro alla difensione attendevano; sperando di qualche luogo maxime per la divisione della terra soccorso venissi, il perchè si liberassino; sonavano la campana a martello, il meglio che poteano si difendeano. Mentre questa leggiera scaramuccia a San Marco si faceva, la piazza d'arme si riempiè, corsevisi coi gonfaloni spiegati. Gridavasi al Valori, al Valori, si come quello che per essere capo dei frateschi, causa d'ogni scandalo si giudicava. Lui aggiratosi per quelli campi verso Pinti, da certi plebei preso, finalmente in casa sua accompagnato da certi cittadini salvo si ridusse, quiví in occulto luogo si misse, aspettando li eventi delle cose et di passare la furia; benchè, dal frate partito s'era con animo d'armarsi insieme con Giovambatista Ridolfi e co'compagni loro armati venire al socorso di San Marco e de frateschi. La Signoria pensiero fece, visto levata la terra a romore, d'haverlo in palazzo. Ma già il popolo armato avviato s'era alla sua casa per a sacco metterla et lui a pezzi tagliare. Et giuntovi con grandissimo furore, non solo la sua, ma quella di nipoti congiunta con quella saccheggiorono e a fuoco missono, non senza la morte della donna di Francesco, la quale da un passatojo nel capo ferita fù. Lui nascoso ogni cosa sentì; poi verso la sera volendolo pure la Signoria in palagio, più cittadini più volte per lui andorono et non si rifidando poterlo menare dal popolo securo, ultimamente con due mazzieri et uno collegio Girolamo Gorini fuori di Casa uscì con doppieri; e non molto discosto dai

nahmen; aber Valori hatte bei seinem freilich einseitigen Berfahren die äußere Legalität auf seiner Seite gehabt; die Rache, die man an ihm nahm, geschah im Aufruhr gegen die öffentliche Ordnung.

Der Tod Baloris, ber bisher noch immer ber große Mann ber Stadt gewesen war, ift einer Revolution des Staates gleich zu achten; er enthielt einen Umsturz ber bisherigen Verhältnisse ber Parteien, sodaß auch Savonarola sich nicht weiter behaupten konnte. Das Kloster war einigermaßen in Vertheitigungsftand gesetzt; und zuweilen sind da auch Gefangene von der Gegenpartei eingebracht worden; Savonarola ermahnte fie in Zukunft gute Christen zu sein, und ließ sie gehn 1). Allein wie hätte das Kloster auf die Länge ben überlegenen Angriffen widerstehen können? Die Signoria erließ den Befehl, daß alle Laien San Marco binnen einer Stunde verlaffen sollten, unter ber Verwarnung, daß sie sonft als Rebellen gegen die Commune betrachtet werden würden 2). Man scheint das so verstanden und ausgelegt zu haben, daß allen denen Berzeihung angedeihen solle, welche sich von dem Frate trennen Er selbst stand, das Sacrament in der Hand vor dem Altar in der Mitte seiner Novizen; die übrigen Frati lagen auf den Knieen, in angstvollem Gebet begriffen 3). In Dem erschienen Beauftragte der Stadt, die ihn aufforderten, sich ohne weiteren Kampf zu den Füßen der Signoria zu stellen, von der er mit Milde und Gnade behandelt werden würde: er möge nicht so grausam gegen sich und sein Kloster sein, um dem Befehl zu widerstreben. Frate Hieronimo sagte: er würde gehorchen, aber er fürchte das auf= geregte Bolk. Die Commissarien erwiderten, sie wären mit gutem bewaffneten Geleit versehen, sodaß niemand sie verlegen würde. Hierauf kündigte nun Savonarola seinen Klosterbrüdern, die er in ber Bibliothek versammelte, seinen Entschluß an, der wilden Wuth, mit der er gegen alles Erwarten angegriffen werde, nachzugeben und sich von ihnen zu trennen. Er ermahnte sie, im Glauben,

suoi nemici morto nella strada cadde. — Alla sua morte concorseno huomini de Ridolfi, Pitti e Tornabuoni inimicissimi suoi per le morti seguite dei cittadini lo Agosto passato. Infra quali Iacopo Pitti paratosili davanti sputò: Valori, tu non ci governerai più et subito Vincenzo Ridolfi li partì il capo con una ronca et altri seguirono a ferirlo. Bergi. Guicciardini, Stor. ficr. S. 172.

<sup>1)</sup> Cerretani.

<sup>2)</sup> Villari II, doc. S. CDIV.

<sup>3)</sup> Cerretani.

Gebet und Geduld zu beharren, Gott werde sie nicht verlassen; er versicherte nochmals, daß kein Jota von Allem, was er voraussegesagt, unerfüllt bleiben werde; dann stieg er mit den Commissarien die Treppe hinab. Eine ungeheure Menge Volkes war versammelt, mit Fackeln und Leuchtern versehen; mitten durch die Menge, die ihn mit Schmähungen verhöhnte, wurde er mit Domenico da Pescia nach dem Palast gebracht. Der britte um den es dann hauptsächelich zu thun war, Silvestro Marufsi hielt sich anfangs verborgen, wurde aber gar bald aufgefunden und ebenfalls in das Gefängniß des Palastes abgeführt.

1) Cerretani: Quelli di dentro fermate le armi accettarono 4: che volevano parlare a F. Girolamo, i quali venuti dentro si rappresentarono al cospetto suo, e dissongli, che volessero venire pacificamente ai piedi della Signoria di Firenze, laquale, levata ogni cagione è necessario ubbidire, troverebbela mite e pietosa; si che non siate crudele di voi e del vestro convento e vestri frati; alle quali parole disse che averebbe ubbidito e ubbidirebbe, ma che dubitava dal popolo, di che tutti a una voce gli promessono, che non dubitassi e che avevano si bene e bella armata compagnia che persona non era per offenderlo. Lui promesse ubbidire, ma voleva parlare prima ai suoi frati, e chiamatigli in Libreria in parte segreta, parlò loro per spazio di una hora confortandoli. Dipoi tornato e visto che la necessità lo stringeva, con quei 4., s'inviò giù per le scale, e uscito fuori fù attorniato da grandissima moltitudine di armati con torchi e moltissimi altri lumi, e per la via larga e per il corso degli Adimari con moltissimi strazzi lo condussono a Palazzo. — Wenu Burlamachi (S. 166) bas Bersprechen ertheilen läßt, che il padre Girolamo sarebbe restituito sano e salvo insieme con li suoi compagni, fo ift tas, wie man fieht, nicht gang erbichtet, aber boch weit übertrieben; tie ganze Gablung trägt ben Charafter ber Ausschmüdung. Die Chronit von Cambi spricht von einem förmlichen Accord: feciono accordo, che si dessi loro Fra Jeronimo, Fra Domenico e Fra Silvestro e salvi tutto il resto. Der mailandische Gesandte versichert (a. a. D. S. 50) daß die Bürger, welche E. Marco vertheibigten, von den Commissarien die Bersicherung gegeben sei, de salvarli tutti inlesi se gli davano frate Hieronimo et frate Domenico nelle mane vivi.

### Behntes Capitel.

# Verdammung und Tod Savonarola's. Schlußbemerkungen.

Savonarola trug eine Doctrin vor, welche in sich selbst nicht ungeeignet war, dem Papstthum eine nachhaltige Opposition zu erwecken; das wahrhaft driftliche Leben, das er in der Stadt einführte, gab ihm eine geeignete Grundlage zu einer Abweichung von dem herrschenden kirchlichen Spftem, welches durch das Ver= halten Papft Alexanders in sich selbst zweifelhafter wurde, als jemals früher. Und die politischen Berhältnisse, durch welche Florenz in eine bem Papftthum feindselige Haltung gerieth, ver= sprachen ihm einen Rüchalt bei jeder Abweichung von demselben. Aber nach und nach hatten sich diese Berhältnisse geändert. Interesse von Florenz lag Friede und Freundschaft mit dem Papste. hierüber erwachten bie alten Gegner Savonarola's, in benen ber Widerwille gegen seine bemokratische Politik sich mit den Zweifeln an seiner göttlichen Mission vereinigte. Gben diese nun unternahmen die Dominikaner burch eine Feuerprobe zu erhärten. bem Savonarola eine übernatürliche Bekräftigung seiner Doctrin in Anspruch nahm, hielt er die Einwohner in aufgeregter Spannung: ba eine solche nicht eintrat, so wendete sich die Meinung gegen ihn, und seine städtischen Feinde bekamen das Uebergewicht; er war jett ihr Gefangener. Was nun aber mit ihm geschehen sollte, war noch ein Gegenstand schwieriger Erwägung.

Um darüber Beschluß zu fassen, berief die Signoria gleich am nächsten Tage eine zahlreiche Pratica. Der Gonfaloniere eröffnete dieselbe mit einer leichten Andeutung über die vorgesfallenen Unruhen und die Bemerkung, daß Bruder Hieronimo in den Händen der Signoria sei, wie deren Ehre erfordere; aber sie begehre Rath darüber, wie man weiter zu verfahren und

ob man ihn dem Verlangen des Papstes gemäß nach Rom auszu= antworten habe. Dieser ersten Frage fügte er noch eine zweite, auf den Zustand der Parteiung, in der man sich befand, be= zügliche hinzu: Savonarola hatte nicht allein noch viele Anhänger in der Stadt, sondern die beiben vornehmften Behörden, unter welche die Staatsangelegenheiten und die Criminaljustiz gehörten, die Dieci und die Otto waren Freunde desselben, die letzteren in so hohem Grade, daß sie sich, als die Menge Partei gegen den Frate genommen, in der Stadt nicht hätten zeigen dürfen 1); so verhaßt waren auch sie bem Volke geworden. Der Gonfaloniere fragte nun, ob diese Aemter ihren bisherigen Inhabern verbleiben ober durch Neuwahl an Andere übertragen werden sollten. ben Rathschlägen, die dann geäußert wurden, erscheint der, welchen Bernardo Rucellai, einer der angesehensten von der aristokratischen Faction, gab, als der umsichtigste; er erinnerte, die Stadt sei in diesem Augenblicke nur schwach; benn verleitet vom Frate Hiero= nimo habe man seit langer Zeit verabsäumt, die nöthigen Daß= regeln zu ergreifen, die alten Verbindungen der Republik außer= halb und innerhalb Italiens zu unterhalten; er erklärte sich zwar für ein Verhör des Bruder Hieronimo in aller Form, gedachte jedoch zugleich der Gefahr, die daraus entspringen könne, wenn ein Theil der Cittadini durch diese Confession compromittirt werde; man musse sich hüten, neue Aufregungen zu veranlassen. Wenn wir ihn recht verstehen, so war seine Meinung barauf gerichtet, vor allen Din= gen die auswärtigen Verhältnisse ins Auge zu fassen, was nach ber Beseitigung des Frate leicht geschehen könne, und allen ferneren inneren Entzweiungen, die aus den Bekenntnissen besselben hervorgehen könn= ten, möglichst vorzubeugen. Ein guter Kenner des Alterthums, wie er war, erinnerte er an das Beispiel Casars, der die Briefschaften des Pompejus nicht hatte sehen wollen; er beurtheilte die Sache aus dem Standpunkte des inneren Friedens und der Nothwendigkeit einer veränderten, aber festen Politik. So hatte auch Bespucci auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die darin liege, wenn man alles publi= ciren wolle, was Frate Hieronimo aussage; man sollte vielmehr davon nichts bekannt machen, als was die Signoria bekannt zu machen für gut halte. Für die Auslieferung des Frate an Rom war eigentlich keine Stimme, bagegen die große Mehrheit für eine Beränderung in den Dieci und Otto, welche benn auch sofort ins

<sup>1)</sup> Parenti.

v. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtausg.

Werk gesetzt wurde 1). Der mailändische Gesandte versichert, daß wenigstens in den Rath der Otto lauter Feinde Savonarola's einzgesetzt worden seien 2). Auch Dosso Spini hatte in demselben Platz gesunden. Unter dieser Stimmung wurde nun auch das Verhör des Frate eingeleitet; gleich am 9. April ist es gewaltsam und formlos unter den Martern der Tortur begonnen worden. Zwei Tage darauf wurden 17 Essaminatori ernannt, ebenfalls sast alle seine Gegner 3).

Die Verhöre folgten bann bis zum 17. April ohne Anwendung ber Folter. Wenn man fie lieft 4), so findet man eine Anzahl von Angaben von hohem Interesse über Savonarola's Stellung, seine Verhältnisse im allgemeinen, die man nicht verwerfen dürfte, wie= wohl die Art und Weise des Verhörs eher Abscheu erweckt. Bestreben war besonders dahin gerichtet, den verschiedenen In= telligenzen, durch welche Savonarola Autorität erlangt hatte, auf die Spur zu kommen; seine Aussagen darüber haben alle mögliche innere Wahrscheinlichkeit. Diese Verständnisse waren nicht bon ihm provocirt, ihm aber deshalb lieb und werth, weil sie ihm auch in Rom ein gewisses Ansehen verschaffen mußten 5). Daß die Confessionen vieles enthalten hätten, was man nicht ohnehin wissen konnte, läßt sich nicht sagen; eben deßhalb-schienen die Ergebnisse der Verhöre manchem noch nicht genügend: denn in dem Ausgesagten sei gleichsam nur die Rinde enthalten und nicht der Kern. fürchteten, daß man durch ferneres Inquiriren nur neue Aufregungen veranlassen werde; für diejenigen, welche compromittirt waren, wurde Rücksicht und Milde gefordert: benn nur die Führer seien strafbar, nicht die Menge, die ohne Verstand hinter Anderen herlaufe 6). Die vornehmste Frage war allezeit, wie man sich gegen den Papst zu stellen habe, der die Auslieferung der Angeklagten noch immer forberte; sie wurde bereits am 13. April in einer Pratica erwogen.

In derselben war die überwiegende Meinung, die Forderung

- 1) Nuovi documenti a. a. D. S. 65.
- 2) Schreiben Somenzis vom 11. April, a. a. D. S. 51.
- 3) Parenti: Li essaminatori tutti quasi della parte al frate opposita.
  - 4) Billari, II. Doc. S. CDV.
  - 5) Villari, II. Doc. S. CCXLIV ff.
- 6) Girolamo Aucellai in der Pratica vom 5. Mai; Nuovi documenti S. 76.

bes Papstes, daß Savonarola und die beiben andern in Haft ge= nommenen Frati nach Rom geschickt würden, weder anzunehmen, noch geradezu abzulehnen, vor allem nur darauf zu bringen, daß der Papft ben Zehnten von ben geiftlichen Gütern bewillige, auf fo lange, als es irgend möglich sei, und in solchen Formen, daß das Zuge= ständniß nach seinem Tobe von seinen Nachfolgern nicht zurückge= nommen werden könne 1).

Dhne darauf ausdrücklich einzugehen, forberte Alexander VI. die Auslieferung aufs Neue, sodaß am 5. Mai noch eine Pratica ftattfinden mußte. Girolamo bi Filippo Rucellai gab ben Rath, ben Papst zu ersuchen, die Exekution in Florenz geschehen zu laffen, damit die Schuldigen ba bestraft würden, wo sie gesündigt hätten. Dem fügten andere hinzu, daß die Exekution auch deswegen in Florenz geschehen müsse, weil es baselbst noch viele Anhänger bes Frate gebe; und zugleich müsse man den Papst auffordern, den Zehnten zu bewilligen. Da man nun aus bieser Rücksicht vermeiben mußte, ihn zu verlegen, noch auch für rathsam hielt, die Gefan= genen ihm zuzuschicken, so traf man die Auskunft, daß er gebeten werben möge, Commissare zu senden, um die Frati barüber zu vernehmen, was er von ihnen erforscht zu sehen wünsche; man ver= langte Commissarien auch für die Degradation, um alsdann die Execution von der weltlichen Gewalt vornehmen zu laffen 2).

In diesen Deliberationen trat ein anderes Motiv unerwartet hervor; der große Gegensat, welcher die Geschichte aller europäischen Communen durchzieht, der Widerstreit zwischen Abel und Gemeinde, / mischte sich in diese Sache noch auf eine andere Weise, als es bis= > her der Fall gewesen war. (Bisher hatte der Dominikanermönch das Volk für sich gehabt; in diesem Augenblicke erweckte er Sympathien auch bei den großen Geschlechtern. Diese waren mit dem Gange der Dinge nicht ganz zufrieden. Manche bedauerten das Schickfal Valoris 3); den Frate Hieronimo hätten sie lieber gerettet, um sich seiner ein ander Mal bei vorkommender Gelegenheit bedienen zu kön= nen; sie trugen auf eine milbe Behandlung ber Gefangenen und mög= lichste Geheimhaltung ihrer Geständnisse an. Die Popolanen aber,

1) Nuovi Documenti etc. a. a. D. 67.

2) Nuovi Documenti etc. a. a. D. S. 76 ff.



<sup>3)</sup> Parenti: E primati ogni diligentia missono salvare e capi frateschi, si come e quali et simili a loro et molto per male hebbono la morte di Francesco Valori; el popolo allo spaccio di quella attendeva et in libertà vera ritrarre si voleva.

welche an dem Antheil an der Regierung, den sie dem Dominikaner= bruder selbst verdankten, Geschmack gefunden hatten, forberten mit lautem Zuruf strenge Gerechtigkeit; besonders verlangten sie die Bestrafung aller berer, die an den in S. Marco gepflogenen Intelli= genzen Theil gehabt hatten: die Hoffnung regte sich unter diesen, auf diese Weise die Macht der großen Geschlechter aufzulösen 1); die Lage war so drohend, daß die Großen in diesem Augenblick nicht ungern ein Oberhaupt an ihre Spite gestellt hätten, nämlich Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, mit welchem der Herzog von Mailand einverstanden war 2). Allein man sah, daß das bei dem Volk nie= mals durchzusetzen gewesen wäre und mußte zufrieden sein, die Regierung in dem schwankenden Zustand zu lassen, in dem sie sich befand. Die Sache bes Frate war hienach bereits nicht mehr die vornehmste, weder für die äußeren, noch für die inneren Angele= genheiten; aber wie sie einmal in Gang gesetzt worden, so mußte fie weiter zu Ende geführt werden.

Am 11. Mai erging ein neues Breve, in welchem der Papst die nahe Ankunft zweier päpstlicher Commissare zu weiterem Verhör der drei Kinder des Verderbens — so bezeichnet er die Gefangenen — ankündigte und zugleich über die Degradation derselben Ver= fügung traf <sup>8</sup>).

Um 19. Plai langten die beiden Commissarien an; es waren der Dominikanergeneral Giovacchino Turriano und der Bischof von Flerda, Francesco Romolino, ein Spanier; das Verhör begann am

- 1) Barenti im April 1498: venute l'arme in mano al popolo a'primati della parte nostra non piacque: come quelli che cupidi del primato, l'animosità del popolo dispiaceva loro, et disegnavano ad ogni modo vile tenerlo e sotto la paura della riputatione loro. Grande era l'espettazione del popolo in intendere le colpe de Frati, e de Cittadini nostri sostenuti. In opposito a'grandi dispiaceva che a essaminare s'havessino; tuttavolta il popolo fresco in su l'arme gridava giustizia, onde convenne che severamente la cosa circa la examina si trattassi.
  - 2) Cerretani.
- 3) Cum facultate de excessibus, erorribus et delictis iniquitatis filii et perditionis alumni, populi seductoris Hieronymi Savonarolae Ferrariensis dicti ordinis professoris, necnon Dominici et Silvestri etiam dicti ordinis professorum complicum suorum, qui in presbyteratus ordinem constituti existunt, inquirendi ac eos examinandi et debitum processum de superfaciendi usque ad definitivam sententiam etiam juxta tenorem processuum jam formatorum inclusive procedendi, eos juxta suorum exigentiam demeritorum condemnandi et, si opus fuerit, ipsos degradari faciendi ac curiae seculari tradendi; Breve vom 11. Mai 1498 bei Perrens, I. doc. XIX. ©. 512.

20. Mai; es bezog sich besonders auf die kirchlichen, namentlich die conciliaren Angelegenheiten 1). Das Aktenstück durchzulesen ist ein sehr peinliches Geschäft; da man doch nicht alles verwerfen kann, was der Gefangene über seine Absichten aussagte, aber doch auch bei den Gewaltsamkeiten, die dem armen schwachen Manne angethan wurden, nicht eben jedes Wort annehmen darf; seine Haltung war nicht zunwürdig, aber nachgiebig.

Es ist unleugbar, daß die Bekenntnisse des Frate, so weit etwas davon verlautete, einen ungünstigen Eindruck auf die gläubigen Anhänger gemacht haben: denn sein Prophetenthum, sein göttlicher Beruf selbst wurde dadurch zweiselhaft. Man sagte, auch unter den heftigsten Qualen der Tortur hätte ein wahrer Prophet nicht zugestehen dürsen, daß er das Volk mit falschen Weissagungen hintergangen habe; Viele behaupteten, das Falsche seines Vorgebens erstenne man ja nun auch daraus, daß er von den päpstlichen Commissaren zum Tode verurtheilt werde. Darauf erwiederten andere: das habe er ja alles selbst vorausgesagt; wenn es nun geschehe, so diene es eben zum Beweis, daß er ein wahrer Prophet sei <sup>2</sup>).

Was in ihm selbst vorging, sieht man aus seiner Auslegung der ersten Verse des einunddreißigsten Psalms, die er in der Einssamkeit seines Gefängnisses niedergeschrieben hat. Auf seine Weise führt er die Figuren der Traurigkeit und der Hoffnung redend ein; wenn man von dieser Form absieht, so hat man ein Selbstgespräch vor sich aus den Tagen, in welchen er zwischen Leben und Todschwebte, von einer tiesen, inneren Wahrhaftigkeit. Er war von der gräßlichen Besorgniß ergriffen, daß die göttliche Gerechtigkeit in aller ihrer Strenge an ihm vollzogen werden würde; denn die göttliche Gerechtigkeit suche die Welt heim mit ihren Züchtigungen; habe sie nicht die Sündsluth geschickt, Jerusalem zerstören lassen? Aus der Hölle sei keine Erlösung. Was habe ihm sein thränenvolles Gebet gefruchtet?

Zu dieser in den Traditionen der Kirche wurzelnden Angst gesellten sich aber noch andere, außerhalb derselben liegende Zweifel. Er höre sagen, Gott kümmere sich gar nicht um die untergeord= neten Dinge dieser Welt. Wäre es wahr, daß er auf die Erde

1) Terzo processo bei Billari, II. S. CCXC.

<sup>2)</sup> Picus I, S. 96 f.: Confessum eum vi tormentorum se plebem confictis vaticiniis ludificavisse, veros autem et coelitus missos prophetus etiam multifaria tormenta perpessos eundem praedicandi tenorem ad extremum usque usurpasse spiritum.

herabgestiegen und sich an das Kreuz habe schlagen lassen, so würde er auch herabkommen, um den Unglücklichen und Bedrängten beizu= stehen, und wenn die Engel und Heiligen wirklich Erbarmen fühlten, wie sollten sie nicht erscheinen, um ihn zu trösten? er hatte immer an eine übernatürliche Rettung geglaubt; barüber, daß eine solche nicht erschien, war er an seinem Glauben beinabe irre geworden. Die Besorgniß wird in ihm wach, daß es auf Er= ben boch Nichts weiter gebe, als was man mit Augen sehe und ber Geist ber Menschen dem verschwindenden Rauche gleiche. Niemand aus der andern Welt zurückgekehrt, um von ihr Kunde zu geben. Auf diese Weise der Verzweiflung nahe gebracht, erinnert sich Savonarola doch wieder der Förderung Gottes, die er in allen seinem Thun sichtlich erfahren habe; eine sichtbare Hülfe, wie er sie immer gehofft habe — so sagt er sich jett —, sei doch weber noth= wendig, noch auch vielleicht nütlich; der Umgang mit den Engeln und den Heiligen, den er vermisse, sei nur Wenigen zu Theil gewor= ben und auch diesen nur in den letten schwerften Augenblicken; es gebe auch einen göttlichen Beiftand, ber bem menschlichen Auge verborgen bleibe; in seinem Herzen empfinde er Gott. Indem er sich hierauf gestütt zu neuem Gebete ermannt, so bestürmen ihn neue Beängstigungen; er erinnert sich, daß er nicht zu den Auserwählten gehöre, benen die Verheißung des ewigen Lebens gelte: benn er habegroße Sünden begangen; er habe, so gesteht er ein, in der Kirche Aerger= niß gegeben, er habe Himmel und Erde beleidigt 1). Der Himmel weise ihn von sich; die Erde wolle nichts von ihm wissen; für ihn sei das Beste der Tod, selbst ein freiwilliger. Er sagt es nicht; aber es versteht sich ja, daß der freiwillige Tod auch ein ewiger sein Fragen wir nun, was ihn in diesem verzweiflungsvollen Bustand wieder aufrichtete, so war es allein die Idee der Barm= herzigkeit Gottes, die noch größer sei, als die Gerechtigkeit; derer, welche nicht auserwählt, aber doch gerettet werden, sei eine unzählige Menge; auch ihn habe Gott doch nicht völlig fallen lassen; bu haft, fagt er zu fich, bem Herrn viele Jahre gedient, bann aber bein Herz erhöht; du bift beinen eigenen Gebanken nachgegangen. auf hat Gott seine Hand von dir abgezogen, dann bist du in die Tiefe des Meeres gefallen. Aber die Gnade Gottes hat dir die Hand gereicht, so daß du nicht umgekommen bist. Daraus schließt

<sup>1)</sup> Essendo stato scandalo in la chiesa, offeso il cielo et la terra.

er, daß er, wenn nicht zu den Auserwählten, so doch auch nicht zu den Verworfenen gehöre.

Die Schrift ist dieselbe, in der auch die Lehre von der Recht= fertigung durch den Glauben in voller Deutlichkeit hervortritt; von mönchischer Werkheiligkeit ist darin keine Spur zu finden. wie eine Beichte, ein religiöses Selbstgespräch, in welchem bei aller scholastischen und exegetischen Spitfindigkeit ein tiefes, warmes und ächtes religiöses Gefühl obwaltet.

Die darin unternommene Auslegung des Psalms geht nicht über die ersten Verse hinaus; man erzählt, Savonarola habe fie nicht zu Ende gebracht, weil ihm die Schreibmaterialien weggenommen wurden.

Am 22. Mai wurde er zum Tode verurtheilt; die Motive, die zur Begründung dieses Urtheils und seiner Ausführung angegeben wurden, finde ich nur in dem oft benutten Tagebuche Parentis. Von Seiten ber Kirche wurden die brei Gefangenen für Reger erklärt, weil sie den Papst nicht als den wahren Papst anerkannt, die Worte der heiligen Schrift verdreht und die ihnen anvertrauten Beichtge= heimnisse unter dem Schein, daß sie ihnen durch Bisionen kund ge= worden seien, verlautbart hätten; von Seiten der Stadt machte man ihnen zum Berbrechen, daß sie große Geldausgaben unnüter Beise veranlaßt, die Stadt in Zwietracht erhalten und den Tod vieler ihrer Mitbürger verursacht hätten 1).

Witburger verursacht patien...
Die hochgebildeten Florentiner in der Fülle ihrer intellectuellen zucht. Entwicklung entschlossen sich doch die kirchliche Satung, daß die Reterei mit dem Tode durch das Feuer zu bestrafen sei (de häretico comburendo) zur Ausführung zu bringen (23. Mai 1498). Verurtheilten wurden zuerst an den Galgen angeschlagen und dann dem Feuer preisgegeben. Von Frate Hieronimo erzählt man, er habe, als er die Leiter hinaufgestiegen, die Augen weit geöffnet und ben Blick über das unermegliche Volk hinschweifen lassen 2). Einen wollen wiffen, er habe dann ausgerufen: "Was that ich Dir, mein Volk?" 3) die Anderen, er habe gesagt: "Was thust Du

<sup>1)</sup> Parenti: fecionsi spendere inutilmente grandissimo tesoro, tennonsi la città divisa et occasione furono della morte di molti nostri cittadini.

<sup>2)</sup> Tertius frater Hieronymus processit, et cum scalam inscendisset, circumducto vultu, et apertis late oculis populum consertissimum cirumspexit. Chronik von San Marco bei Aquarone l. III, S. 134.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich gab bazu ein Wort, bas in einer srüheren Predigt vorkommt: "popule meus quid feci tibi" ben Anlag.

fortan, Florenz?" Ich wage nicht, die eine ober die andere dieser Aeußerungen zu bestätigen; die Reslection ist gleichsam unwillkürlich. Denn in der That, was sollte aus diesem Bolke werden, nachdem es seinen Führer in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten versloren und gleichsam preisgegeben hatte.

### Solugbemerkungen.

Wenden wir noch zum Schluß einen Blick auf die Neuerungen Savonarola's in den beiden Richtungen in denen er sich bewegte, und ihre nächsten Folgen.

Die Demokratie, die er mit religiösen Antrieben belebt hatte, er= hielt sich auch, nachdem diese durch seinen Tod unwirksam geworden waren. Im ersten Augenblick wurde der Ginfluß der demokratischen Par= tei durch gewaltsame Maßregeln zurückgedrängt und die Idee gefaßt, die Staatsgewalt an einen kleinen Rath, etwa von 150 Personen zu bringen, und zwar im Einverständniß mit dem Herzog Lodovico Moro von Mailand. Aber diese Combination scheiterte baran, daß der Herzog selbst von Frankreich und von Benedig, nicht ohne Beistimmung des Papstes, bekämpft und endlich gestürzt wurde. In dem Maaße, als die Macht von Mailand zerfiel, kamen die Frateschi wieder empor; im März 1499 hatten sie alle Aemter im Besitz. Auch die Bigi ge= langten wieder zu Ansehen, jedoch zugleich mit ihnen auch ihre alten Gegner, die im Jahr 1434 ausgeschlossenen Geschlechter, wie Peruzi, Guadagni, sodaß die Gleichberechtigung die Grundlage der Verfassung wurde, deren Mittelpunkt das Consiglio grande war und blieb. großen Geschlechter, die Urheber der Revolution von 1494, deren Verständniß mit Mailand und dem Papst Savonarola's Tod her= beigeführt hatte, wurden aufs Neue bei den wichtigsten Aemtern, 3. B. bei ben Dieci, ausgeschlossen.

Der Popolo fühlte sich nun wahrhaft als Herr und alle Kräfte wurden angestrengt, um Pisa zu erobern. Daß der Capitän der Stadt, Paolo Vitelli, den Krieg doch nicht nach dem Wunsch des Popolo zum Ziele führte, gereichte ihm zum Verderben, weil er mit den Großen in gutem Vernehmen stand. Diese aber wurden durch die Hinrichtung, die man über ihn verhängte, doch nur sehr indirekt betroffen.

Eine fortwährende Agitation im Innern nahm überhand, bei ber die Großen eine Vermehrung der Amtsbefugnisse der höheren Stellen, die sie zu erlangen hofften, beabsichtigten, die Gemeinen

eine solche aber verwarfen, sodaß jenen nichts daran gelegen war, dieselben an sich zu bringen.

In der Republik spielte der Geldbesitz nach wie vor eine einstlußreiche Rolle. Die Großen nehmen eine Prärogative in Ansspruch, weil sie das Geld zu zahlen haben, dessen man bedarf; da man ihnen die erste nicht gewähren will, so verweigern sie, das Geld aufzubringen, welches doch für die Fortführung des Kriesges gegen Pisa nicht entbehrt werden konnte.

In dieser widerspruchsvollen Lage regte sich ein allgemeines Gefühl, daß es so nicht weiter geben könne. In einer Pratica der vornehmsten Bürger wurden mancherlei Mittel und Wege an= gegeben, um eine Beränderung zu Stande zu bringen; sie liefen aber sämmtlich barauf hinaus, entweder vom Consiglio grande geradezu abzusehen, oder doch den Senat der Ottanta anders zu= sammenzusetzen und ihm zugleich größere Gewalt zu verleihen. Bald aber wurde man inne, daß keines von beiden der Macht des Popolo gegenüber erreicht werden konnte. Nur das Eine war möglich, durch eine stärkere Organisation des Amtes eines Gonfalo= nieren di Giuftizia dem Staat mehr Einheit zu verleihen. Es war schon ein großer Schritt auf diesem Weg, daß Piero Soberini, auch einer ber Granden und Reichen, aber der populärste von allen (er hatte sich gehütet, an der letzten Pratica Antheil zu nehmen) im März 1501 zum Gonfaloniere ernannt wurde. Die größere Autorität, die er ausübte, beruhte darauf, daß man ihm Genossen zur Seite setzte, denen er durch Geist und Ansehen weit überlegen war. Er vermied eine Pratica der vornehmen Bürger zu berufen, verständigte sich aber mit den Gonfalonieren di Com= pagnia, sodaß das popolare Element die Oberhand behielt und sogar neue Energie gewann. So lange aber die Signorie von zwei Monat zu zwei Monat wechselte, war doch dem Bedürfniß, das jedermann fühlte, nicht genug geschehen. Die Ueberzeugung brach sich Bahn und wurde immer allgemeiner, daß Florenz auf diese Weise nicht bestehen, noch zu seinem alten Range wieder wurde gelangen fönnen.

Endlich trat eine Signorie ein, welche sich entschloß, eine Versänderung der Verfassung ernstlich in die Hand zu nehmen; sie schlug dem großen Rathe die Gründung eines lebenslänglichen Gonfalonierats vor. In der natürlichen Consequenz des Vorangesgangenen lag es, daß derselbe Wann, der dieser Würde wieder einiges Ansehen verschafft hatte, jest dazu bestimmt wurde, sie Zeit

, 1

seines Lebens zu bekleiden; sie wurde mit Attributen ausge= stattet, welche ihm zwar nicht eine unbeschränkte Autorität, aber doch einen durchgreifenden Einfluß gewährten.

Man darf nicht verkennen, daß auch hiebei eine Jdee Savonarola's ausgeführt wurde; nur ohne Vorwalten der religiösen Impulse, die er in die Sache legte. Soderini gelangte zu einer Stelle, wie
der Frate sie für Francesco Valori bestimmt hatte, jedoch ohne neuen
Rampf und ohne Gewaltsamkeiten. Eine friedliche Regierung wurde
gebildet, von wirklicher Autorität, aber auf populärer Grundlage.
Mit dem Siege der Liga über die Franzosen ist doch Alles wieder
umgeschlagen. Die Optimaten machten dann gemeinschaftliche Sache
mit den Medici, um das Gonfalonierat zu zerstören und die Demokratie niederzuhalten. Was sie jedoch auch dann noch zu bedeuten
hatte, kann man daraus abnehmen, daß Niccold Machiavelli aus
ihr hervorgegangen ist; früher ein Freund Valoris schloß er sich
später an Soderini an, unter dem er eigentlich seine Schule machte;
er war immer der Meinung, die Regierung auf dem Popolo zu
gründen.

Noch weitere Aussichten und Beziehungen knüpften sich an die religiöse Haltung des Dominikanerbruders. Man ist versucht, Wahrheit und Wahn, die sich in ihm vereinigten, wieder von einander zu scheiden. Der Wahn betraf die unmittelbare Theilnahme Gottes an den irdischen Dingen, die Erleuchtung durch Vermittlung von Engeln oder auch ohne dieselbe, das Erwarten des Mirakels. Alles, was sich darauf bezieht, mußte zu Grunde gehen. Die Wahrsheit dagegen ist die Bedeutung des sittlichen Lebens und die Ueberzeugung von dem Widerspruch der wahren Religion mit dem Thun und Treiben der damaligen Hierarchie.

Seine Opposition gegen das Papstthum beruht auf ethischen und religiösen Grundlagen und hat eine Wirkung auf immer aussgeübt. Was von seinen Prophezeiungen im Einzelnen in jener Zeit geglaubt wurde, ist sehr zweiselhafter Natur; in der Idee der Berbindung der französischen Kriegsmacht mit der Umgestaltung der Kirche ging Savonarola völlig irre. Allein es hat sich bewahrsheitet, wenn er verkündigte, daß aus all den europäischen Verwickslungen eine neue Uebersluthung Italiens durch Barbaren, wozu er alle Transalpiner rechnete, folgen werde; von allen seinen Vorherssaungen war die vornehmste, daß eine Umgestaltung der Kirche besvorstehe; diese aber hat sich auf eine Weise erfüllt, von der er keine Idee hatte.

Wollte man ihn mit Luther vergleichen, der ihn doch in Bezug auf die Lehre von der Rechtfertigung als seinen Borganger anerkannte, so beruht der Unterschied zwischen beiden auf zwei-Savonarola rechnete auf übernatürliche Zeichen unb Momenten. Wunder, während Luther dies, einzig auf das geschriebene Wort trauend, nicht allein verschmähete, sondern verabscheute und bekämpfte-Das andere, daß Savonarola an der conciliaren Idee festhielt und den Papst durch ein Concilium zu stürzen gedachte; im Geift malte 🗸 er fich aus, welch eine Rolle ihm dann zu spielen vergönnt sein werde, — nicht in irgend einer hohen Würde, sondern durch den leitenden Einfluß, den er sich verschaffen werde. Der Ausgangspunkt Luthers dagegen ift, daß er die Infallibilität so gut der Concilien, wie bes Papstes selber läugnete; er nahm also Stellung außerhalb der Hierarchie der Kirche: Savonarola hielt an derselben fest. Luther wollte vor allem die Lehre, Savonarola nur das Leben und die Verfaffung reformiren.

Eines der größten Berdienste Luthers um die spätere Entwicklung der Welt überhaupt, liegt in der Unterscheidung des bürgerlichen 2 und des kirchlichen Lebens; Savonarola aber suchte die Verbindung von beiden noch enger zu machen, als sie schon war. Denn für seine städtische Reform nahm er zugleich eine göttliche Autorität in Anspruch, während Luther mit ficherem Takt fich immer hütete, die bürgerliche und die religiöse Berfassung in eine unauflösliche Berkittung zu bringen. Bei weitem größere Berwandtschaft hat Savonarola in dieser Beziehung mit Calvin, ber damit umging, ein städtisches Gemeinwesen dem religiösen Begriff gemäß einzurichten. Eine gewiffe Aehnlichkeit mit den florentinischen haben die Genfer Ereignisse im Jahr 1538. Calvin und Fapel setzten sich bem Genfer Rathe mit nicht minderer heftigkeit entgegen, als Savonarola einer von ihm abweichenden Signorie; auch sie leiten den Widerstand, den sie finden, von satanischen Einwirkungen her und besteigen dem Verbote des großen Rathes zum Trop die Kanzel, umgeben von den vornehmsten Gläubigen 1). Auch von ihnen wurde die Menge, die ihnen früher angehangen, damals abtrünnig. Doch wurde in Genf der blutige Kampf noch vermieden; die Prediger wurden verwiesen und kamen später wieder zurud, um ihr Werk wieder aufzu= nehmen. Aber allezeit blieb zwischen ihnen und Savonarola der Unter= schied, daß sie keine ihnen personlich verliehene Autorität, kein Pro-

311

<sup>1)</sup> Bergl. Kampschulte, Calvin S. 312.

phetenthum in Anspruch nahmen. Alles beruhte bei Calvin auf der Auffassung der Stellen der Schrift, aus denen er die Form des driftlichen Lebens herleitete. Und wenn Savonarola die weltliche Verfassung, durch die er seinen geiftlichen Begriff zu realisiren suchte, erft in das Leben rief, so war dagegen bei Calvin ein Busammentreffen ber Beschluffe bes großen Rathes, welcher bereits bestand, mit seinen Ideen die Grundlage von allem, sodaß in Genf und in der Schweiz überhaupt die republikanische Berfassung doch immer die Priorität hatte und die geistlichen Anordnungen nur eben annahm, während Savonarola durch sein prophetisches An= sehen das Oberhaupt zugleich der geistlichen und der weltlichen Verfaffung sein wollte und werden mußte. Die Verwicklung seiner Geschichte liegt eben in dem Bersuch, dies durchzuseten. liche Autorität des Propheten und die göttliche Autorität des Pap= ftes traten einander in Florenz gegenüber. An jenem Tag ber Feuerprobe ging die erfte zu Ende und die lette stellte fich wie= der her.

Wie aber die politischen, so sind auch die religiösen Tendenzen Savonarola's einige Jahrzehnte später noch einmal zu voller Geltung gekommen. Den Fortschritten der Reformation jenseits der Alpen zur Seite haben sich auch in Italien analoge Regungen erhoben. Man darf unbedenklich annehmen, daß die Predigten Savonarola's, kurz vorher viel gedruckt und viel verbreitet, namentlich durch die venetianische Presse, einen nicht geringen Einfluß auf diese Entwickelung ausgeübt haben. Aber wir wollen nicht auf die Agonien des italienischen Geistes eingehen; seine Regungen und ihre Unterstrückung bilden einen Theil der Geschichte der Wiederherstellung des Papstthums.

Analecten.



# I. Auszüge aus noch ungedruckten florentinischen Chroniken.

#### Della Storia di Bartolommeo Cerretani Libro 3.

Lorenzo il quale fu di grande ingegno, massimo giudicio, eloquentissimo, haveva professione universale, ottima nel ministrare le cose pubbliche, acutissimo e sollecito, e savio, fortunato quanto huomo dei suoi tempi, animoso, modesto, affabile con tutti, piacevole con molti destrissimi, et acuti; per un amico non dubitava metter tempo, danari, et insino allo stato, honesto, cupido dell' honore e fama, liberale, honorevole, parlava poco, grave nell' andare, amava i valenti et unichi in ogni arte. Fù solo notato che era alquanto vendicativo, et invidioso. Fù religioso, e nel governare molto era volto agli huomini populani più tosto che a huomini di famiglia. Era grande e bella persona, brutto viso, la vista corta, le carni nere così i capelli, le gote stiacciate, la bocca grande fuori dell' ordine e nel parlare faceva molti gesti con la persona, bella andatura e grave; vestiva riccamente; dilettavasi far versi volgari, e facevali benissimo. Fù suo precettore M. Gentile Cavidensi huomo dottissimo, il quale fece poi Vescovo di Arezzo, perchè fù di ottimi costumi, i quali tutti da detto suo precettore comprese, e mise in atto.

Era nella civile scuola per l'addietro di Lorenzo de Medici, tra gli altri savii, e nobili cittadini duo insieme con lui cresciuti nella ministrazione pubblica di non piccola riputatione, l'uno de quali fù Paol' Antonio di M. Tommaso di Lorenzo Soderini, l'altro fù Bernardo di Giovanni di M. Paolo Rucellai, al quale dette per donna una sua sorella; et in breve detto Lorenzo l'introdusse a tutte le cose di grand' importanza, i quali due Cittadini essendo divenuti grandi e di non poca riputazione, pareva loro che Lorenzo havesse troppa autorità, e non gli stimassi quello, che pareva loro meritare, e quel che più gli offendeva era che Lorenzo haveva nei segreti pubblici introdotto alcuni (benchè di gran giudizio) ignobilissimi, il perchè si cominciorono alquanto a alienare. Di che Lorenzo de Medici avvistosi, cominciò a operare Piero fratello di detto Paol' Antonio, e lasciava stare Bernardo a sua consolazione,

mostrando non curarsene; e così mentre visse Lorenzo quietamente rispetto al pericolo si stettono. Morto Lorenzo, e visto Piero non alienare da se tali nomini, ma più, e sanza alcuno riguardo adoperargli, non giudicarono essere da temere Lorenzo e Piero a un modo medesimo, e però non tenuto molto conto di Piero, cominciarono segretamente, et in cauto modo a tentare con diversi colloquii alcuni nella città, di quelli che stimavano non fussero molto contenti, e di non bassa qualità, fra i quali fù M. Francesco Soderini, allora vescovo di Volterra, e fratello di Paol' Antonio huomo sagace e di gran giudizio e conto, e così di Lorenzo, e Giovanni di Pierfrancesco della medesima famiglia de Medici, e congiunti a Lorenzo, giovani nei tempi loro savij, et di buoni costumi, e primi nella Città in ricchezza, e così molt' altri, i quali tutti trovarono in una voglia di mostrare a Piero de Medici, che la lor volontà era che ei non si arrogassi tanta autorità, e riputatione, e quelli, che gli erono congiunti per sangue, più caldamente il suo essere alquanto abbassato desideravano; e tra le prime cose, che feciono fù che essendo nella Città fra le altre famiglie sue ricche, quella degli Strozzi, tra loro era uno chiamato Filippo, il quale essendo stato gran tempo a Napoli ne era tornato ricchissimo, et avendo tre figlioli maschi ne dette uno a una figliola piccola di Bernardo Rucellai, il qual parentado feciono sanza conferirlo, se non quando era fatto, a Piero de Medici, la qual cosa vista da chi teneva lo stato, e considerato il modo dispiacque assai, massime che vi si vedeva accozzare danari, gran case, e riputazione con non quasi avere stimato Piero Capo dello stato, e pertanto cominciarono a pensare a tali pratiche, più accuratamente, et a molt' altre, che giorno per giorno nascevano, in modo che Piero tentò, ma non a bocca, ma per mezzo di Cancellieri tre Gonfalonieri alla fila di far tagliare la testa a cinque di loro, e dei primi della Città, li quali ricusarono di farlo sanza intendere Pieroproprio, e gli uomini dello stato. Onde il male ad ogni ora diventava maggiore, e Piero l'un di più che l'altro, e i Cittadini con lui insalvatichivono, ciò è gli amici, e nimicj pigliavano animo in modo, che quasi senza alcuno riguardo contro gli si operavano.

L'anno 1491 avanti la morte di Lorenzo era San Marco copiosissimo di Frati, nel quale venne Priore un Frate Girolamo Savonarola Ferraresse di bassa qualità di sangue, ma grandissimo d'ingegno, e di scienze, il quale benchè trovassi il Convento, e i Frati di buona e costumata vita, pure in molte cose gli ristrinse a più austerità, e strettezza e sollecitudine agli studi per potere predicare come è lor proprio offizio; il quale continovando la predica in San Marco introdusse quasi nuovo modo di pronunziare il verbo di Dio, cioè all' Apostolica sanza dividere il sermone, non proponendo questione, sfuggendo cantare gli ornamenti d'eloquentie, solo il suo fine era esporre qual cosa del vecchio Testamento et introdurre la semplicità della primitiva Chiesa; molto le delizie del vestire, degli ornamenti di casa detestando con discorsi

infocati, arditi, furibondi, e pieni di spirito, in modo che essendo perfettissimo Tomista, e terminando e provando le sue posizioni bene, non mancava d'uditori, et huomini di buona dottrina; e mentre visse Lorenzo de Medici, non usci di questo ordine. Morto Lorenzo, e seguitando le sue prediche cominciò nell' orto ad esporre L'Apocalisse ai Frati in sù le 22. ore, alla quale lezione andavano alcuni uomini dotti lodandolo del continuo di grandissima scienzia, e spirito e bontà, e giudizio, il che lo fece l'un di più dell' altro crescere in fama di ottimo religioso, della qual cosa nacque, che l'anno dopo la morte di Lorenzo, gli uomini del governo vistolo in credito lo tentarono di farselo amico, come poco avanti avevono fatto d'alcuni altri per potersene valere nell' occorrenze, come accade agli Stati; ma tutto trovorono fermo e stabile, e continovò nella vita religiosa; e discosto da pratiche secolari, rifiutando et honori et utili, il che diede non piccola ammirazione ai savj della Città, considerando del continovo suoi gesti e parole, per la qual cosa essendo Priore del detto Convento operò tanto per mezzo che egli ebbe; che egli e tutti li frati, e Conventi di Toscana osservanti si separarono, e furono alienati dagli ordini degli altri, e per loro medesimi facevano generale, benchè fusse sotto il Vicario Generale di tutto l'ordine de' Predicatori: erano separati dagli osservanti di Lombardia e altri paesi, e così ottennono a Roma secondo gli ordini, e canonicamente è mutato e separatosi in obbedienza; così si separarono in vita e costumi e vestire non che mutassino colore di veste, ma più strette, semplici, e corte: la vita austera, dove mangiavano due uova solo uno, più silenzio, più studio, e maggiore ubbidienza, e feciono Vicario loro di tutta detta separazione il detto Fra Girolamo; il quale ottenuta tale separazione, e preso l'offizio del Vicariato Generale attese per quanto potesse a introdurre negli studi, e nella vita e costumi un' ordine quasi divino; per infino che l'anno 1493 si condusse in San Lorenzo a predicare e cominciò a edificare un' Arca come fece nel Testamento vecchio Noè; et in ogni predica edificava e commetteva quattro asse, con isposizioni mirabili, proponendo che presto verrebbe il diluvio cioè soldati, e Principi, che piglierebbono la Città, le fortezze solo con la presenza, e che Italia era spacciata, e che ella non aveva rimedio, e che tutto questo diceva per parte di Dio; alle quali prediche concorse molto populo, e molti valentissimi uomini, tra i quali era M. Marsilio Ficino, M. Ulivieri Arduini, M. Malatesta da Rimini, e Girolamo di ser Pagolo Benivieni, Filosofi, e Teologi prestantissimi; il Conte Joanni Conte della Mirandola dottissimo de suoi tempi, e molti huomini singolari, e di gran virtù e non con poca ammirazione udivano esso affermare essere mandato da Dio, e non manco la sua inaudita scienza; delle quali prediche nacque qualche sollevamento e disunione, perchè molti biasimavano forte l'opporsi ai Francesi, e le sollevazzioni, e i confini di detti Cittadini, et il crescere ad ogni ora la fama della passata del Re-Carlo di Francia, se ne comprese la mente dell' università con non piccolo timore, e spavento della Città nostra.

v. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gefammtausg.

Visto che le genti della lega si tiravano verso Roma, e fuggivano come femmine, e che Piero aveva dato le fortezze al Re: e venivono verso Pisa, si cominciò in Firenze a far qualche pratica, nelle quali pratiche era solo settanta huomini, che stavano a vita, e chiunque era veduto e seduto Gonfaloniere di Giustizia, nelle quali si cominiciava a sparlare di tanta ostinazione contro al Re, e tra le altre in una essendo già del mese di Novembre e Piero diceva d'aver fatta una Signoria più a suo proposito, che mai per alcun tempo, et essendo raunati tra gli altri Signori era un M. Luca di Bartolo Corsini dottore; il quale fuori dell'ordine rittosi, cominciò a parlare, e dolersi, che le cose andavano male; e che intendevono pigliar modo e quasi se gli avviluppò la lingua in bocca per timore, perchè diceva tutte cose contro all'ordine dello stato; dopo il quale per l'ordine dei Collegi si rizzò Jacopo di Tanai de Nerli; il quale essendo molto giovane, ma animoso, disse che l'intenzione loro era di pigliare partito, e che la Città rovinava, e che non volevono più essere governati da fanciulli, e cominciogli a tremare la lingua, e la voce; alle quali parole si rizzò Tanai suo padre, e quasi piangendo lo scusò per giovane, e che non guardassino a sue parole perchè egli era poco savio. Di poi alcuni altri; alla fine parlò Piero di Gino di Neri Capponi huomo, e per animo, e per prudenza prestantissimo.

Itosene sù in Palazzo, gli fu detto che la Signoria desinava, a che non posto cura salse sù sin dove erono i Signori, i quali intesa la sua venuta stettono fermi, solo 2, cioè Antonio Lorini e Francesco di Antonio di Taddeo suoi amicissimi si rizzarono, e itigli incontro alla scala, gli dimandorono quel che andava facendo. Lui sbigottito e alterato si cominciò a dolere e quasi non poteva sciorre le parole, al quale i 2 Signori suoi amici dissono, ch' ei non dubitassi e che stesse di buon animo e che il di tornasse ad ogni modo, e che se ne andasse a desinare di buona voglia, le quali parole feciono, che non sapendo, che si dire ed essendovi ito con mal animo, come poi si vedde, subito si partì, e non seguì il suo non buono proponimento, andandone a desinare. La qual cosa vista dai Signori non suoi amici presto lo feciono intendere ad alcuni del Collegio inimici di Piero e degli altri, li quali dopo desinare ne vennono al Palazzo, nel qual luogo attendevano la venuta di Piero, il quale in sù il tocco di vespro si partì da casa con la sua compagnía ordinaria e un cancelliere vecchio che fu già del padre. Giunti in Piazza a di 8 (9) in Domenica il di di S. Salvadore s'addirizzavono al Palagio, e venuti alla Porta in sul rialto la trovarono serrata la quale Piero di sua mano picchiò. Allora Jacopo di Tanai de Nerli giovane animoso, e di collegio aprì lo sportellino dimandando chi picchiava; Piero fattosi avanti disse; Apri; al qual Piero rispose Jacopo: se tu ci vuoi entrare entra solo e per lo sportello; alle quali parole non rispose Piero, ma morsesi il dito in segno di vendetta; e per consiglio di detto Cancelliere si partì avviandosi verso Casa; et essendo a mezza la Piazza si cominciò a levare il romore, e M. Luca Corsini uno dei sei Signori saltosi alle finestre del Cerretani. 339

Palagio cominicò a gridare; Popolo, popolo. Alle quali grida levatosi il tumulto in piazza, e gli staffieri di Piero accerchiatolo, e messo mano all' arme sanz' alcuno impedimento e ajuto di nessuno lo rimenavono da Orsan Michele tra i calzaiuoli, e per la via de Martelli a Casa sua, dove giunto sbigottito attendeva, che gli amici gli andassino a casa armati, dei quali di Cittadini non vi fù chi passasse il numero di venti, e di gente dell' infima plebe v'andò assai ad armarsi piùttosto per mangiare e rubare, che per amore come poi si vedde. E così quella casa che in 60. anni aveva fatti tanti amici, et a tanti aveva dato lo Stato, e la roba, al bisogno non ne vedde alcuno in viso.

Levato il romore, e Piero attendendosi ad armare alcuni corsono al Palazzo, e quasi nessuno ai Medici, ma la maggior parte si stavano alle case loro a vedere il successo di si gran movimento. In questo tempo la campana grossa di Palazzo cominiciò a suonare a martello e nel Palazzo s'erono ridotti pure assai degli inimici di Piero; e di già M. Giovanni fratello di Piero de Medici, e Cardinale montato a cavallo con alcuni cittadini armati, lui senz'arme s'avviò verso piazza, per vedere se poteva amorevolmente comporre tal cosa, e giunto in via calzaioli presso a Orsan Michele, se gli incontrò alquanti giovani armati di case nobili, i quali fattogli intendere, che non venisse più avanti a quelli, che erono a piè cominciarono a menare delle ferite, et in breve crescendo la zuffa, visto che la riverenza del Cardinalato si sarà posto da parte si tornò verso casa con alcuni de suoi feriti, dove trovato Piero armato con assai dell' infima plebe, e pochissimi della nobiltà gli disse; Noi siamo spacciati, et itosene in casa vestitosi come frate di San Francesco si partì della Città con un Compagno. —

In questo mezzo continovando il suonare della Campana si armava alcuni cittadini ai gonfaloni, benchè pochissime armi ci fussono; e di già s'eron prese le bocche della Piazza, e quasi di gente armate, e chi con poche armi s'era piena gridando viva il popolo, e libertà. I nemici di Piero che erono in Palazzo, attendevono a provvedere la difensione loro contro a Piero. E tra gli altri Jacopo di M. Giannozzo Pandolfini fattosi allo sportellino, e chiamato il banditore gli mostrò otto fave nere, e disse, che egli desse bando di ribello a Pier de Medici con taglia di fiorini 10. m. vivo, e 4. m. morto, il qual partito, non che fattosi tra i Signori; ma non s'era cimentato per ancora. Il banditore stimato fusse il vero subito ubbidì; il qual bando uditosi animò assai contro a Piero tutto il popolo, e lui sbigottì massime sentendo la piazza essere piena d'armi e d'huomini i quali tutti gridavano la morte sua, il perchè così tutto armato in sù un grosso cavallo con assai popolo s'avviò verso la porta a San Gallo; havendo seco Giuliano suo fratello minore d'età d'anni circa 16. Giunti alla porta Piero, e Giuliano dove si cominciò a disarmare non si partendo di in sù la porta si raccomandavano à ogniuno che gli aiutassino. In questo tempo giunse il S. Paolo Orsini con 600 cavalli e visti Piero e Giuliano rimasti con poca gente, gli consigliò ch' eglino si partissero, che non stavano sanza pericolo e che lui si soleva partire. Alle quali parole Piero si partì con non molti, et avviossi verso Bologna, dietro al quale poco dipoi si partì Giuliano; Et il Sig. Paolo Orsino, essendo pure condottiere della nostra Città e di gran reputazione, non dubitando o parendogli haver fatto errore d'esser venuto alla Città per detto Piero che mandò per lui; s'avviòper la Porta alla Croce verso Valdarno, nel qual luogo per comandamento della Città fù da Villani svaligiato, e spogliato sanza rimedio, o rispetto alcuno.

Due giorni avanti un Cancelliere di Piero il quale era da Bibbiena, preso un figliolo di detto Piero chiamato Lorenzo con la balia sen' andò ad Urbino, di poi a Vinegia salvo lo condusse. —

Rassettate in qualche parte le cose del governo, i venti i quali essendo tutti huomini dei primi ministri del governo al tempo di Lorenzo de Medici, et essendo concorsi al mutare e torre lo stato a Piero suo figliolo, lo feciono stimando entrare in quella amministrazione e reggimento e non vivere a popolo; e però creati pensarono a farsi amici e fautori col dare gli honori pubblici, e con tanta ambizione esercitarono quel magistrato, che in brevissimi giorni a tutta la Città, di poi a loro medesimi vennono in non piccol odio, perchè essendosi divisi Piero Capponi una parte, Francesco Valori l'altra con grandissimo odio guidavano tutto, conducendo indegnissimi huomini à degnissimi magistrati, non mancando l'una parte e l'altra predicare per tutto la libertà, e vero vivere popolare. Quelli che v'erono di nuovi ritornati dall' esilio, e basso stato, e non usi al governo appetivono oltre modo valersi e vendicarsi; et a questo modo crescendo tra loro e contro l'odio in tal sorte; che si venne tal magistrato a dissolversi et annullarsi in questa forma. Era nella nostra Città, comme addietro abbiamo detto, d'assai riputatione e stima Paolo Antonio Soderini per l'opera di Piero Capponi non essendo amico, essendo restato addietro e non suto fatto de 20. con male animo lo sopportò, et in quelli luoghi sempre, dove potette, tale deputazione detestava, dicendo che a una vera libertà non si conveniva simile autorità in si pochi. Dall' altra banda Frate Girolamo nelle sue prediche cominciò à biasimare questo magistrato affermando Dio volere una sincera e larga libertà confortandogli al rinunziare. A questo s'aggiungeva la debole qualità dell'elezione che facevano e la già quasi pubblica divisione; l'autorità del Frate, e sue prediche era nel popolo grandissima, in modo che per tutta la Città erono con pubbliche querele perseguitati; tanto che Giuliano di Francesco Salviati huomo di buona qualità e del numero dei venti, sponte da se rinunziò tal Magistrato. —

E questo misero fine ebbe fra Girolamo di Niccolò Savonarola per avolo da Padova, e il padre, e lui nato in Ferrara; huomo di piccola statura, e il viso assai grande, il naso lungo aquilino, gli occhi azzurri, di carne bianche, e delicatissime, d'animo grandissimo,

di scienza singularissimo quanto altro de suoi secoli; maxime filosofo e Teologo prestantissimo; massimo Tomista, oratore unico, che più valse in persuadere, che altri de suoi tempi; e primo espositore fra i moderni dagli intimi arcani della sacra scrittura; nel volto e vestito et abito e parole humilissimo divino annuciatore del Verbo di Dio; pottissimo dimostratore della vita primitiva Cristiana; E concludendo essendo in lui errore era nell' intelletto; il quale occhio ne mente d'huomo non conobbe se non col tempo. Tutte l'altre parti furono nette d'un'ombra sola di peccato veniale. Questa fù opinione del Conte Giovanni della Mirandola, e del Sig. Giovanfrancesco suo nipote, esempli potissimi di dottrina e di religione, e del Maestro Domenico Benivieni sacerdote d'integra vita, di M. Marsilio Ficino unico dell'età nostra, e così di molti altri huomini singu-Molti lo notarono di singular superbia, e che confessò con la sua propria bocca aver detto il falso in presenza alli suoi frati e che Dio mai gli rivelò nulla. Udimmo da Fra Bartolommeo da Faenza, religioso di somma dottrina, gravità e santa e propinquo e familiare continovo del detto rola frate Girolamo, che si ricordava avere udito in più luoghi e più volte dal detto Fra Girolamo tutte quelle cose, che accaddono e vennono, e d'essi accidenti; e particolarmente gli disse poco avanti la sua presura, rovina e morte; e come stettono più volte sette ore in orazione tutti li frati col sagramento in mano a pregarlo che accelerasse la rovina e tribulazione, la quale dipoi venne e non pareva di star loro mezz'ora; e che mai ebbano tanta pace, unione, amore, e carità, e contento, che a tempo suo, e quivi affermò assai di sue sante opere e costumi, e tanto più quando erono scomunicati dal Papa affermando che in tal convento erono di santi huomini Religiosi, i quali la mattina avanti andassero al Sagramento si facevano scrupolo di cose minime e confessavorlo, e della scomunica non facevano stima, e che essa scomunica non recava loro tristizia o mala contentezza, come suol fare secondo l'opinione de' Teologi, ma stavano in pace, in quiete, in tranquillità d'animo, in gaudio, in ilarità et in jubilo con gli animi pieni di una somma contentezza, massime nelle persecuzioni. E veramente egli era opinione universale, che per una congregazione di Frati e non fosse stato da due secoli in quà i più honesti e veri Religiosi, ne i più propinqui a quella primitiva vita Cristiana, che erano e sono questi frati di S. Domenico osservanti, non omettendo li frati minori; perchè nei tempi nostri sono veramente veri Apostoli. Fù la prima volta che venne in Firenze discepolo di F. Tommaso Busini frate di santissima vita, e il detto frate Girolamo era lettore, et amava molto la subtilità, e passi difficili e dispute et inquisiti acuti, di che dal detto frate Tommaso fù forte ripreso, affermando, che la vera professione del Religioso era tirare gli huomini a Dio per la simplicità e lasciare le sottigliezze e questioni ai filosofi, il perchè si dette a predicare, e non diceva altro, che Ti, e Mi, di che i Frati si ridevano; ma ultimamente venne poi in tanta eccellenza; che mai altro che piangere e predicare semplicità si vedeva, introducendo massime quella vita di quei primi-Cristiani. —

## Ans dem Tagebnch von Pietro Parenti.

La confusione e discrepantia de pareri tra i nostri cittadini di qui massime nasceva, che in principio tutti i favoriti de Piero de Medici così li aderenti al tirannico suo stato dopo la partita sua intronati et inviliti rimasero, e che peggio era, in grandissimo odiodegli altri. I capi di questi tali fittosi poi sotto a Frate Hieronimo il quale era di grandissimo credito nella città, e predicava la unione universale, tanto operarono, che la pace si fece, e come gli altri nelle pratiche et elettioni ordinarie et straordinarie si trovavano, andavano medesimamente a partito, et perchè gran numero intra di loro eranoet bene s'intendeano, con poco aiuto degli altri, il quale ordinariamente concorreva, otteneano i partiti in forma che quasi più di loro che degli altri restavano nelli honori. Di questo avvistosi li aversari loro a ristringersi cominciarono et in contrario operare, biasimando-Frate Hieronimo, il quale per operar bene occasione suto era, che i fautori del tiranno ancora nel presente governo forti si trova-Onde seguiva, che loro li altri cittadini urtavano dicendoappartenersi a loro il governo, et soli loro saper governare per la pratica già presa; in opposito dicevano gli altri esser giusto che sendosi loro valuti per il passato, et hauto più che lor parte, hora si conveniva che a dretto rimanessino, finchè ciascuno ragguagliato Così la dissentione surgeva. I primati etiamdio intra di loro discordi fautori s'aggiugnevano dei cittadini di minor qualità e ciascuno s'ingegnava d'acquistarsi amici et farsi coda, la quale nel numero grande a favorire l'avessi. Però ciascuna setta i suoi capi seguitando la discordia e disunione manteneano; molti altri etiam senza seguitare capi, si disperavano dell' ottenere partiti, chi peruna, chi per altra cagione. In effetto vedutosi elegger ne magistrati quando uomini indegni per la comparatione de' competitori, complici de Piero de Medici del preterito stato, quando da seguaci di Frate Hieronimo, quali chiamavano Collitorti, sempre ci era che biasimare. Nessuno o pochi si contentavano, lo spesso etiam ragunarsi al Consiglio, dove gran numero concorreva, le faccende di ciascuno privato impediva, talchè del presente governo forte si sparlava, stimandosi per questo, che sospettandosi etiam molto del morbo. necessario venire a nuovo provvedimento, e forse al mutare reg-

Fu consigliato Gennajo 1496 (i. e. 1497) arrogarsi giovani da 24 anni in su si come per l'adrieto costumavano venire in consiglio, i quali supplimento facessino al numero de mille, sendo scarso, rispetto all' uomini iti a specchio, per la quantità delle gravezze postesì. — El tenersi segreto cioè che nell' Ottanta e nella pratica

si consultasse, per pena gravvissima di provvisione etiam si stabilì, il giuoco e la sogdomía molto si prohibì, et così al vivere honestamente ci indirizamo, benchè più per cerimonia, che in verità tale cose fattesi si stimava, per parere buoni et etiam per essere, purchè la parte di Frate Hyronimo reggesse. — El Valore perseverando in racconciare la Città si scoperse finalmente partigiano del frate et d'essersi fatto capo di quella setta et bene per l'una parte e per l'altra venne. Imperocchè prima dire si poteva lui capo senza coda essere et quelli il coda essere senza capo; il perchè unitisi insieme et riformando la città, parse che lui lo stato popolare volesse, ma in verità per tal via un altra parte a lui opposita battere volle, et massime quella, che con la lega teneva. Onde non a trarre di mano al popolo el reggimento attese, ma a stabilire e fortificare la parte di Frate Jeronimo, di cui lui era capo. questo reassunse la provvisione dell' intelligenza et sopra i fanciulli et donne per loro ordine già intromessasi et non ottenutasi, et con ogni sforza nel gran Consiglio vincere la fece. Di qui reputazione al Frate et a lui grande nacque, benchè non senza grandissimo odio di molti cittadini, et per meglio fortificarsi et armarsi contro alla parte a lui opposita, vedendo ristringere alquanti Cittadini et mandare a Roma al Cardinale de Medici, dubitando che non si tenesse qualche pratica segreta del farci ritornare Piero acciò per tal via lui abbattuto rimanesse, creò una provvisione et vincere la fece, per la quale dal Cardinale e da Piero e da Giuliano sotto la pena di rubello si rimovessino, qualunche cittadino Fiorentino o del contado li corteggiasse o con loro habitasse. Obbligò etiam a tal pena e padri e fratelli di quelli tali, e quali non ubbidissino, con certa però limitazione. In effetto con l'amici e partigiani suoi si ristrinse a riformare lo stato in maniera che lui capo ne fusse, et sotto l'ombra et mantello di Frate Jeronimo la maggior parte del popolo disposta a sua devotione tenesse et a cagione che i suoi disegni et le sue imprese guaste da altri accorti cittadini non li fussino et controdetto in el consiglio grande le provvisione tale ordine tenea.

Ordinava lui con pochi suoi intimi le provvisioni, et tutto col consenso del Frate, poi chiamava larga pratica et consigliare le facea; questa pratica el forte erano de divoti del Frate, i quali subito consentivano, e se alcuni altri contradiceano, che pochi scoprire contro si voleano, non haveano seguito; il perchè si consigliava universalmente l'intento proposito. Di poi nell' ottanta col medisimo ordine si vinceano, tal che quando nel consiglio grande si scendea, benchè le provvisioni non si vincessino così presto, non dimeno perchè non v'erano libere le ringhiere, et dire non si potea in opposito et solo si comandava a certi che parlassino et non d'altri et perchè sempre si referiva alle fattesi esamine prima, et a stracca si teneano in consiglio gli uomini minacciandoli che tante volte tornerebbono, che le vincerebbono, bisognava si vincessino; così da uno vivere popolare et libero sotto coverta di bene, a un vivere partigiano si venne, il quale per ancora malo non era, ma forse da creare col

Salvestro et Frate Domenico da Peschia tenere assidue pratiche in San Marco et dare ordinaria audienza a questo et quell' altro cittadino, et visitati esser da Primati nostri desiderosi dello Stato partigiano, e tutte quelle cose farsi le quale da chi tienne stato si costumano.

Agosto 1497. Grandissima disputa nacque, se havere o no dovessino tale appello; la legge sopra di ciò disponente, variamente secondo le voglie s'interpetrava; in effetto da più Dottori disputatasi, dopo alquanti giorni el parere del nò obtenne; con ciò fussi in imminente pericolo el quale dallo appello qualunque excludeva, il caso loro si giudicassi et cosi la intentione della legge si chiariva, che per quelli s'intendessi e quali essere damnati per buone, et giuste cagioni senza altrimenti exprimerle, si dicessino. Ma sendo quì manifesto el fallo, et portandosi grandessimo pericolo di tumulto nel differire; al tutto conveniva tagliarli; etiam el popolo universalmente assentiva, che morissino; si rispette allo excesso, et revolutione della Città; si rispetto alle loro qualità in odio a gran parte de buoni Cittadini. Imperochè Bernardo del Nero homo crudelissimo si reputava; in oltre ambitiosissimo; il quale di plebeo in principio al grado della nobiltà passò; et in questo non li parendo essere a suo modo honorato, nel plebeo ritornò di nuovo el nobile riassumpse, dove honoratissimo rispetto allo stato tirannico passato visse; nè li bastò al nuovo reggimento di tutti e supremi magistrati essere ancora honorato, che tentando la subversione della Città, de vecchi et nuovi peccati portò penitentia; Niccolo Ridolfi huomo rapace et di ambitione sopra gli altri era tenuto, non ritirato al governo del nuovo stato; perchè lui proprio degnato non l'havea; Lorenzo Tornabuoni superbissimo si giudicava; et sendo di denari, et parentado caldo, cedere ad alcuno non volea; Giannozzo Pucci per benevolentia di Piero de Medici, et per essere seco consueto oltre alla superbia, et ambitione sua mal volentieri acceptato nel popolo era; Giovanni Cambi per essere di minore qualità, manco invidia havea; tuttavolta assai adoperato s'era in riscaldare e complici nel mettere ad executione quanto per Piero de Medici s'ordinava. effetto sendo la mente del popolo che morissino, i capi di questo nostro regimento molto desiderandolo; a di 21. d'Agosto sopra di ciò pratica in palagio dalla Signoria si ragunò, stette fino ad horas. Varij pareri si scopersono, quattro de presenti signori al tutto volti erano, che appellare potessino, et adogni modo l'appello loro dare si dovessi; questi furono Piero de Jacopo Guicciardini; Niccolò di Simone Bati. Piero d'Antonio di Taddeo del vecchio stato partigiani insieme con i dannati, et Michele Borti parente di Bernardo del Nero; e quali sforzo grandissimo feciono che in tutto, e per tutto l'appello loro si concedessi. Allegavano il popolo di Firenze essere il Signore di questo, et delle altre cose, non si dovere alcuno cittadino dello aiuto maxime nella morte defraudare, et in beneficio più presto, che altrimenti doversi pendere ne volentieri da alcuno si do-

vea a recare carico addosso di morte di Cittadini, et massime di tale qualità, al popolo stare il giudicarne, et lui voleano, che giudice ne fussi; queste ragioni da altri dette si riputavano come da huomini loro partigiani, et i quali poco del presente governo si contentavano et i quali stimavano nella dilatione potere nascere garbugli; il perchè la vita loro si salverebbe, et forse mutatione nella Città seguirebbe. di cui contento havrebbono; per la qual cosa ristrettosi insieme el Collegio di huomini il forte popolari, dimonstratione a fare hebbe che il parere della Signoria a grado non li era, et se in questo caso severa justitia non observassi costretti sarebbono seguitare le leggi con danno et preiudicio di qualunque di quella; fino a intentare che armata mano à Casa loro con altro che con parole andrebbono. però contenti fussino lasciare exeguire quanto di già giudicato s'era, et per bene, et pace della Città da ludere dare loro l'appello si togliessino — Etiam in fra gli altri Cittadini, Francesco delli Albizi si risentì gridando quasi ad alta voce, che giustitia si facessi; ma ancora questo quasi non bastava; molti al tutto volti aveano a differire tale morte; stimando tale grado da parenti loro, et da loro acquistarne; che grandi havessino à rimanere poi nella Città, et forsemutarne il presente governo, forse etiam stimavano che se morissino converrebbe poi farsi justicia ancora verso d'altri, o di quelli medesimi, o altri peccati simili intinti; Il perchè dura stando la cosa; Francesco Valori in piè si levò, et ito à piedi della Signoria con un bossolo in mano de partiti, forte picchiò sul desco loro davanti dicendo che justicia si observassi, altrimenti scandolo seguirebbe; Erasi commessa la guardia del palagio la notte à più che 20 giovani armati; medesimamente la guardia della piazza tutta armata era ad ordine, se adoperare si bisognassi. Onde visto la Signoría el soprastante pericolo della Città; determinò con i più accordarsi, et che l'appello non si dessi, anzi al tutto morissino, e sopra nominati s. Cittadini; allora licentiatasi la pratica ad'hora circa 8 tagliare si fece loro la testa nella Casa del Bargello appiè della Scala, per età menati al supplicio furono.

## II. Zur Kritik der Lebensbeschreibungen Savonarolas von Vico und von Burlamachi.

Die Geschichte Savonarolas ist schon früh mit Fiktionen verwebt worden. Wie er sich immer in einem Rampse zwischen den himmlischen Gewalten und den Mächten der Hölle zu befinden gemeint hatte: so stellte ihn einer seiner getreusten Anhänger schon im Jahre 1510 in dem Gedicht Cebrus Libani vor 1). Ein eigentliches Gebicht ist bas nun freilich nicht, es ist nur versificirte Prosa, ungefähr wie die Decennalien des Machiavell; ber Inhalt ist historisch zuverlässig, aber mit einer sehr bewußten Fiktion, wie folgt, in Berbindung gebracht. Nachbem bie Wirkungen Cavonarolas in Bezug auf die Einführung eines religiös-fittlichen Lebens sichtbar geworben find, emport sich die Hölle gegen ihn, Lucifer versammelt die bosen Beister um sich her, um ihnen den Schaden vorzustellen, der seinem Reiche burch Savonarola zugefügt werbe; auf bessen Geheiß machen sie sich auf, sich bem Werke bes Dominikanerbrubers in den Weg zu stellen; was ihnen benn auf bas Beste gelingt. Der Autor ift Fra Benedetti, einer ber eifrig= sten von denen, die das Kloster San Marco gegen den Anfall der städtischen Menge vertheidigt hatten; er ward bezichtigt, dabei einen Mord begangen zu haben; und dafür in einem Gefängniß festgehalten. Eben in diesem hat er sein tleines Werk verfaßt. Abgesehen von seiner Fistion verfährt er doch mit vieler Mäßigung: von den Prophezeiungen Savonarolas erwähnt er nur das Bekannteste, von den Wundern schweigt er gang; und vergebens wird man sich bei ihm nach einer Ableitung der Feindseligkeiten, welche Savonarola erfuhr, von satanischen Einflüssen auf seine Gegner umsehen; selbst bei ber Erwähnung der größten Gegner, des Papstes Alexander und des Francesco bi Puglia, findet sich bavon keine Andeutung. — Der Cedrus Libani ist bis in unsere Tage verborgen geblieben. Die Geschichte Savonarolas schöpfte man allgemein aus zwei etwas späteren Productionen, von denen die eine bem Pater Burlamachi zugeschrieben wird, die andere von dem theologisch angeregten Fürsten von Mirandola Johann Franz Pico herrührt. bas dem Burlamacchi zugeschriebenen Wert muß als eine der vornehmsten Quellen ber späteren Historiker betrachtet werden und ift von vielen Anberen, großentheils anonymen Autoren wiederholt und erweitert worden.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Vincenzo Marchese im 6. Appendix-Bande des Archivio storico italiano.

Che es aber nochmals benutzt werden durfte, war eine ernstliche Prüfung seiner Glaubwilrdigkeit unerläßlich.

Daß, wie man behauptet, Pacifico Burlamachi selbst die Geschichte, wie sie vorliegt, versaßt habe, halte ich für unmöglich, und zwar aus folgendem Grunde: er läßt Savonarola voraussagen, daß Florenz unter einem Papste, des Namens Clemens von den größten Unglücksällen werde betroffen werden. Es wäre dentbar, daß Savonarola die Verwüstung von Florenz unter dem Einsluß eines künstigen Papstes vorausgesagt hätte; unmöglich aber ist es nicht allein, daß er einen Papst Clemens vorausgesagt, sondern auch, daß ihm Irmand eine solche Voraussagung in den Mund gelegt habe, ehe es einen Papst dieses Namens gab. Daraus nun, daß diese Schrift dem Frate die Nennung dieses Namens in den Mund legt, geht unwiderleglich hervor, daß sie nicht von Pacifico Burlamachi stammen kann, der im Jahre 1519 gestorben ist, lange vor dem Conclave von October 1523, aus welchem Clemens VII als Papst hervorging.

Das Buch, welches Burlamacchis Namen trägt 1), ist überhaupt in einer Gestalt, welche tausend Zweiseln Raum giebt, überliefert worden. auffallend ist es boch, daß der gelehrteste ber älteren Autoren, der Pater Quétif, ber bie von Picus herrührende l'ebensbeschreibung herausgegeben hat2), burch= aus einem Pater Timotheus Perusinus zuschreibt, bessen Namen auch im Schlusse des gedruckten Textes erscheint 3). Ueber den eigentlichen Berfasser des Buches und die ursprüngliche Zusammensetzung besseiben können wir an unserer Stelle in keine Erörterung eingehen; wir bezeichnen mit bem Namen Burlamacchi nur eben ben unter bemselben bekannten vorliegenben Text, welcher von vielen Autoren zu Grunde gelegt wird. Da ist bann bie erste von allen Fragen, wie sich ber Inhalt desselben zu der Vita von Johann Franz Picus de Mirandola verhält und da sich die beiden Bücher mannichfaltig begegnen, welchem von beiben bie Priorität zukommt. Johann Franz Pico, Herr und Fürst von Mirandola, erscheint als ein Mann von vielem Wiffen und tiefer theologischer Gelehrsamkeit, überaus belesen in ben Urkunden der lateinischen Kirche des Abendlandes. Mit der Familie Savonarolas war er gut bekannt. Seine Mutter hatte einst in Ferrara in dem . Hause Michael Savonarolas, eines weit und breit berühmten Arztes, einer Cur halber eine Zeit lang gelebt4); Michael war ber Großvater Hieronimo Savonarolas. Johann Franz Picus kannte biefen persönlich und erscheint als einer seiner feurigsten Anhänger. Nach bem Tobe Savonarolas suchten

- 1) Vita del F. Girolamo Savonarola scritta dal P. F. Burlamacchi Lucchese. Lucca 1763.
- 2) Vita R. P. Fr. Hieronymi Savonarolae Ferrariensis, ord. praedicatorum auctore Ill. D. Joann. Franc. Pico, Mirandulae Concordiaeque principe, additionibus, actis, diplomatibus, epistolis, scriptorum que monumentis aucta et illustrata. Parisiis MDCLXXIV.
- 3) Surlamachi Vita Savonarolae ©. 209. Jo Fra Timoteo da Perugia, il quale di mia propria mano ho trascritto il sopradetto miraculo, insieme con l'altre memorie del P. F. Girolamo, che in questo libro si contengono.
  - 4) Picus bei Quétif. I., S. 4.

einige eifrige Frateschi eine Zuflucht bei ihm; er entschloß sich bann biese Bita zu verfassen, hauptsächlich um die Katastrophe und ben Tob des Domini= kaners zu beschreiben, worüber ihm eingehende Nachrichten zukamen. eigener Kenntniß und dem, was ihm hinterbracht wurde, hat er nun sein Werk zusammengesetzt: in alle bem, was er aus persönlicher Kunde beibringt, ist er sehr zuverlässig. Wenn man nun die Erzählung Burlamachis mit dem Texte Picos vergleicht, so bemerkt man eine gewisse Identität, aber auch eine bezeichnende Berschiedenheit. Burlamachi wiederholt Alles, mas von Pico über die Familie und die Jugend Savonarolas erzählt wird, nur mit bem Unterschiede, daß er Einiges wegläßt, was doch für die Familie charakteristisch ist, z. B. daß sie gehofft habe, der junge hieronimo werbe bereinst den Glanz und den Reichthum der Familie vermehren. bem Uebergang bes jungen Menschen in bas Rtofter berichten sie fast in benselben Worten: Picus c. 3. cogitare secum coepit, perseverandumne sibí foret in ea vita quam vivebat an alia potior quae-Burlamachi p. 5. incominciò cercar **8e** doveva cercare miglior vita oppur in quella perseverare. Nur in Bezug auf bas Wunber, das dabei vorgekommen sein soll, ergiebt sich eine nicht zu übersehende Differenz. Burlamachi erzählt, ber junge Hieronymus habe einst im Schlafe taltes Wasser über seinen Leib baberrinnen gefühlt, so bag man nicht sieht, inwiefern darin ein Anlaß liegen konnte, in das Kloster zu gehen; aber Picus erklärt das durch den Zusatz: Deus moderabat in eo illecebras carnis et saluberrimo frigore fervorem aetatis saepenumero noxium restinguebat (c. 3., S. 10.); diesen Anfechtungen meinte ber junge Savonarola badurch zu entgeben, daß er sich von der gemischten Gesellschaft im väterlichen Hause entfernte und in ein Klöster zuruckzog. Was Picus über die Einwirkung eines Augustinerbruders erzählt, wird von Burlamacchi wörtlich wiederholt. Wenn aber ber erste eine Bemerkung über bas Wort "Religion" einschaltet und baran erinnert, bag nur bas Christenthum Religion sei, so läßt Burlamachi das weg und bedient sich des Wortes "Religion" in Bezug auf das Mönchsthum. Dann aber sührt er mit ben Worten bes Picus die Gründe auf, aus denen Savonarola in den Orden der Dominikaner getreten sei. Er folgt seinem Original treulich nach, nur läßt er weg, was seinem eigenen monastischen Gesichtspunkte widerspricht. Und wenn er bann (p. 6. egli poi riferi al Pico della Mirandola) von einer Aeußerung Savonarolas gegen den Grafen Picus von Mirandola über den ungeistlichen Charakter der phi= losophischen Studien in dem Kloster berichtet; so hat er das nicht etwa aus irgend einer andern Mittheilung entnommen, sondern aus dem Buche Picos, welches an eben biefer Stelle dieselbe Aeugerung mit ben Worten Savonarolas mittheilt (p. 11). Man fann meines Erachtens schlechterbings nicht baran zweifeln, daß ber Berfasser ber unter bem Namen Burlamaccis verbreiteten Lebensbeschreibung eben das Buch von Johann Franz Picus vor sich hatte. Die Abanderungen, die er darin vornimmt, sind alle in dem Sinne des entschiedenen Mönchthums gemacht, welchem Bico ferne ftand.

Es ist der Mühe werth, die Vergleichung noch weiter sortzusetzen und die Abweichungen zu verzeichnen, auf welche man dabei stößt. Auf den ersten Blick sind die Verschiedenheiten nicht unbedeutend; sie beruhen darauf, daß Burlamachi die Eigenschaften seines Helden in Bezug auf die drei

mönchischen Gelübde zusammenstellt, während Picus sich an diese Ordnung nicht bindet. In der Sache selbst aber wiederholt Burlamachi Picus nicht selten wörtlich.

Bicus c. 5. S. 20. oranti et divinas laudes in Ecclesia persolventi, dum in divinae bonitatis contemplatione absorptus esset, isque praesertim versiculus caneretur: Bonus es tu et in bonitate tua doce me justificationes tuas: fugatae a sensu et intellectu omnes tenebrae suae et suborta lux quae dubitationem omnem de futuris quae praeviderat eventis expulit. Mihi enim hoc privatim narravit; publice autem saepe numero dixit, quaecunque de futuris praedixerat, non secus (ipsa luce divinitus infusa) vera se comperisse.

Burlamacchi p. 13 salmeggiando la mattina in coro e venuto a quel versetto: bonus es tu et in bonitate tua doce me justificationes tuas, sentì con più chiarezza che mai illuminarsi la mente, e partirsi tosto da lui tutte le dubitationi delle cose previste, sicome egli poi rivelò al conte della Mirandola; et molte volte anco lo disse in pubblico, affermando che delle cose da lui predette aveva più certezza che non ha un filosofo de' primi principi.

In dem angeblichen Burlamacchi folgt dann eine Wundergeschichte mit einer bestimmten Beglaubigung, wie sie später häusig in diesem Buche vortommen, und die sich bei Picus nicht sindet. Auch Wanches Andere ist eingeschaltet, wovon wir bei Picus nichts lesen; die beiden Texte treffen aber wieder zusammen, wo von der Berufung Savonarolas nach Florenz die Rede ist. Doch sinden sich auch dann Abänderungen bei Burlamacchi, deren historischer Werth sehr zweiselhaft ist. Bei Burlamacchi wird die Berufung Savonarolas Lorenzo Medici zugeschrieben, dem Iohann Picus, der Oheim des Biographen, denselben empsohlen haben soll. Es ist doch sehr merkwürdig, daß Iohann Franz Picus seinem Oheim zwar einen Antheil an der Berufung Savonarolas zuschreibt, aber nicht durch Lorenzo, sondern durch die Oberen des Ordens.

Burlamachi sagt p. 15: il doctissimo Pico della Mirandola sentendo disputare fra gli altri il P. F. Girolamo, tanto restò preso dalla doctrina sua mirabile, che non gli pareva poi poter vivere senza lui; in modo che, trovandosi poi et ragionando di lui con Lorenzo de' Medici, gli persuase che volesse con l'autorità sua operare che egli ritornasse in S. Marco. Picus hat bagegen nur solgende Borte: ab praeposito accersitus, qui Joanni Pico patruo meo hac in re morem gerebat, Florentiam appulit.

Johann Franz Picus, der seinen Oheim östers erwähnt, mußte das ohne Zweisel wissen; man wird sich nicht bedenken dilrsen, seiner Erzählung den Borzug zu geben. Burlamacht folgt hier einer andern Tradition. — Auch Picus ist wundergläubig, wie man selbst an dieser Stelle sieht. Allein bei Bur-lamacht wi.d eine Wundergeschichte der seltsamsten Art berichtet: Stärkung des auf dem Wege erschöpften Savonarola durch eine Engelgestalt, die ihm Speise bereitet, ihn nach Florenz begleitet und ihn hier mit ermahnenden Worten ver-läßt. Alles wird in das Mönchische, Fabelhaste ausgebildet. Vor unseren Augen seyt sich die Legende zusammen.

Bon dem unerhörten Zulauf, den Savonarola bei seinen ersten

Predigten in Florenz gehabt habe, weiß Bicus Nichts. Die Prophezeiungen Savonarolas setzt auch er in diese Zeit; er behauptet aber, sie seien auf Grund und bei Auslegung der Apotalopse vorgetragen worden, und zwar in gemäßigter Form. Bei Burlamacchi erscheinen sie bereits so, wie sie später von Domenico da Pescia sormulirt worden sind (p. 19 tre cose in somma propose al popolo; prima che la chiesa di Dio s'haveva a rinovare e questo a tempi nostri; seconda che Italia tutta saredde slagellata, terzo che tutte queste cose sareddono presto), aber man dars wohl annehmen, daß sie, so gesast, von Lorenzo nicht geduldet worden wären. Cerretani versichert ausdrücklich, der Bruder Hieronimo habe sich damals ruhig verhalten.

Und hier kommen wir nun auf die Kontroverse über die Vorgänge bei Lorenzos Tod. Allgemein bekannt ist das Schreiben von Angelus Polizianus darüber, der denn auch die Anwesenheit Savonarolas erwähnt. Nach seiner Erzählung hatte Lorenzo vorlängst schon Beichte abgelegt und Absolution erhalten; dennoch wünschte er, zwischen Leben und Tod schwebend, Savonarola, den eifrigen Religosen, noch einmal zu sehen. Dieser ermahnte Lorenzo, wenn er leben bleibe, tugendhaft zu leben; und wenn er sterben müsse, dies mit Geduld zu tragen; — was man den Umständen nach nicht anders, als angemessen sinden kann; denn wer wird einem Sterbenden nicht die Hossung auf ein längeres Leben gönnen. Hierauf bittet Lorenzo den schon im Fortgeben begriffenen Mönch, ihm seinen Segen zu geben, woraus derselbe zurücksommt und der Kranke in seinem Aeußern nur noch religiöse Gesühle verräth, sudinde ad verda illius ac preces rite ac memoriter responsitabat.

lleber dieses Gespräch im Sterbezimmer haben nun aber die Anhänger Savonarolas eine ganz andere, noch viel umständlichere Tradition, bei der aber wieder die Texte Picos und Burlamachis auseinander gehen.

Nach Picus wollte Savonarola eine eigentliche Beichte Lorenzos nicht bören, bevor berselbe ihm über brei Dinge Genüge geleistet habe (c. 6. S. 24); vor Allem muffe er Glauben haben; sobann muffe er das von ihm eingezogene Geld, das zur Aussteuer junger Mädchen dienen sollte, wieder herausgeben, oder boch seinen Erben Befehl geben, dies zu thun. Das Erste bejaht Lorenzo, für das Zweite verspricht er Sorge zu tragen. Dann, heißt es weiter, sei Savonarola mit dem dritten Punkte hervorgekommen; er solle der Stadt Florenz ihre Freiheit wiedergeben. Libertatem patriae restitue, ut in statu pristino Florentina Respublica collocetur. Das Alles wieberholt nun Burlamacchi, das Letzte mit den Worten: p. 29, è necessario che si restituisca Firenze in libertà e nel suo stato populare a uso di repubblica. Dann aber fügt er eine Behauptung hinzu, die er in Wider= spruch mit Picus doch der Erzählung besselben einschaltet: er läßt Lorenzo drei Hauptsünden bekennen, sich dabei auf Zeugnisse vertrauter Gewährsmänner beziehend, in diesem Falle aber würden diese doch nicht glaubwürdig sein; benn es würde dabei immer auf eine Verletzung bes Beicht= geheimnisses heraustommen. So wie die Sache bei Burlamacchi erzählt wird, ist sie unmöglich. Nicht so ganz unmöglich ist aber bas, was Picus erzählt; es ließe sich allenfalls bamit vereinigen, mas Polizian sagt: er habe Lorenzo zu einem tugendhaften Leben ermahnt, wobei denn leicht

einige Besonderheiten vorgekommen sein konnten, die Polizian nicht gerade wußte; und von diesen Ermahnungen durfte Savonarola sprechen, ba babei von ber Beichte eigentlich nicht bie Rebe war. Auch in bieser Fassung bleiben viele Schwierigkeiten übrig; ich möchte bie Bermuthung nicht eben als eine sichere Lösung aufstellen. Rur soviel erhellt, daß Picus die ursprüngliche Tradition, wie sie bei ben Fratesten sich festgesetzt hatte, mittheilt; bei Burlamacchi ift Alles ins Fabelhafte gezogen und voller Unmöglichkeiten. — Was Savonarola über ben Tob Lorenzos, ber bereits Jahre lang seiner Krankbeit wegen die Bäber besuchte und ben des alten Fabstes Innocens VIII. vorausgesagt hat, ließ sich ben Umständen gemäß vermuthen. In bem Compendium der Revelationen nicht allein, sondern auch in einer Schrift Domenico Benivienis war Das so erzählt. So erscheint es auch bei Picus, ber nicht gerade großen Werth barauf legt, sondern das Eintreffen bieser Weissagungen nur als Grund angiebt, weshalb bas Bolt an Savonarola geglaubt habe. Burlamachi bringt nun verschiedene Partikularitäten bavon bei, bei welchen er, wie er das bei unwahrscheinlichen Dingen meistens thut, ein mündliches Zeugniß aufführt (S. 28). Es ist eine weitere Ausbehnung des Wunderbaren, woraus man nur eben sieht, daß die Tradition seit jenen früheren Zeiten sich sehr erweitert batte.

In einem besonderen Capitel schildert Picus die Art und Weise des Dominikanerbruders zu predigen (c. 7). Burlamacchi (S. 37) übersetzt die Worte besselben in erweiterter Fassung und Wundergläubigkeit.

Bicus: Ea dicendi gratia, ut a quibus olim auditus fuerat, pro miraculo haberetur.

Burlamacchi: Della gratia del predicare fu mirabilmente da Dio illustrato in modo che tutti quelli, che prima l'havevano udito, teneano pro certo che ciò fusse un raro miraculo.

Picus: linguae celeritas. — Burlamachi: un parlare veloce.

Picus: non fervido solum, sed ardenti voltu gestuque venustissumo. Burlamacci: il volto suo ardentissimo e l'aspetto fervido e venerando, i gesti accomodati e bellissimi.

Nicht an dieser Stelle, aber an einer späteren spricht Picus von den wunderbaren Erscheinungen, von denen diese Predigten begleitet gewesen sein sollen. Es ist zum Erstaunen, daß ein vernünstiger Mann, wie Picus, sie erzählt, aber er versäumt doch nicht, zu bemerken, man sage, daß es so sei; man wolle es gesehen haben: alii se vidisse testabantur (S. 52.), sunt qui affirmaverint. Bursamacchi erzählt dagegen diese Erscheinungen als historische Thatsachen (viddero, ad alcuni parve).

Ueber die Borgänge im Innern der Republik geht Picus leicht hinweg: denn seine Absicht war, wie er von vornherein angiebt, nur auf die letzen Ereignisse, auf die Katastrophe gerichtet. Ebenso ist Burlamacchi über die inneren Bewegungen der Stadt sehr schweigsam. Bei den entscheidenden Ereignissen, welche die Katastrophe Savonarolas herbeisührten, werden sie aber beide aussihrlicher; die Erzählung Burlamacchis nimmt dann zuweilen einen historischen Charakter an. Da er damit Glauben gefunden hat, so sordert er gerade hier die Ausmerksamkeit der Kritik herans. Bornehmlich ist dies der Fall bei der Mittheilung einer Convention (p. 119), die unter der Autorität der Signorie zwischen den Ordensbrübern geschlossen

sein soll, die aber, wie sie vorliegt, den lebhaftesten Zweisel an ihrer Aechtheit erregt. In berselben sind die authentischen Erklärungen enthalten, welche die beiben Mönche abgaben, an beren Aechtheit kein Zweifel ist; (sie sind von Meier und Marchese aus bem Archivio delle riformagioni erhoben und mitgetheilt worden). Bon ben Worten an: et conciosiacosa che alcune di queste conclusioni . . (p. 120) wirb aber ber bei Burlamachi mitgetheilte Text selbständig. Mir scheinen bie bringenbsten Motive vorzuliegen, um den ganzen Tenor der dann folgenden angeblichen Uebereinfunft für unächt zu halten. Bei einem Dotument fällt es boch einigermaßen ins Gewicht, daß das Datum falsch ist: benn bie obigen Erklärungen sind nach Marchese (Arch. stor. ital. Appendix. Bb. VIII. Dot. XXV.) erst ben 28. März abgegeben und hierauf bie Beschlüsse der Signorie am 30. März gegründet worden. Mit diesen Beschlüssen hat die angebliche Convention die und da eine gewisse Aehnlichkeit, z. B. wenn es in den Beschlüssen heißt: conclusiones quae indigent probatione supernaturali, wie benn auch in ber ächten Ueberein= funft die Worte lauten: delle conclusioni ciascuna ha bisogno di probatione supernaturale; so wirb in ber zweiten gesagt: alcune di queste conclusioni, com' è manifesto per chi legge, abbin bisogno di esperimento supernaturale, — was eine Abschwächung der schon oben vorgekommenen Worte wäre, offenbar für das Publikum berechnet und ungeeignet für ein Dokument. Die Hauptsache dürfte folgendes sein. angeblichen Convention, geschlossen in Gegenwart ber magnifici Signori, beißt es: baß ber, welcher aus bem Feuer unverlett bervorgehe, Sieger sei und als solcher betrachtet werden solle, (Burlamacchi p. 122, che se del fuocouscirà illeso, s'intenda essere e sia vincitore), gleich als ob sich das nicht von selbst verstanden hätte. Die Frage mar, mas in bem angegebenen Falle mit den Gegnern geschehen sollte; ober in dem entgegengesetzten mit den Dominitanern, wenn ihr Repräsentant mit verbrannte. Die achte Deliberation von rem mancherlei Wichtigen, was Villari mitgetheilt hat, vielleicht bas wichtigste Stück (II. p. CDI. Dok. LIV.) trifft barüber Bestimmung. Sollte der Dominikaner die Probe nicht bestehen, so sollen Bruder Hieronymus und sein ganzer Anhang aus der Stadt verbannt werden; dasselbe würde aber auch den Francistanern bevorstehen, wenn die Probe nicht von ihrer Seite bestanden würde. Nun aber trat noch eine Möglichkeit ein, nämlich, daß die eine ober die andere Partei in die Probe einzutreten verweigere. Der Beschluß war, daß dann diejenige Partei, die sich dessen schuldig mache, verbannt sein solle: quod pars per quam staret quod non fieret experimentum, patiatur relegationem. Wir bemerken, daß dieser Fall wirklich eintrat. Die Dominitaner erkannten freilich nicht an, daß die Probe von ihrer Seite verhindert worden sei; aber die ganze Welt maß die Schuld davon ihnen bei, woraus ber Tumult entsprang, ber ber frateschen Sette ein Eube machte. Bon Alledem findet sich in dem angeblichen Dokument, das von Burlamacchi mitgetheilt wirb, feine Spur: benn ber frateschen Partei lag es fern, irgend eine Schuld ihres Oberhauptes oder auch das Miglingen ihres Anerbietens vor= aussetzen zu lassen.

Kommen wir nun auf die beiben Texte zurück, so folgt bei ber Feuerprobe ber italiänische Text bem lateinischen mit ziemlicher Genauigkeit. Bicus p. 70: pars altera cavillis et dolis instructa siquidem Dominico se ad ingrediendum ignem parato objicit Appulus, exuere eum, qua indutus erat, tunicam oportere, ob id quod incantatam putaret et magica fortasse superstitione munitam, ne posset comburi. Burlamacchi p. 131: fra Minori adducendo loro cavillazioni cominciorno a dire che non voleano che Fra Domenico entrasse nel fuoco co'suoi panni allegando che potevano essere incantati contro il fuoco.

Dann aber flicht Burlamacchi eine Bemerkung gegen die Minoriten ein, bie bei Picus nicht vorkommt, daß nämlich bei ben Minoriten die Voraus= setzung gewesen sei, ber Satan, von bem bie Berzauberung berkomme, sei mächtiger, als Gott (quasi che il Demonio, dal quale gl'incanti procedano, sia più potente, che la virtù di Dio. In ben Giornate von Violi, die auszugsweise von Villari mitgetheilt worden sind, wird Savo= narola rebend eingeführt; banach hätte er gesagt: die Forderung sei eine solche, wie sie von mahren "Christen nicht gestellt werden wilrde; wir gebrau= den weber, noch fürchten wir Berzauberungen; wir setzen unser Bertrauen allein auf Gott" (noi non usiamo nè temiamo d'incanti, la fiducia nostra è solo in Dio). (S. CXCIII). Burlamacchi erörtert benn bie Weigerung ber Franciskaner zuzugeben, daß Fra Domenico mit dem Crucifix in das Feuer gehe, was dieser bamit bekämpft, daß er sagt: sie seien Solbaten Jesu Christi (perchè noi siamo soldati di Cristo), — fast wie die ersten Jesuiten; nur unter diesem Zeichen wollen die Dominikaner ins Feuer geben. Es ist gleichsam ein Wettstreit ber Rechtgläubigkeit; unter ber Fahne Christi wollen bie Dominitaner in ben Kampf geben; sie sind empört barüber, bag die Franciskaner magische Einwirkungen bes Satans für möglich halten. erscheint die Tradition etwas abweichend; aber im Allgemeinen noch mehr ausgebilbet, als bei Burlamacchi. Picus hat von Alledem Nichts; er läßt es sogleich zum Streite barüber kommen, ob ber Dominikaner bas Sakrament vor sich hertragen bürfe, wenn er ins Feuer gebe. Nach Bicus will Domenico von der Einwendung dagegen Nichts hören; die Franciskaner sagen: das Corpus Christi werde mitverbrennen ober den Unwürdigen, ber es trage, mitbeschützen. Domenico leugnet bas Eine und bas Andere: benn die Accidentien des Brodes könnten vielleicht verbrannt werden; niemals aber das Corpus Christi. Dem fügt Savonarola hinzu: er wolle sofort bes Todes sein, wenn von dem seidenen Tuche, in dem man das Sakrament trage, auch nur eine Faser verbrenne. Da nun auch die Francistaner bei ihrer Meinung blieben, so scheiterte die Feuerprobe eben baran, daß die Dominikaner nicht ohne das Corpus Christi in das Feuer gehen woll= ten; daran kann kein Zweifel sein. Picus selbst giebt es an; aber er versichert, Domenico würde sich auch ohne bas Sakrament ins Feuer gewagt haben, wenn er nicht in Folge einer besonderen Erleuchtung des Bruder Salvestro Maruffi erinnert worden wäre, unter keinen Umständen ohne bas Corpus Chrifti ins Feuer zu geben.

Als einen plausiblen Grund das bezeichnet Picus, daß man die Rettung des Domenico einer satanischen Einwirkung nicht hätte zuschreiben können, wenn er das Sakrament bei sich hatte, welches allen satanischen Einwirkungen widerstrebe. Burlamachi vermeidet die von der Theologie des Mysteriums hergenommen Einreden; er wiederholt nur mit noch deutlicheren

Worten, als Picus, daß Domenico den Versuch gemacht haben würde, wenn er nicht durch eine Revelation, die dem Fra Salvestro zu Theil wurde, abgehalten worden wäre<sup>1</sup>). Es ist eben der wichtigste Moment des Streites: denn daß die Dominikaner das Corpus Christi mit in das Feuer nehmen wollten, war die Ursache, daß die Probe nicht zu Stande kam. Es zeigte sich nun, daß jener Beschluß der Signorie nicht zu Stande kam. Es zeigte sich nun, daß jener Beschluß der Signorie nicht zo einsach auszusühren war, wie er gedacht hatte. Burlamachi giebt es doch den Kunstgriffen der Franciskaner Schuld, daß die Probe nicht zu Stande kam.

Bei dem Sturm des Klosters ist die Hauptfrage, ob dem Frate wirklich Bersprechungen gemacht worden sind, wie sie hier bei Picus und bei Bursamacchi berichtet werden. Bei Picus heißt es: accersitur side publica, ut incolumis ad coenobium reverti posset, pariter et Domenicum et Salvestrum citant, bei Bursamacchi ebenso, nur etwas präciser: col partito della Signoria in scritta ma con promissione aperto che Fra Girolamo sarebbe restituito sano et salvo insieme con li suoi compagni (S. 142). So die beiden Frateschi; Cerretani, teineswegs ein Gegner Savonarolas, wohl unterrichtet und unparteissch, weiß nur von dem Versprechen: er werde mit Milde von der Signorie behandelt werden, che troveredde la Signoria mite e pietosa, was ihm dann freilich schlecht genug gehalten worden ist. Vergl. S. 318.

Hier tritt nun noch einer ber wichtigsten Momente für die Ansbildung der fratesten Legende ein. Bei Burlamachi kommen Erzählungen vor, nach benen Savonarola eine wunderbare Einwirkung auch seinem Tode mit vieler Bestimmtheit versprochen haben soll; er ben Mönchen, indem er von ihnen Abschied nahm, einmal gesagt: che o vivo l'arebbe riveduto, o che doppo la morte sarebbe loro apparso in ogni modo (S. 143). Was soll man bavon benken? Ift es vollkommen aus der Luft gegriffen, oder hat Savonarola wirklich Aeußerungen dieser Art gemacht. Da kommt uns jene, zwar auf der Fiction eines Streites zwischen Himmel und Hölle beruhende, aber boch in den Einzelheiten glaubwürdige Erzählung des Fra Benedetto zu Statten. Benedetto ist über die letzte in der Bibliothek von San Marco gehaltene Rede sehr aus= führlich; und faft sollte man glauben, seine Erzählung habe Burlamacchi vorgelegen, da in bessen Bericht die Brüber ebenso auf sede, orazione, pazienza angewiesen werben, wie wir das bei Fra Benedetto lesen; auch nach Benedetto ließ nun Savonarola die Brüder hoffen, baß er nach seinem Tode ihnen beistehen werde. Eben dabei aber kommt der große Unterschied zu Tage. Die Worte Benedettos lauten (Capitel IX. S. 87):

non so se della vita or sarò privo, ma se pur fussi crudelmente morto, più morto in Ciel v'ajuterò che vivo, —

Worte, die doch Nichts außerordentliches besagen, sondern nur den Trost der Sterbenden wiederholen, daß sie sich durch den Tod von ihren Freunden nicht vollkommen trennen. Savonarola sagt, er werde den Gläu-

1) Burlamacchi S. 133: aveva fede sì grande il Padre Frate Domenico, che senza nulla vi sarebbe entrato. Ma fu rivelato a Frate Silvestro Maruffi, che in verun modo v'entrasse senza il sacramento.

bigen, wenn er sterben musse, vom Simmel ber mehr Gulfe leisten können. als wenn er leben bliebe; daß er Nichts mehr gesagt hat, muß man dem an feinen Propheten unbedingt hingegebenen Benedetto glauben. Burlamachi werben gleich bei bieser Gelegenheit Savonarola Berspredungen ganz anderer Art in den Mund gelegt: sebbene io morto, v'ajuterò più che non ho fatto in vita, e tornerò in ogni modo a consolarvi, o vivo o morto, was boch burch die Weglassung des Wortes "in cielo" und die Hinzustügung des Wortes "tornerd", alle die Wunbererscheinungen, die später erfolgten, gleichsam als voransverkündigt erscheinen läßt. Roch ausbrücklicher find bann bie oben angeführten Worte: che dopo la morte sarebbe loro apparso in ogni modo. Man bemerkt bei diesen Erzählungen eine beinahe blasphemische Rachahmung Leibensgeschichte Jesu Christi. Eine anonyme handschriftliche Biographie, bie ich in Florenz erwarb, die aber keinen weiteren Werth hat, sondern nur, wie viele andere, eine Ueberarbeitung von Burlamachi ift, bruckt das noch unameidentiger aus: che doppo morte sarebbe tornato a rivedergli. Hier wird auf die Worte, welche Christus gesprochen, ausbrücklich Bezug genommen. Gleich barauf findet fich auch ein Judas ein. Es ist jener Ceccone, bem Savonarola bas Leben gerettet hat; und ber zum Dauke bafür in feinem Prozesse Verfälschungen anbringt, welche seine Verurtheilung berbeifübren.

Die Bunbergeschichten, bie bann folgen, fteben in grellem Wiberspruch mit dem Einbruck, dem das Bekenntniß selbst gemacht hat. Wenn Savonarola nach ber Verlesung ber ihm im Prozeß zugeschriebenen Geständnisse bieselben für wahr erklärt hatte, so sieht man, daß dies unter seinen Gläubigen einen für fein bisheriges Ansehen sehr nachtheiligen Einbruck machte. Nach Picus hat Savonarola gesagt: sein Geift habe ihn verlassen; Burlamacchi schwächt bies badurch ab, daß er ihn sagen läßt: ber Geist ber Prophetie habe ihn verlassen. Aber, daß Viele irre an Savonarola wurden, leugnet auch Burlamacchi nicht; er erzählt p. 50 von bemselben Malatesta, ber auch bei Fra Benedetto zweideutig erscheint, er habe Savonarola gefragt, ob jene Beträftigung seiner Geständnisse Wahrheit sei ober nicht; Savonarola, schon ermübet, habe geantwortet: er wolle nicht weiter gefragt sein; Malatesta, ber barin also ein Zugeständniß gesehen haben wird, habe darauf gesagt: "ex ore tuo credidi et ex ore tuo discredo." "Nach beinen Worten habe ich geglaubt; nach beinen Worten höre ich auf, zu glauben." Auch aus Benebetto seben wir mit Bestimmtheit, daß ein großer Theil ber Brilder von San Marco abfiel; er selbst gesteht, geschwankt zu haben (Capitel X. S. 90); quasi nessun rimase in fede saldo. Et io ancora alquanto vacillai. Onte auf biesen Abfall im Kloster einzugeben, erzählt auch Picus (Cap. 26, S. 90), daß Biele Savonarola für einen falschen Propheten erklärt hätten, freilich im Wiberspruch mit Anberen. Und seine Befräftigung ber Geständnisse legte man dahin aus, Savonarola habe nicht gefagt, daß das mahr sei, was geschrieben worben, sonbern daß das mahr sei, was er verkündigt habe. — Unmittelbar an ben Zweifel, — benn die Gläubigen behielten allein bas Wort — knilpfen sich bei Burlamachi Zeichen und Wunder: bie Handschellen fallen bem Gefesselten ab; die Thore des Gefängnisses öffnen sich; er hatte nur hinauszugeben gebraucht. In biefem Zusammenhang erscheint

nun auch jene Prophezeiung, daß ein Papst, des Namens Clemens Florenz zu Grunde richten werde.

Bicus führt bafür bas Zeugniß bes Hieronimus Benivieni an (S. 88), ber es von demselben Jacopo Niccolini, welchem Savonarola diese Revelation mittheilte, gehört zu haben in einem Briefe bezeuge. Benivieni war ein durch und burch überzeugter Fratesche, bessen Zeugniß auch sonst häufig angeführt wird. Burlamachi ist bamit noch nicht zufrieden. Nach ihm hatte Jacopo Niccolini bies auf einen Zettel niedergeschrieben, den er einer Nonne in Pistoja, die mit ihm verwandt war, anvertraute; nach diesem Zettel habe bann ber Gonfaloniere So= derini, der hier als Doge (Duce) bezeichnet wird, so daß man wohl sieht, diese Arbeiten sind nicht in Floren; selbst zusammengesetzt worden, nachgefragt, ihn gelesen und bann wieder zurückgegeben (S. 157). Daß die Sache, die hier inmitten von allerhand abenteuerlichen Wundern erzählt wird, in der Natur der Dinge in sich unmöglich ist, bedarf keines Beweises; aber sie konnte, wie oben bemerkt, dem Frate nicht in den Mund gelegt werden, ehe nicht ein Clemens wirklich auf den römischen Stuhl gestiegen war, selbst nicht, ebe er Florenz bedrängte. In diesem Kampfe zwischen Florenz und dem Bapste Clemens liegt, wenn wir nicht irgen, die Erklärung jener Wundergläubigkeit, die sich der Geschichte Savonarolas bemächtigte; man würde sie gar nicht begreifen können, wäre sie nicht durch die Ereignisse festgehalten und genährt worden. Savonarola hatte eine Geschichte auch nach seinem Tode: nicht als ob die Erscheinungen, die man ihm zuschreibt, wirklich erfolgt wären, sondern weil man aus den Erzählungen abnimmt, wie vollkommen die Erinnerung an seine politisch=religiöse Wirksamkeit und bas Unglück, das er erlitten hatte, die Gemüther beherrschte. Der Ursprung der Legende liegt in dem Drucke, welchen die Partei erfuhr und in den Hoffnungen, die sie lange in der Stille nährte und die zuletzt auf das glänzendste sich erfüllen zu sollen schienen.

Wenn nun die unter dem Namen Burlamacchis verbreitete Lebensbeschreibung, wie wir saben, in der Hauptsache auf der Bita von Johann Franz Picus beruht, so ist die Frage, in welcher Zeit die Bita verfaßt murde, von besonderer Bedeutung für unsere Untersuchung. Wir finden in seinem Buche, welches die Jahreszahl 1530| trägt, eine Stelle, aus der man sieht, nicht allein, daß es wirklich in diesem Jahre geschrieben ift, sondern auch den präcisen Zeitpunkt ber Composition abnimmt. Im Schluß bes Capitel 24, S. 149, in welchem ber unter Clemens VII. eingetretenen Unglücksfälle Erwähnung geschieht, wird auch der Belagerung von Florenz durch kaiserliche Truppen gebacht: Clemente VII. adhuc inter mortales Petri sedem tenente, sub quo et Roma capta, plurimum et saepe direpta atque vastata est, et Florentia pecuniis exhausta, vexataque plurimum et pestilentia tabefacta, mox exercitu Caroli Caesaris adversi primum deinde faventis Clementi per multos menses obsidione cincta, adeo, ut decimum intra milliare ad centum viginti milia hominum periisse peste, ferro et inedia referantur; man erzähle, sagt Picus, daß innerhalb des Weichbildes von Florenz 120,000 Menschen umgekommen seien. Gewicht fällt auf die Worte, daß Florenz schon viele Monate hindurch belagert worden; Picus würde ber Eroberung gedacht haben, ware sie schon erfolgt gewesen, als er schrieb. Die Belagerung hat im Oktober 1529 begonnen, die Capitulation erfolgte im August 1530. Wenn nun also

Picus sagt, die Belagerung habe schon viele Monate gebauert, so mag er etwa im Juni 1530, zu welcher Zeit dieselbe bereits 9 Monate gewährt hatte, geschrieben haben. Diese Zeit aber war es nun, in welcher die alte fratesche Partei in Florenz wieder zur Herrschaft gelangt war; sie hegte ben unbedingten Glauben, daß die Prophezeihungen Savonarolas in Erfüllung gehen würden. Girolamo Benivieni lebte noch; man kennt einen seiner Briefe an Clemens VII. 1), in welchem er bemselben vorstellt, der Frate fei ein heiliger Mann und ein Prophet gewesen, ber die Wahrheit gesagt habe; seine Prophezeiungen seien größtentheils schon in Erfüllung gegangen, andere sehe man von Tage zu Tage sich ersüllen. Diese Erwartungen herrschten damals vor und belebten den Wiberstaud. Die Fratesten hielten an der Ueberzeugung fest, daß sie in dem letzten Augenblick durch eine unmittelbare göttliche Hülfe gerettet werden würden; die Engel Gottes würden auf ihren Mauern erscheinen, um sie mit blogem Schwert zu vertheidigen 2). In der Zeit dieser Aufregungen nun hat sich die Tradition über das Prophetenthum Savonarolas und über die Wunder, die er gewirkt habe, ausgebildet. Johann Franz Picus glaubte baran; in seine perfonlichen Erinnerungen an Savonarola verflocht er biesen Aberglauben. Man hat dem Picus ein Stück bes vermeinten Herzens von Savonarola, das in dem Arno daherschwamm und von einem Anaben aufgenommen wurde, dargebracht. So erzählt er selbst (S. 95). Picus nahm das Herz als das eines Freundes an; er hat es aber mirklich für wunderthätig gehalten: ad ejus praesentiam depulsos mordos fugataque daemonia cognovimus. Burlamachi läßt das Herz in fünf Theile zerlegen, von benen ber eine bem Girolamo Benivieni und ein anberer dem Fra Zanobi be' Medici zu Theil wird; der letzte gehört zu denen, die von ihrem Propheten nicht allein die Feindseligkeiten des Papstes Clemens, sondern noch weitere Bedrängnisse von Florenz, aus der jedoch Gott bie Stadt erretten und erlösen werbe, prophezeien lassen (Burlamacchi S. 193). Die Eroberung hat diesen Traditionen, deren Unrichtigkeit burch fie bewiesen wurde, noch kein Ende gemacht. Im Kloster San Marco finden sich Aufzeichnungen, in benen man eine Ankündigung von Ereignissen, die unter Alessandro und Cosimo stattfanden, hat sehen wollen; eben nur ein Beweis, daß die Aufzeichnungen selbst in diese Zeiten fallen. Bei der Aufzählung ber Reliquien Savonarolas wird in der Sammlung der Wundergeschichten, die Burlamachis Namen trägt, noch einmal das Jahr 1566 erwähnt (S. 165, vergl. S. 209).

- 1) Barchi, S. 457; der Brief, welchen Nardi II. S. 60. erwähnt, ist von späterem Datum.
- 2) Barchi, S. 401; Tanto si rallegravano essi maggiormente, avendo per fermo, che quando la città fosse in termine ridotta, ch'ella più rimedio nessuno non avesse, nè forza umana potesse in verun modo difenderla, allora finalmente e non prima dovessero essere mandati dal cielo in sulle mura gli angioli e liberarla miracolosamente colle spade.
- 3) Mitgetheilt von Vincenzo Marchese. Arch. stor. Ital. App. Vol. VIII. S. 194.

. • ₽ 

## Filippo Strozzi und Cosimo Medici,

der erste Großherzog von Toskana.

• . . · • • . • •

Vom dreizehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert hat es auch immer ein auswärtiges Florenz gegeben. Dem gehörte ber größte aller Florentiner, Dante an. Eine constante Sitte der florentini= schen Republik war es, die Mitbürger, die sich ber vorherrschenden Partei nicht fügten, zu verbannen. Diese aber fühlten sich immer als Florentiner; durch ben Handel, den sie in aller Welt trieben, gelangten sie zu Reichthümern, die ihnen eine Rückwirkung auf die Stadt möglich machten. Unter einander blieben sie immer in Ber= bindung; sie erscheinen besonders in den italienischen Städten als eine geschlossene Landsmannschaft, zuweilen unter der Bezeichnung der Wie das Wort Stato die innere in Besitz florentinischen Nation. gelangte Macht, so bezeichnet bas Wort Nation die von derselben ausgeschlossenen Geschlechter in der Fremde. Die Geschichte von Florenz beruht großentheils auf dem Gegeneinanderwirken dieser Elemente; die Medici waren aus der Verbannung nach Haus ge= kommen, als ihnen die Regierung zufiel, und als sie selbst verbannt wurden, setzten sie Italien und selbst bie auswärtigen Mächte mit ihren Versuchen sich wiederherzustellen in Bewegung. Ich will hier einen Moment bieses Streites zwischen bem auswärtigen und bem inneren Florenz erzählen, nur in einem Entwurf freilich, nicht in voller historischer Ausführung, und zwar den letzten, in welchem die republikanische Berfassung ber Stadt in eine monarchische über= Widmen wir dem letten Republikaner, Filippo gegangen ist. Strozzi, ein Wort ber Erinnerung, um bann ben Begründer ber Monarchie, Cosimo, auf seiner Laufbahn zu begleiten.

An den Unruhen des Jahres 1434 nahmen die Strozzi nicht den lebhaften Antheil, den ihre Verbündeten, die oligarchischen Geschlechter, von ihnen erwarteten; nach dem Siege Cosimo des Alten wurden sie dennoch aus der Stadt verwiesen. Mit den Mez dici ließen sich die Strozzi in beiderlei Hinsicht vergleichen, den allge=

meinen Culturbestrebungen, wie benn Palla Strozzi unter ben Gönnern der wieder erwachenden flassischen Literatur einen ehrenvollen Plat einnimmt, und ben glücklichen Handelsunternehmungen. Einer der Verbannten, Matteo Strozzi, starh in Armuth; aber um so günstis ger war das Glück seinem Sohne Filippo dem Aelteren, zuerst in dem Antheil, den er an dem Geschäft der Brandolini in Palermo nahm, noch mehr in bem, welches er hierauf selbst in Neapel grün= bete. Es war in den Zeiten des Königs Alfonso, der Sizilien und Neapel wieder verband; an den sich anschließend gelangte Strozzi nach und nach zu großem Einfluß und zu Credit. Man hat seiner geschickten Geschäftsführung zugeschrieben, daß die Stadt Neapel in den inneren Kriegen des Königreiches immer mit Lebensmitteln ver= sehen blieb. Sonst hielt er sich von aller politischen Parteinahme Er war von einer so sanften Gemüthsart, daß er niemand beleidigte, durch und durch religiös, wohlthätig und freigebig 1), voll von Sinn für literarische Beschäftigung, für Cultur und Landleben, wie er benn in seinem Garten zu Neapel seltene Gewächse pflegte, die er dann nach Florenz übergeführt hat. Durch seine fried= fertige Haltung und die Empfehlung des Königs von Neapel wur= den die Medici bewogen, ihm die Rückfehr nach Florenz zu gestatten, wo er unter ben Kaufherrn ber Stadt einen hohen Rang einnahm. Sein Bankhaus war das, bei dem man am liebsten sein Geld deponirte, weil man es unfehlbar, zuweilen in denselben Münzsorten, in denen es eingezahlt worden, zurückerhielt 2). In den Unruhen, die nach der Verschwörung der Pazzi eintraten, erwarb er sich das Verdienst, die Herstellung eines guten Berhältnisses zwischen Lorenzo und bem König von Neapel einzuleiten, so daß der alte Widerstreit der Häuser zunächst gehoben zu sein schien. Im Gefühl einer sicheren und glänzenden Eristenz legte er Hand an, jenen Palast zu gründen,

<sup>1)</sup> Prudente, limosiniere, amatore degli uomini literati, liberale forse più che non se gli conveniva, acquistando le facoltà senza nocumento e carico alcuno di coscienza. Vita di Filippo Strozzi il Vecchio scritta da Lorenzo suo figlio; con documenti ed illustrazioni per cura del Can. Giuseppe Bini e di Pietro Bigazzi. Firenze 1851. S. 12. Von dem Inhalt dieser Abhandlung hat schon Reumont in den Beiträgen zur italienischen Geschichte, Bd. V, S. 407 seinen deutschen Lands-leuten Kunde gegeben.

<sup>2)</sup> Nè mi pare da passar con silentio che in Napoli, in Roma, in Firenze non era luogo, dove più sicuramente si depositassero i denari che nelle sue regioni; non tanto per la opinione della ricchezza, quanto per la fede, bontà ed ottimo suo governo. A. a. D. S. 17.

der noch heute bei dem Anblick des herrlichen Bauwerkes seinen Namen den Nachlebenden in Erinnerung bringt.

Wie schwer ber religiöse Gesichtspunkt bei ihm wog, davon zeugt das Tagebuch, in welchem er in altväterischer Sorgfalt die religiösen Afte, die sich mit dieser Gründung verbanden, verzeichnet hat 1). Un= mittelbar nach seinem Tobe gewann nun aber die Familie auch wieder politischen Einfluß. Zu den Regungen der Opposition gegen Piero Me= dici gehört es, daß die beiden Männer, die sich zuerft von diesem ab= wendeten, in Familienverbindung mit dem Haus Strozzi traten; Rucellai verlobte seine Tochter mit dem noch sehr jungen Lorenzo Strozzi, Soberini seinen Sohn mit einer jungen Dame aus biesem Hause, was ihnen durch deren Reichthümer einen Zuwachs an ihrer Autorität Es geschah ohne Vorwissen Pieros und sehr zu seinem Alfonso, ein Sohn Filippos, aus seiner ersten Che, erscheint in den folgenden Conflicten als einer der entschlossensten Gegner der Medici; der Haß, der sich von der Verbannung herschrieb, wachte in ihm wieder auf. Später schloß er sich mit Eifer bem Gon= faloniere Soderini an. Nicht so ganz aber war dieß die Gefinnung der zweiten Gemahlin Filippos, Selvaggia, einer geborenen Gian= figliazzi, die diesen überlebte; den religiösen Lebensernst ihres verstor= benen Gemahls scheint fie nicht getheilt zu haben: benn dieser hatte dem jüngsten Sohn, den sie ihm brachte, in der Taufe den Namen des Ortsheiligen der Florentiner Giovambatista beigelegt; sie zog es vor, nach dem Tobe des Baters demselben den Namen des Ber= storbenen, Filippo zu geben; es ist Filippo di Filippo Strozzi, von bessen Leben hier eine Stizze entworfen werben soll. Sein erstes Auftreten war weit davon entfernt, einen Mann von republikani= scher Gesinnung in ihm ahnen zu laffen; er erschien vielmehr als ein Gegner der bestehenden Republik.

Mit Soberini zersiel Selvaggia auch beshalb, weil er in ben Erbschaftsangelegenheiten Alfonso ihren Kindern vorzog. Nun gesichah es, daß die Wittwe Piero Medicis, Alsonsina, die in Rom lebte, für ihre heranwachsende Tochter Clarice einen Gemahl nicht aus den Großen der Romagna, von denen sie selbst stammte — sie war eine Orsina, Enkelin des Stifters der Linie Bracciano — sondern unter den angesehenen Bürgern von Florenz suchte. Nach

2) Guicciarbini, Storia Fior. cap. X, S. 96. (Op. ined. T. III.)

<sup>1)</sup> Con pregare Iddio, che sia in buon principio per me e per mie' discendenti e per tutti quelli che in detta muraglia daranno favore. A. a. D. Documenti aggiunti S. 70.

einigen anderen wieder verworfenen Plänen ersah sie sich Filippo Strozzi zu ihrem Eidam. Selvaggia ging auf den Vorschlag Alfon= sinas, die zugleich eine gute Aussteuer für ihre Tochter in Aussicht stellte, ein; im tiessten Geheimniß wurde der junge Filippo, der eben im zwanzigsten Jahre stand und sich vortresslich ausgebildet hatte — er zeigte eine entschiedene Neigung zur klassischen Literatur — und in jeder Beziehung glänzende Hoffnungen erweckte, mit Clarice versprochen; er hatte sich hierzu selbst unter mancherlei anderem Vorwande nach Rom begeben.

Als die Sache in Florenz bekannt wurde, machte sie ein Auf= sehen, das ein später Lebender kaum begreift. Aber gewiß hatte es eine große Tragweite, daß die Medici mit einem ber reichsten Häuser in Florenz in Verbindung traten, was als ein vorbereitender Schritt zu ihrer Herstellung erschien. Der Gonfaloniere sah barin eine Gefährdung seiner Stellung überhaupt: benn das lebenslängliche Gonfalonierat, das er bekleidete, war die Ausführung einer anti= mediceischen, schon von Savonarola gehegten Idee; es beruhte auf dem großen Rath und war eine wesentlich populäre Institution. Durch die Verbindung eines reichen Hauses mit den Medici ward es ohne Zweifel erschüttert. Bei ber nächsten Gelegenheit hat er eine Rebe im großen Consiglio gehalten, in der er den glücklichen Zustand, in welchem man sich befinde, hervorhob und vor jeder Beränderung nachdrücklich warnte: benn eine solche laufe bem allgemeinen Besten entgegen. Seine Partei glaubte, bas Vorhaben für ungesetz= lich erklären zu können, weil die Sentenz der Rebellion über das Haus Medici ausgesprochen worden sei. Um den Gonfaloniere schaarte sich die Partei des alten Valori, die man als valorianische Sekte bezeichnete, nicht jedoch auch die Brüderschaft von S. Marco, welche es vielmehr unrecht fand, daß man die Vermählung eines jungen Paares verhindern wollte. Denn das alte Gesetz war doch auf den vorliegenden Fall nicht eigentlich anwendbar: nur auf die männlichen Nachkommen ber Berurtheilten erftrecte fich die Senteng, nicht auf die weiblichen, für welche in einem solchen Fall eine geringe Geldbuße bestimmt war. Seine beste Stüte aber fand Filippo Strozzi in einigen der vornehmsten aristokratischen Häuser. Ribolfi, Salviati und besonders Rucellai, mit welchem letterem die vorsichtige Selvaggia die oben erwähnte Familienverbindung ge= schlossen hatte, so daß ihre Sache zugleich eine aristokratische wurde. Es schien wohl einmal, als ob es zwischen ben beiden Parteien bier= über zu einem offenen Bruche kommen könne; von allen Gegnern

Filippos war sein Stiefbruder Alfonso der heftigste. In Florenz pflegte man jedoch, so weit es irgend thunlich war, das Aeußerste zu vermeiden; man traf endlich einen Mittelweg: Filippo wurde zu einer Geldstrafe verurtheilt und auf drei Jahre nach dem Neapolitanischen verwiesen. Aber das Strafgeld war leicht bezahlt, die Vermählung wurde vollzogen, und nach einiger Zeit traf Clarice in der Behausung der Strozzi in Florenz ein; es war eine junge Dame, die durch Gestalt, Geist und Haltung vielen Eindruck machte, so daß das Volk nur die Nothwendigkeit bedauerte, in. ber sie war, ohne ihren Gemahl zu kommen. Soberini, ber sie einst aus der Taufe gehoben, wurde dann zugleich durch ihre Bitten bewogen, in den Bestimmungen des Exils solche leichterungen zu treffen, baß Filippo Strozzi von demfelben wenig zu leiden hatte 1). Die Opposition ber aristokratischen Geschlechter wurde dadurch, wie sich denken läßt, nicht beseitigt; diese empfan= ben es alle Tage mehr, daß die Autorität, die sie in dem Staate unter Lorenzo Medici besessen hatten, bei dem Bestehen des großen Rathes und des Gonfaloniere, der mit demselben re= gierte, niemals wiederhergestellt werden konnte. Es geschah nicht ohne ihre Theilnahme, daß Soberini im Sommer bes Jahres 1512 gestürzt wurde; doch war ihre Mitwirkung nicht ber entscheibenbe Moment; dieser lag in einem europäischen Ereignisse, bem Siege ber Ligue, vor der damals die Franzosen aus Italien weichen mußten. Der Cardinal Giovan de' Medici, zu dieser Zeit Legat bes Papstes, erschien vor den Thoren der Stadt; die Rückehr seines Bruders Giuliano und der ganzen Familie erfolgte von selbst. Allein damit war der Cardinal nicht zufrieden, und wie man behauptete, auch das Heer der Ligue war es nicht: es forderte eine andere stabilere, zuverlässigere Verfassung. Hierauf nahmen die Medici die Regierung ber Stadt wieder in die Hand: eine Staatsveränderung, die auf die gewohnte tumultuarische Weise durch ein Parlament und burch eine von demselben ernannte Balia vermittelt wurde. große Rath wurde abgeschafft, das Institut der Accoppiatoren her= gestellt; die Ernennung der Magistrate ging wie vor Alters wieder von der Casa Medici aus. An sich war dies nun keineswegs der Sinn der aristofratischen Geschlechter gewesen, aber der Umschwung

<sup>1)</sup> In der Storia Fiorentina (cap. 32) ist Francesco Guicciardini sehr aussührlich über die Sache. Die Vita di Filippo Strozzi scritta da Lorenzo suo fratello hat den Borzug, daß sie mehr die persönlichen Momente hervorhebt.

aller politischen Verhältnisse überhaupt und besonders die Wahl des Cardinal Medici zum Papste, — es ist Leo X., welche bald darauf erfolgte, verhinderte jeden Widerspruch: denn für die großen Fa= milien wurde durch die enge Verbindung mit der römischen Kurie ein Weg zu politischer Wirksamkeit, der ihnen bisher versagt gewesen war, eröffnet. Die Medici richteten sich in Florenz ein, zuerst unter dem Bruder des Papstes, der als ein sehr gemäßigter, bürgerlich gesinnter Mann allgemein beliebt war, dann unter Lorenzo, dem Sohne Pieros, der dagegen eine fürstliche Hoshaltung um sich her bildete, überhaupt wie sein Vater ein großer Fürst zu sein trachtete.

Filippo Strozzi, der mit Lorenzo, seinem Schwager in enger und vertraulicher Verbindung lebte, nahm an diesem Thun und Treiben keinen Antheil; er hütete sich vielmehr, eine Stellung anzunehmen, wie biefer ihm vorschlug, die seine bürgerlichen Verhältnisse, in denen er sich behagte, zerstört und ihn in andere versett hätte, die ihm nicht willkommen waren; er verbat sich selbst den Titel Messer, der ihm nicht zukomme, da er weber Doctor noch Edelmann sei; in seiner Beschäftigung als Herr eines großen Handelshauses fand er Befriedigung. Der unerwartet frühe Tod Lorenzos war dadurch von großer Bebeutung, daß er ber lette ber legitimen Sprößlinge der Linie des Hauses Medici war, welche die Herrschaft in Florenz erworben hatte: er hinterließ eine Tochter, — es ist die spätere Königin von Frankreich, Katharina Medici. Auch zwei Knaben waren übrig, aber beibe waren natürliche Söhne, ber eine Giulianos, Ippolito, der andere Lorenzos, Alessandro. Ihre unechte Geburt war kein Hinderniß, daß sie nicht als fähig, einmal die Herrschaft von Florenz zu erlangen betrachtet worden wären. Zunächst ging der Tob Lorenzos ohne unangenehme Rückwirkung vorüber. Cardinal Giulio be' Medici, ein Sohn des älteren Giuliano, der in der Verschwörung der Pazzi umgekommen war —, eigentlich auch von zweifelhafter Legitimität, der nun die Verwaltung übernahm, wußte das Regiment der Medici zu behaupten, unterstützt von der Autorität des Papstes Leo. Aber ohne innere politische Gährung war die Stadt keinen Augenblick. verweilt mit Vergnügen bei dem Antagonismus der Ideen dieser Cpoche, weil er in Männern von Geist, die zu den größten Schrift= stellern aller Zeiten zehören, zum Ausbruck kommt. Guicciarbini und Machiavell standen persönlich in freundschaftlichen Verhältnissen, aber in Bezug auf die Ibee des Staates finden wir sie auf den entgegengesetzten Seiten. Guicciarbini hatte burchaus aristokratische, Machiavell populäre Sympathien. Sie wollten beide das Fürsten= thum; Guicciardini ein sehr beschränktes, aber durch die Aristokratie, Machiavell ein unbeschränktes und populäres. In diesem Sinne ift das Buch vom Fürsten geschrieben, das an den erwähnten Lorenzo gerichtet ist. Die Rathschläge, welche Macchiavell ihm gab, beruhen vor Allem darauf, daß die höchste Gewalt sich bei weitem besser auf bas Bolk gründen laffe, als auf die Großen. Die beiben Autoren, einander begegnend in vielen Wahrnehmungen und Grundsäten, repräsentiren boch, man kann vielleicht nicht sagen, zwei Barteien; aber zwei Direktionen bes öffentlichen Geistes in Florenz. Für die Entwickelung der Herrschaft bes Hauses Medici kam es nun darauf an, in welches Verhältniß es sich zu benselben stellen würde. gewissem Sinne kam ber Gegensatz ihrer Erhaltung zu statten; Giulio wußte sie im Gleichgewicht zu halten. Als er nach dem Tobe Habrians VI., welcher ber Nachfolger Leos war, unter bem Namen Clemens VII. selbst zur Tiara gelangte (1523), hatte es nicht selten ben Anschein, als wolle er bie populäre Partei unterstützen, er hat mehr als einmal gesagt: ber Sinn seines Borgängers Leo sei auf die Herstellung der alten republikanischen Ver= fassung gegangen. Die Verwaltung von Florenz vertraute er einem Manne verwandter Gesinnung an, dem Cardinal von Cortona, ber in Gesellschaft bes aufwachsenben Ippolito seinen Sit in Florenz nahm. Wenn es zur Begründung der Autorität der Medici in Florenz beigetragen hatte, daß dieses Geschlecht zweimal bas Papstthum verwaltete, so entsprang boch aus der Verbindung mit diesem auch wieber eine große Schwierigkeit: benn die Rud= sichten, die die Politik des römischen Stuhles bestimmten, konnten unmöglich eben dieselben sein, welche die Lage von Florenz an die Hand gab. Papst Clemens VII. war voll von Geist, aber er folgte immer momentanen, nicht selten einseitigen Impulsen; daß er nach mancherlei Schwankungen zwischen Raiser Rarl V. und König Franz I. sich auf die Seite des letteren schlug, konnte unmöglich ohne Rückwirkung auf Florenz bleiben, wo sich die mediceische Autorität auf den Sieg, den die Liga, die sich jest in Karl V. darstellte, über Frankreich davongetragen hatte, gründete. Ueberdieß aber geschah nun abermals, daß eine Spaltung in ber Familie hervortrat; die ben Medici so enge verbundene Familie Strozzi fing an, sich im. Gegensatz zu benselben selbständig zu regen.

Von jeher war Filippo Strozzi mit Giulio de' Medici vertraut gewesen; sie hatten wohl einst auf Einem Bette zusammen geschlafen; Cardinal Giulio hatte immer als der beste Freund der Strozzi ge-

golten. Auch verdankten diese der Verbindung mit den Medici und mit Rom die größte Förberung in ihren Geschäften. Depositar der päpstlichen Einkünfte, was er, wie unter Leo und Hadrian, so auch unter Clemens blieb, stand Filippo mit allen Ländern der katholischen Welt in Geschäftsverbindung. In Frankreich hatte er eine Anzahl Bankhäuser, bas vornehmste von allen zu Lyon; aber auch das neapolitanische, von welchem das Glück der Strozzi ausgegangen, genoß noch viel Ansehen und hatte Verzweigungen in der ganzen spanischen Monarchie, auch nach den Niederlanden hin. Diese Bankgeschäfte brachten Strozzi in ein unmittelbares Verhältniß zu den beiben großen, unter einander streiten= den Potentaten, dem König Franz und dem Kaiser Karl: er mußte sich hüten, seine Gefälligkeiten gegen ben einen so weit zu treiben, daß er mit dem andern zerfallen wäre. Filippo Strozzi führte damals ein glückliches Leben: benn er war der reichste und angesehenste Privat= mann in Florenz, hochgebilbet, freigebig wie sein Bater, und schon wegen seiner Geschäfte seinen Freunden nütlich und selbst unentbehr= lich. Clarice machte ihn zum Bater einer zahlreichen Familie, die um ihn her emporwuchs; mit den älteren von ihnen lebte er weniger in einem väterlichen, als in einem brüderlichen Verhältniß 1). So genoß er seine Tage, ohne die Begierbe, von welcher die meisten Andern ergriffen waren, die Regierung in seiner Baterstadt selbst an sich zu bringen, wohl aber mit bem Chrgeiz, sein haus noch glänzender zu machen, als es bisher gewesen war, und keinem anderen nachzu= In Bezug auf die Regierung lag ihm nur baran, keine emporkommen zu sehen, die feindselig gegen ihn gesinnt sein könnte: denn davon hätte er auch als Privatmann Nachtheile beforgen Allmählich aber stellten sich auch Differenzen mit Papst müssen. Clemens heraus: zu der Beförderung eines der Söhne aus der Familie zu den höchsten kirchlichen Würden war der Papst nicht so geneigt, wie die Strozzi erwarteten. Clarice, die das lebhaft empfand, wurde auch noch dadurch dem Papst entfremdet, daß er bei der Erbthei= lung der Verlaffenschaft ihrer Mutter Alfonsina mit den Nachkom= men Lorenzos für diese eine ungerechte Vorliebe gezeigt habe; aber bazu kamen boch auch Streitigkeiten von größerem Belang. Anlaß war folgender. Als die kaiserliche Partei, verbündet mit den Colonnesen, den Papft in Rom überfiel und zu einem Bertrag nöthigte, gab sich Filippo bazu her, ben Spaniern nach Neapel zu

<sup>1)</sup> Barchi, Storia fiorentina, S. 459.

folgen als Geisel für die Erfüllung der päpstlichen Versprechungen, obwohl er es nur höchst ungern that, zumal da seine Gemahlin durch eine Krankheit in Florenz gefesselt war.

Daß nun der Papst, jenem Accord zum Troz, die Colonnesen, denen er Berzeihung versprochen hatte, mit Feuer und Schwert angriff, mußte auf den Zustand Filippos eine höchst unangenehme Rückwirkung ausüben; er wurde in Neapel in engere Haft ge= nommen. Clarice ließ sich in ihrer Sänste nach Rom tragen, bekam aber von dem Papst, dem sie ihre Lage vorstellte, nur eine sehr kühle Autwort: er schien sich Filippos kaum noch zu erinnern.

Man begreift es, wenn hierauf Clarice in eine dem Hause, aus dem fie stammte, feindselige Stimmung gerieth und sich ganz den Interessen der Strozzi anschloß, denen sie durch ihren Gemahl und ihre Kinder angehörte. Das hatte nun aber eine über die persönlichen Verhältnisse weithinausreichende Wirkung; die Republik Florenz, — denn noch immer war sie das — wurde dadurch in neue Bahnen gedrängt. Wir muffen der Wendung der Dinge, welche unter der Mitwirkung der Strozzi eintrat, eine kurze Erörterung widmen. Filippo seinerseits trat bereits mit einigen Ausgewan= berten in Verbindung, mit der bestimmten Absicht, in der Regie= rung der Stadt eine Beränderung hervorzubringen: denn die alten republikanischen Zustände waren in Florenz noch keineswegs ver= gessen; einer Anzahl der angesehensten Familien widerstrebte es, unter den Medici zu stehen. Die Tendenzen regten sich wieder, welche unmittelbar nach der Staatsveränderung von 1512 hervor= getreten, aber durch Papft Leo zurückgedrängt worden waren.

Schon bei der ersten Annäherung der Kriegsgefahr traten Erschütterungen ein, die den Zustand der Stadt gefährdeten. Noch bei weitem mehr geschah das, als Rom im Mai 1527 von dem kaiserlichen Kriegsheer erstürmt und Clemens VII. auß neue in der Engelsburg eingeschlossen und als ein Gefangener behandelt wurde. Einen Unfall, wie diesen war die Regierung des Cardinals von Cortona auszuhalten nicht mehr fähig. Bon beiden Parteien, sowohl der, welche auf eine Beränderung dachte, als der mediceisschen zugleich angegangen, schwankte Filippo nicht eigentlich zwischen ihnen; aber er trug doch Bedenken, sich zu erklären. Seine Gesmahlin hatte den Muth, vor ihm nach Florenz zu gehen und Herzhaftigkeit genug, die Sache einzuleiten. Als geborene Mesdiceerin fand sie Glauben damit, wenn sie erklärte, dem Hause liege nichts daran, in welcher Qualität es auch immer in Florenz

leben musse: es werde sich dem unterwerfen, was von der Statt beschlossen wurde.

Man hat immer gesagt, daß sie dem Cardinal seine Feigheit und bem jungen Ippolito, ber bei ihm war, seine bunkele und unächte Geburt vorgeworfen habe. Ich finde das nicht glaub= würdig überliefert 1); aber sehr erklärlich wäre es wohl, wenn ihr an der Fortsetzung des Hauses durch einen unächten Sproffen nicht viel gelegen gewesen ware; und wie hatte sie nicht wünschen sollen, wenn ein Unglud einträte, vor einer Rudwirfung auf ihren Zweig ber Familie gesichert zu sein. Vor Allem stellte fie Ippolito und dem Cardinal die Gefahr vor, über Florenz ein ähnliches Schicksal hereinzuziehen, wie bas, wobon Rom so eben heimgesucht worden war. Und vollkommen währte sich die Maxime, an die man sie erinnert hatte, nämlich große Unglücksfälle ben Muth ber Menschen brechen und ihre Widerstandsfraft lähmen. Clarice wußte in der That es so weit zu bringen, daß von Seiten des Cardinals und Jppolitos eine Commission gut geheißen wurde, um mit der Signorie zu überlegen, was unter ben gegenwärtigen Umständen gethan werden solle. Mit dieser Nachricht empfing Clarice ihren Gemahl, als er selbst nach Florenz kam. Bergegenwärtigen wir uns beffen Stellung, so war sie doch von der eigenthümlichsten Art. Seine Mutter hatte sich einst den Medici zugewendet, um der demokratischen Partei des Gonfaloniere zu widerstehen; durch eine Berbindung der aristokra= tischen Geschlechter waren dann die Medici wiederhergestellt worden, Filippo Strozzi hatte gleichsam Theil an ihrer Gewalt; jett aber kam er nach Florenz, mit der Absicht, sich von ihnen zu trennen und ihren Gegnern beizutreten. Er wollte und mußte zuerst mit dem Cardinal und mit Ippolito sprechen. Clarice meinte, er solle nicht ohne gutes Geleit in den mediceischen Palast gehen, damit ihm nicht etwa dort etwas zu Leid geschehe, aber der Bruder Filippos — denn wir dürfen wohl in diese Familienberathungen eingehen — führte ihm zu Gemuth, daß es am sichersten sein werde, wenn er Ber= trauen zeige. Und noch fürchtete man in dem Palast der Medici nicht eigentlich feine Feindseligkeit: Jppolito stellte ihm vor, es stehe ja nur bei ihm, die Oberhäupter der entgegengesetzten Faction,

<sup>1)</sup> Man muß Bedenken tragen, ihr die Scheltworte zuzuschreiben, welche selbst Segni (Storie Fiorentine, S. 8) wiederholt. Die Reden bei den floren= tinische Geschichtsschreibern sind ja meist Phantasiestücke. Lorenzo ist in dem, woran er selbst Theil hatte, besonders glaubwürdig.

Capponi und Bettori zu berufen und zu gewinnen. Filippo hat jedoch dazu keine Anstalt gemacht; er trat vielmehr dem Beschluß der Signoria bei, daß die Stadt in den Zustand wiederhergestellt werden sollte, wie er vor dem Jahre 1512 gewesen sei ); sein ganzes Bemühen war alsdann, den Cardinal und Ippolito dahin zu bringen, die bewassnete Macht, die sie in der Stadt hatten, nicht zu gebrauchen, sondern vielmehr diese selbst zu verslassen, was dann im Geleit Filippo Strozzis geschah (16. Mai 1527).

Der Moment, auf den alles ankam, ist doch die Ueberredung des Cardinal von Cortona, in die Berathung in dem Palast zu wil= ligen; man wird sie hauptsächlich der Clarice zuschreiben müssen, welche sich dabei ebenso gewandt, wie entschlossen zeigte?).

Sie hatte Sinn nicht allein für ihre Familie, sondern auch für persönlichen Ruhm und glaubte ein großes Werk ausgeführt zu haben. Bald darauf ist sie gestorben.

Abermals war es demnach eine Entzweiung in dem Hause Medici, wie im Jahre 1494, wodurch der Sturz ihrer Regierung im Jahre 1527 herbeigeführt wurde. Das große Consiglio, das im Jahre gegründet, im Jahre 1512 aufgelöst worden, wurde jetzt wiederhersgestellt; noch entschiedener als im Jahre 1494 trat jetzt ein Capponi an die Spitze: Niccold Capponi, dem man den größten Antheil an dem Ereigniß zuschrieb, wurde zum Gonfaloniere auf 13 Monate (vom 1. Juni 1527 bis 1. Juli 1528) erwählt. Allein auch diessmal konnte sich die Veränderung nicht in der Form behaupten, die man ursprünglich beabsichtigte.

Filippo Strozzi, dem es nur darauf angekommen war, sich des llebergewichtes der römischen Curie in Florenz, die ihm selbst sehr beschwerlich siel, zu entledigen, mußte erleben, daß dagegen die populäre Partei ein Uebergewicht erlangte, bei dem er doch auch nicht

<sup>1)</sup> che la città si risumesse la medesima forma di governo la quale ella aveva avanti all' anno 1512. Vita di Filippo Strozzi scritta da Lorenzo suo fratello.

<sup>2)</sup> Das Original der Vita di Filippo Strozzi hat perchè era dotata d'eloquenza più che donnesca, was ohne Zweisel sagen will, daß sie gute Argumente gebrauchte; der Abdruct bei Niccolini Filippo Strozzi tragedia (XLV) hat: perchè ella era dotata non solamente di lingua, ma di animo più che donnesco. Der im achten Tomus des Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae von Burmann publicirte Text (p. 23) stimmt mit der Handschrift wörtlich überein.

bestehen konnte. Die Zeindseligkeit gegen das Gesammthaus Mediei wuchs in einem Grade an, daß auch er von derselben betroffen zu werden fürchtete; er begab sich in sein Bankhaus zu Lyon.

In Florenz erwachten alle Crinnerungen an die allen republikanischen Zustände, auch an Savonarola; die Partei der Fratesten wurde mächtiger, als sie jemals unter Soderini gewesen war. Capponi ist so weit gebracht worden, daß er geradezu Bredigten Cavonarolas wiederholte und den Herrn Christus als König von Florenz ausrief; eine Tafel in diesem wunderlichen Sinne wurde in dem Palast aufgehängt.

Und kanm that Capponi, überzeugt bavon, daß die politische Lage eine offene Entzweiung mit Bapft Clemens verbiete, einen Schritt gur Annaherung an benfelben, so wurde er gekürzt, und die frateste Bartei bekam in Kurzem die öffentliche Gewalt wieder in die Hand. Sie war diesmal bewaffnet und webrte fich auf das tapferste, immer in der Hoffnung, bag die alten Prophezeihungen des Frate fich nunmehr erfüllen, und fie, wenn fie in Gefahr gerathe, die fie selbst nicht besteben konne, mit unmittelbarer gottlicher Gulfe ben Sieg babontragen wurde. Aber indeffen waren Raifer Rarl und Bapft Clemens in ein enges Berftanbnig getreten und ein faiferliches heer ichritt zu ber Belagerung ber Stadt, an beren Ausgang um jo weniger ein Zweifel fein konnte, da auch Franz I. seinen Frieden mit dem Raiser traf. Richt auf unmittelbare himmlische Gewalten, die der begeifterte Brophet verkündet haben sollte, sondern auf die weltlichen Kräfte, das militärische Uebergewicht kam es an. Sinft vor fünfthalbhundert Jahren war ein deutscher Raiser vor den Mauern von Florenz purudgewichen; jetzt zwang ein beutscher Raiser, bem zugleich ein großer Theil tes füdlichen Europa gehorchte, die Start zur Unter= Damals hatte bie Stadt fich für ben Papft geschlagen; jest unterwarf fie der Raifer bem mit ihm verbundeten Bapft. Für die allgemeinen Angelegenheiten der Welt ift das Greignis von großem Gewicht; die Gegner des Papsthums in Italien wurden Aber indeß war in Deutschland die protestantische vernichtet. Partei erwachsen. Dieser gereichte die enge Berbindung zwischen Raiser und Papst zu dem größten Anstoß. Man durchichaute, daß diese Bereinigung doch nicht eine Sache des Reiches noch auch eine geiftlich religiöse Angelegenheit sei, sondern lediglich politische Ursachen habe. Daß der Raiser nicht als Raiser, sondern als Bertreter des Papstthums handele, war der Hauptvorwurf, den ihm Luther machte, und welcher zur Grundung des schmalkaldischen Bundes den Anlaß gab. In gewissem Sinne kann man sagen, die Protestanten rächten Savonardla an dem Papstthum. Diese Combinationen aber beschäftigen uns hier nicht; wir ziehen nur die florentinischen Angelegenheiten in Betracht.

Ueber die Zukunft der Stadt wurde durch die Eroberung nicht un= bedingt entschieden. In der Capitulation selbst, die sie im August 1530 einging, ward ein Anoten für die nächste Zukunft geschürzt: die Worte waren, daß der Raiser das Recht haben solle, über die Regierung der Stadt binnen vier Monaten zu verfügen, mit Vor= behalt jedoch ihrer Freiheit. Ueber ben Sinn des Wortes hat sich ein Streit erhoben, der uns noch viel beschäftigen wird und über den wir deshalb gleich hier eine Bemerkung einschalten. Recht hat man hervorgehoben, daß der Kaiser unmöglich ge= meint haben könne, die Medici von der Stadt ausgeschlossen zu halten; benn eben zu beren Gunsten hatte er die Waffen ge= führt. Welche Bedeutung aber konnte unter bieser Voraussetzung das Wort Freiheit noch haben. Man hat behauptet, damit habe nur gesagt sein sollen, daß die Stadt keinen fremden Berren unterworfen sein durfe. So schon in jenen Zeiten; späterhin ist sogar die Meinung aufgetaucht, es sei nur von der indivi= buellen Freiheit eines jeden die Rede gewesen 1). Weder der einen noch der anderen dieser Unnahmen, die sehr wie eine Ausflucht aussehen, darf man beitreten. In dem Augenblick, daß die Capitulation geschlossen wurde, war es doch nicht die Absicht, die Stadt den Medici unbedingt zu überliefern. Clemens VII. hat fich über die florentinischen Gesandten beklagt, durch welche die Capi= tulation in einem für ihn ungünstigen Sinne getroffen worden sei. Die Worte können nur auf Conservation einer möglichst freien Berfassung, auch in dem vorauezusehenden Falle, daß die Medici wiederhergestellt wurden, berechnet gewesen sein. So hat benn Karl V. sich immer entschlossen erklärt, beibes zu vereinigen. Berfassung sollte in ber Art wiederhergestellt werden, wie sie vor der letten Verjagung der Medici im Jahre 1527 bestanden hatte.

Dahin ging auch der Sinn derer, die von den Popularen zur Auswanderung genöthigt, wieder zurückkamen und sich in Be-

<sup>1)</sup> Cini, Vita del serenissimo Signore Cosimo de' Medici, ©. 38: questa formula non stava già a limitare la potestà di stabilire anche la monarchia, ma stava solo a determinare quella quiete e quella sicurezza che sotto nome di libertà dell' individuo gode ciasceduno in un ben regolato governo.

sine neue Einrichtung mußte auch deshalb getroffen werden, weil die Inhaber der Regierung schlechterdings die Mittel nicht aufbringen konnten, um die Forderungen des Heeres zu befriedigen. Um nicht ganz ungesetzlich zu versahren, kam man auf die alte Form zurück, ein Parlament zu berufen, welches eine Balia ernannte, der eine ausgedehntere Befugniß zur Reform der Stadt eingeräumt wurde, als jemals einer früheren 1). Nicht ohne die gewaltsamste Reaction, bei der Hunderte von Populanen mit Verbannungen bestraft wurden, einige sogar mit dem Tod, wurde ein neues Regiment eingesetzt, das sich noch in den alten republikanischen Formen bewegte: noch immer wurde die Signoria von 2 Monat zu 2 Monat erwählt. Alles geschah unter der Einwirfung des päpstlichen Commissars; der Papst über zögerte noch, besinitive Weisungen zu geben.

Kommen wir nun auf Filippo Strozzi zurück. Obwohl einer der vornehmsten Urheber der Staatsveränderung von 1527, war er boch von der popularen Entwickelung, die sie nahm, selbst zur Auswanderung genöthigt worden. So lange die Dinge in Florenz zweifelhaft standen, hielt er sich ruhig; bann aber war er nach Rom gekommen, wohin ihn seine Geldgeschäfte riefen, und wo er wegen ber Bülfequellen, die sein Reichthum eröffnete, gut aufgenommen wurde. Alle alten Feindseligkeiten .schienen vergessen zu sein. Strozzi und Medici schienen wieder ein und dasselbe Interesse zu haben. Filippo gehörte zu benen, welche ber Papst über die in Florenz zu treffenden Einrichtungen im intimften Vertrauen zu Rathe zog. hat ihm den Vorwurf gemacht, daß er Rathschläge sehr gewalt= samer Art gegeben habe. Wenn es sich so verhält, was wir weder abläugnen noch bestätigen wollen, so können sich dieselben doch nur auf bie Herstellung einer festen Ordnung ber Dinge ben Populanen gegen= über bezogen haben, nicht sowohl auf eine monarchische, als auf eine aristokratische Verfassung. Seine Sinnesweise erhellt aus einem seiner Briefe vom Januar 1531, in welchem er den außerordentlichen und auffallenden Gedanken ausspricht, eine neue Nobilität in Florenz zu gründen: man solle die Kräfte und Gesinnungen der Familien haus bei haus erforschen und aus ben Ginverstandenen eine Bereinigung bilden, welcher die Regierung ber Stadt ausschließlich zu= kommen würde; diese allein sollten als Nobili betrachtet werden, alle

<sup>1)</sup> Merli, Commentarij dei fatti civili occorsi dentro la città di Firenze, S. 242.

Anderen als Plebejer, benen kein Antheil an der Regierung gestattet werden dürfe 1).

Wie es scheint, schwebte ihm der Amtsadel des alten Rom vor, die Nobilität unabhängig von dem Patriciat, wie denn in derselben Gens nicht einmal alle Familien zur Nobilität gehörten, und zugleich das Beispiel von Venedig, wo die Nicht = Nobili von allem Antheil an dem Regiment ausgeschlossen waren. Mann, an den er dies schrieb, ist Francesco Bettori, der neben Guicciardini einen hohen Rang unter den politischen Köpfen von Florenz einnahm. Von Vettori besitzen wir ein Gutachten, nach welchem er inmitten der großen Verlegenheiten, in denen man sich be= fand, daran verzweifelte, eine mahrhaft republikanische Verfassung durchzuführen: es bleibe nichts übrig, als nur den Schein derselben zu retten, in der That aber mit Gewalt zu regieren, "die ganze Stadt," sagt er, "ist wider uns, wir mussen das eine oder das andere thun." Er hatte ein Regiment im Sinne, dessen Schwerpunkt in ber Aristokratie liegen sollte, ebenso wie auch Strozzi selbst; die Medici würden eine Stellung eingenommen haben, die wenigstens nicht stärker gewesen wäre, als in bem Jahre 1527.

Papst Clemens VII. aber wäre mit einer solchen niemals zu= frieden zu stellen gewesen; er sagte unter anderem Nerli, dem Ge=schichtschreiber, der sich eine Zeit lang in Rom ausgehalten hatte, bei seinem Abschiede: er verlange eine Einrichtung von solcher Art, daß dem Hause Medici nicht nochmals widerfahren könne, was ihm im Jahre 1494 und 1527 begegnete: da seien die Medici verjagt worden; alle diejenigen aber, welche mit ihnen sich der Bortheile des Staates erfreuten, seien in ihren Stellen geblieben; die Einerichtung müsse eine solche sein, daß, wenn wieder ein Unfall einetrete, mit dem Hause Medici zugleich auch alle seine Freunde und Anhänger die Stadt verlassen müßten.

<sup>1)</sup> Brief von Filippo Strozzi an Francesco Bettori vom 28. Jan. 1531 bei Niccolini, S. 185.

<sup>2)</sup> Merli S. 261: che alla casa nostra non possa più avvenire quello che nel 1494 e nel 1527 avvenne, che noi soli ne fussimo cacciati, e quelli, che con noi godevano i comodi dello stato, restassero in casa loro, come restarono. Però bisogna, che le cose s'acconcino in modo e di tal maniera, che dovendosi perdere lo stato, noi, ed essi ne andiamo tutti di compagnia. Dell' altre cose ci contenteremo, com' è giusto e ragionevole, ch' elle s'acconcino in modo, che gli amici nostri, che vogliono correre la fortuna di casa nostra, tirino de'

Davon waren, wie Nerli versichert, auch alle angesehenen Flozrentiner überzeugt, daß sie ohne das Haus Medici nicht würden bestehen können. Der Papst hatte wahrscheinlich in Erinnerung an die Unfälle des Jahres 1527, den Getanken gesaßt, nicht wie damals dem Sohne Giulianos, Jppolito, den er indessen zum Cardinal erhoben hatte, sondern dem Sohne Lorenzos, Alessanz dro, der mehr zu einem Herrscher geboren schien, die erste Stelle in der Regierung zu Florenz anzuvertrauen. Er veranstaltete, daß Alessandro vom Kaiser durch Kauf ein neapolitanisches Herzogthum erhielt, was demselben einen fürstlichen Rang, auf welchen die Menschen immer vielen Werth legen, sicherte.

Nach mannichfaltigen Berathungen, an denen ber Erzbischof von Capua, Schomberg, der einst im Kloster S. Marco gelebt hatte und die Parteiungen in Florenz genau kannte, Antheil nahm, kam man endlich überein, das Priorat, auf welchem seit 1282 die volksthümliche Macht beruhte, mit dem Gonfaloniere di Giustizia b. h. die Signoria überhaupt aufzuheben. Diese Maßregel soll zuerst burch Bucci bei bem Papft in Anregung gekommen sein. Gonfalonieri di Compagnia und diese Milizen selbst, welche eine populäre Macht constituirten, wurden aufgehoben. Es blieb nur die siegreiche Partei übrig, die sich nun selbst organisirte. Die Balia, die traft der ihr von dem Parlament übertragenen Gewalt, alles angeord= net hatte, wurde zu einem Rathe der Zweihundert, der selbst noch eine größere Zahl von Mitgliedern haben konnte, umgestaltet; aber dieser Rath wäre viel zu zahlreich gewesen, um ihm eine eigentliche Ge= walt zu lassen; er behielt nur die Wahl eines engeren Rathes von 48 Mitgliedern, bem bann alle wesentliche Autorität übertragen wurde. Es war ein lebenslänglicher Senat, ber die legislative Gewalt aus= üben, aber auch alle die Befugnisse, die gewöhnlich den Mini= sterien der auswärtigen Angelegenheiten, des Innern und der Finanzen zufallen, besitzen sollte. Zu allen Aemtern von einiger Bedeutung sollte er ernennen; und die Besetzung der geringeren ben Zweihundert überlaffen bleiben 1). Die Organisation war also, daß alle wesentliche Macht ben häuptern ber vornehmsten Geschlechter, namentlich benen, die von ben Populanen verjagt worden und jest zurückgekommen waren, anheimfiel; es waren die alten aristofratischen Freunde der Medici. Diese willigten ein, daß Aleffandro Medici

comodi dello stato quella ragionevol parte, che a ciascheduno ragionevolmente si convenga.

<sup>1)</sup> Rerli S. 263 ff.

Borsitenber -- Proposto -- in allen Consilien sein und die Macht des abgeschafften Gonfalonierats ausüben solle; er sollte offiziell den Titel Doge führen; benn immer schwebte bas Muster Benedig vor ben Bliden. Aber nicht unbedingt ward dem neuen Dogen die Gewalt zu= gesprochen: vier Mitglieder der Achtundvierzig sollten von drei Monat zu drei Monat durch die Accoppiatoren bestimmt werden, um dem= selben als seine Rathe zur Seite zu stehen. Die Configlieri sollten. als der oberste Magistrat betrachtet werden; es wurde ihnen keine Besoldung, aber manches Chrenvorrecht und zugleich eine hohe Autorität bewilligt: der Doge sollte in ihrer Versammlung die Propositionen machen; durch drei negative Bohnen aber sollten dieselben abgelehnt werden können. In dem Berhältniß des neuen Dogen zu diesen Oberhäuptern der Aristokratie bestand das Wesen der nunmehrigen Einrichtung, die noch immer eine republikanische blieb. Denn die Configlieri stellten doch in sich einen Ausschuß ber Acht= undvierzig, der wieder auf dem Rath der Zweihundert beruhte, vor; es waren die Nobili, die Pregadi, die Savii und der Doge von Benedig in modificirter Form.

Mit alle dem würde jedoch die Absicht des Papstes noch nicht erreicht worden sein; benn ein innerer Sturm würde leicht eine neue Berjagung haben herbeiführen können; die Gewalt, welche die Medici in der früheren Epoche ausgeübt hatten, würde zwar einen Namen erhalten haben, aber noch keinen sichern Bestand. Einen solchen konnte sie nur durch die Autorität des Kaiserthums erhalten. Raiser Karl war von Rom aus in Erinnerung gebracht worden, daß die Regierung in Florenz geändert werden musse; denn die Florentiner seien so von ganzem Herzen französisch gesinnt, daß ber Kaiser von ihnen niemals etwas anderes als Untreue und Abfall erwarten könne; für ihn selbst würde es besser sein, die Regierung einem einzigen in die Hände zu geben 1). So ganz einfach ist jedoch der Antrag des Papstes Clemens zulett nicht gewesen; er hat dem Kaiser wiederholt, er begehre in Florenz nichts weiter für die Nachkommen seines Hauses, als was Papst Leo und er selbst in den früheren Jahren besessen habe, d. h. doch nicht die unbedingte Gewalt, sondern eine Art von Suprematie; aber er fügte hinzu, er wünsche sie unter faiserlicher Autorität zu besitzen, wohin es früher noch niemals ge=

<sup>1)</sup> Brief des Beichtvaters Loapsa an Karl V. vom 2. Oktober 1530; bei Heine, Briefe an Kaiser Karl V., S. 376.

kaiser wurde zugleich eine gewisse Abhängigkeit der sesten Plätze der Florentiner von den Besehlshabern seiner Truppen nachgegeben, so daß die Besestigung der Medici in Toskana zugleich die Begründung oder vielmehr die Erneuerung der kaiserlichen Obersherrschaft in sich schloß. In diesem Sinne war nun das Diplom Karl V. abgesaßt und unter goldenem Siegel ausgesertigt, das in Florenz publicirt wurde?). Darin wird den Florentinern Verzeihung für alles, was sie gegen Kaiser und Reich gethan, zugesichert, zugleich aber Alessandro zum erblichen Oberhaupt der Republik erklärt. Der Kaiser hatte demselben seine natürliche Tochter zugesagt; er bedrohte die Alorentiner mit seiner Ungnade, wenn sie von der sellzgesetzten Erbfolge jemals abweichen sollten. Ueber die Verfassung sprach er sich nur in so fern aus, als auch er, wie der Papst, eine populäre Versassung für unzulässig erklärte.

Der Versuch war das Ansehen der Aristokratie mit dem Für= stenthum zu vereinigen; aber barin lag nun auch die große Schwie= rigkeit: benn, wie Napoleon einmal gesagt hat, irgendwo muß die oberste Gewalt ihren Sit haben. Darin liegt der Ungelpunkt aller Berfassungsstreitigkeiten, eine höchste Gewalt von Selbständigkeit und Energie mit den anderen Elementen des Staatslebens, die einen be= rathenden ober legislativen Untheil an derselben beanspruchen, aus= zugleichen. Hier schien nun der neue Herzog von dem Rath der Ucht= undvierzig gefesselt werden zu müssen. Aber es war ihm ein Vorrecht zugestanden, durch welches alles von Anfang an in Zweifel gerieth; bas Recht, seine Stelle durch andere vertreten zu lassen. Namentlich beauftragte er den Cardinal Cybo, den Sohn einer Schwester bes Papstes Leo, so daß er dem mediceischen Hause vollständig angehörte, mit seiner Stellvertretung unter den vier Consiglieren; aber bald stellte sich heraus, daß Cybo nur weniger wichtige Geschäfte in dem Rathe vortrug, die eigentlich bedeutenden Ungelegenheiten eigenmächtig entschied. Und in den übrigen Rathsversammlungen hielt der Herzog

<sup>1)</sup> Nach Loansas Bericht vom 21. Januar 1531 (Heine S. 407) sagte ihm der Papst, que no queria tanto cuanto V. Md. le ofrecia y que su fin era tener lo que el y el Papa Leon tuvieron y que aquello tuviesen los decendientes de su casa . . . . y por cierto á mi me paresce bien y á servicio de V. Md. pues la preminencia que demanda es de mano de V. Md. lo que antes nunca sué.

<sup>2)</sup> Dumont, Corps universel et diplomatique du droit des gens, II, ©. 72.

für zulässig, sich nicht allein florentinischer Bürger, sondern auch solcher, welche Unterthanen waren, und selbst Fremder als seiner Stellvertreter zu bedienen.

Wie es nun unter ben Großen an Migvergnügten hierüber nicht fehlen konnte, so wurde besonders Filippe Strozzi auf das widerwärtigste davon betroffen; er hatte allezeit mehr einer aristo= fratisch=republikanischen, als einer aristokratisch=monarchischen Tendenz gehuldigt; dazu kamen nun aber wieder fehr perfönliche Migver= hältnisse: die heranwachsenden Söhne Filippo Strozzis erlaubten sich im Vertrauen auf ihre mediceische Herkunft Unbotmäßigkeiten, die ihnen der Herzog nicht nachsehen wollte. Gine volle Entzweiung kam bei folgender Gelegenheit zum Ausbruch. Ginst wurden bei einem Markte, den die jungen Damen zu besuchen pflegten, sodaß es auch dann an Cavalieren nicht fehlte, von Giuliano Salviati unziemliche Worte gegen die junge und schöne Luise Strozzi, die vor kurzem verhei= rathet worden, in einem Kreise von jungen Männern, zu denen auch Piero Strozzi gehörte, ausgesprochen, "Weißt du," sagte Piero, "daß ich ihr Bruder bin?" "Ich weiß es wohl," antwortete Giuliano Piero sagte kein Wort; als aber Giuliano bald darauf in der Nacht nach Hause ging, wurde er überfallen und verwundet. Giuliano war im intimsten Vertrauen des Herzogs, der nun darauf hielt, daß die strengsten Nachforschungen stattfanden, wobei denn Piero selbst verhaftet wurde, ohne daß er dazu gebracht werden konnte, sich zu verantworten. Auf Befehl des Papstes wurde er losgelassen, aber zwischen Alessandro und den Strozzi war seitdem keine Freundschaft mehr. Als Luise nach einiger Zeit starb, behauptete man, sie habe von ihren eigenen Berwandten Gift bekommen, um sie jeder weiteren Beschimpfung zu entziehen 1).

Dian sieht, in welcher Gradation die Zwietracht anstieg; sie ging soweit, daß Filippo Strozzi selbst des Versuches, den Herzog vergisten zu lassen, beschuldigt wurde, was er, und, wie es scheint, mit bestem Grunde ableugnete. Wie hätte aber unter Umständen, die nun solchem Verdachte Raum gaben, Strozzi länger neben Alessandro leben sollen. Wenn er durch und durch ein Aristokrat, wie er war, wenige Jahre früher aus Florenz gewichen war, weil er das Uebergewicht der Demokratie nicht ertrug, so wurde ihm nun auch die Monarchie, an deren Herstellung er mit gearbeitet hatte,

<sup>1)</sup> Diario istorico Fiorentino dall' anno 343 a l' anno 1547, von einigem Werthe nur für die letzten Jahre. Manuscript der Riccardiana.

unerträglich. Abermals verließ er Florenz. Daß er sich von seiner Baterstadt auf immer zu trennen gemeint hätte, läßt sich nicht denken. Seine Absicht ging vielmehr nur dahin, Alessandro zu stürzen, den er persönlich haßte. Einen natürlichen Rüchalt fand er an dem Cardinal Jppolito, der es nicht über sich gewinnen konnte, auf die weltliche Gewalt in Florenz Verzicht zu leisten und einen fort= währenden Antagonismus gegen den Duca unterhielt, wobei er an ben florentinischen Cardinalen Ridolfi und Salviati, die immer einen Freund im Collegium der Cardinäle, schon um einer zukünftigen Papstwahl willen, zu haben wünschten, Verbündete fand. einst, wie oben angedeutet, auch der Ehrgeiz der Strozzi gewesen, ein Mitglied ihrer Familie zum Cardinalat erhoben zu sehen; Papst Cle= mens foll es der Clarice, welche eben ihren Sohn Piero dazu empfahl, oftmals versprochen haben; zu den Beschwerden des Hauses gehörte es, daß das doch nicht geschah. Uebrigens bezeigte der Papft doch auch wieder ben Strozzi mancherlei Aufmerksamkeiten; seine Richte Catha= rina Medici begab sich unter bem Geleit Filippos nach Frankreich, ber daburch in dem Königreich zu einer angesehenen Stellung ge= Ein Ausbruch der Zwietracht in der Familie wurde noch langte. vermieben, so lange Papst Clemens lebte. Aber am 25. September 1534 ging er mit Tode ab. Mit ben zu einer neuen Papstwahl herbeikommenden französischen Carbinälen erschien auch Filippo Strozzi in Rom.

Unter dem neuen Papft Paul III. aus dem Hause Farnese hatte Filippo eine ziemlich schwierige Stellung, einmal wegen ber Geldverhältnisse, über die er sich jedoch mit demselben vertrug, ferner weil der Hof noch mit den Unhängern des verstorbenen Clemens an= gefüllt war, die dessen florentinische Politik fortsetzten. Aber auch eine große Anzahl von Freunden fand Filippe in Rom. Ippolito trat mit seinen Unsprüchen offen hervor; die beiden genannten Car= binäle hielten an ihm fest; daß sie aber in Florenz etwas aus= gerichtet haben würden, war doch nicht benkbar, wofern sie fich nicht mit der demokratischen Partei vereinigten. Die Ausgewanberten, welche boch zum bei weitem größten Theile ber bemofra= tischen Richtung angehörten, die vor der Eroberung in Florenz vor= gewaltet hatte, strömten ihnen zu. Man faßte nun die Hoffnung grade durch diese Berbindung den Kaiser für Ippolito zu gewinnen; man meinte Karl V. zu überzeugen, daß unter Ippolito, ber schon um seines Baters willen die Zuneigung der Florentiner besite, beren Devotion ihm gesicherter sein werde, als unter Alessandro, welcher

in Florenz nun einmal verhaßt sei; sie dachten überhaupt, dem Raiser den Herzog zu entfremden und dadurch diesen zugleich bes Principates und der ihm zugesagten Gemahlin zu berauben. der Berbindung mit den demokratisch gesinnten Ausgewanderten ent= sprang nun aber auch eine Verlegenheit. Denn wie konnte Ippolito sich anheischig machen, ihre Ansprücke jemals zu befriedigen. Bruder und Biograph Filippos, der ihn sonst hoch in Ehren hält, schreibt ihm boch eine höchst zweideutige Politik zu, die freilich im Geiste ber Zeit lag; er erzählt, Filippo habe bem Cardinal Ippolito die Hinneigungen für dessen Person größer vorgestellt, als sie doch gewesen seien; und auf die Verbindung mit den Ausgewanderten gedrungen, denen man nicht Alles wörtlich zu halten brauche, was man ihnen in Aussicht stelle, er musse ben haß bes Boltes gegen Alessandro erregen, und um keinen Preis ben Versprechungen, die dieser selbst machen könnte, vertrauen: denn der werde, wenn er fich einmal befestigt habe und der Eidam des Raisers geworden sei, boch von alle bem nichts balten 1).

Das Kaiserthum erscheint noch einmal in seiner vorwaltenden Autorität; es schien, als ob es für die Zukunft von Florenz nur darauf ankomme, den Kaiser, der eben von seiner Unternehmung gegen Tunis nach Neapel kam, zu überzeugen, daß Ippolito mehr Vertrauen verdiene und größere Sicherheit darbiete, als Alessandro. In dieser Absicht machte sich nun Ippolito, von Strozzi begleitet, zu einer Reise nach Neapel auf. Allein unterwegs ward er von einer Krankheit betroffen, der er in wenigen Tagen erlag. Die allgemeine Meinung war, daß Alessandro ihn habe vergisten lassen. Lorenzo Strozzi macht den Mann namhast, welcher dem Speisemeister des Cardinals die Dosis Gift gegeben habe, durch welche der letztere umgebracht worden sei<sup>2</sup>. Der Leser begreift, wie schwer es dem Historiser wird, zwischen Anklage und Vertheidigung, besonders wo Giftmischerei eine so große Kolle spielt, ein Urtheil zu fällen.

Der Tod Jppolitos, welches auch die Ursache davon gewesen sein mag, zersprengte doch die Partei nicht, die sich um ihn gebildet hatte. Die Ausgewanderten versammelten sich zahlreich in Neapel, um dem Kaiser ihre Beschwerden vorzutragen. Dann aber hielt es auch Alessandro sür nothwendig, sich nach Neapel zu begeben, um

<sup>1)</sup> Vita di Filippo Strozzi, bei Niccolini p. LXXIV, LXXX.

<sup>2)</sup> Vita di Filippo Strozzi a. a. D. p. LXXXI.

jeder möglichen Entfremdung des Kaisers von seiner Sache entgegen zu Vor einigen Jahren hatten Guicciardini und Filippo wirken. Strozzi zusammengewirkt, um bas Haus Medici nach Florenz zurück= zuführen und daselbst festzustellen; jest erschien Guicciardini mit einigen anderen ber vornehmften Bürger im Geleite Aleffandros; Filippo Strozzi stand auf der Seite der Ausgewanderten, und dort am Hofe des Raisers wurde nun der Streit zwischen ihnen ausge= fochten, der über die Herrschaft in Florenz entscheiden sollte. Es gehörte eine sehr wachsame Fürsorge dazu, um es nicht zwischen beiden Parteien zu thätlichen Feindseligkeiten kommen zu laffen; boch haben zwischen benselben auch Annäherungen stattgefunden, die aber sehr geheim gehalten wurden und bamals keinen Erfolg hatten. Die vornehmsten Minister des Kaisers, Covos und Granvella, von welchen sich die Ausgewanderten nicht wenig versprachen, leiteten einen Schriftwechsel zwischen ben beiben Parteien ein. Die Ausge= wanderten drangen in ihren Eingaben 1) hauptsächlich auf wörtliche Ausführung der in der Capitulation gegebenen Berheißung, daß die Freiheit erhalten werden solle, und suchten durch eine Reihe Grausen erregender Thatsachen nachzuweisen, daß Alessandro ein Tyrann sei. Die Gegenschrift von der Hand Guicciardinis ist in so fern historisch nicht erakt, als sie einen ursprünglichen Gegensatzwischen Populanen und Nobili in Florenz annimmt, bei welchem sich die Nobili an das Haus Medici angeschlossen, die Populanen sich bemselben entgegengesett hätten; nicht für die früheren, nur für die letten Jahre ist das richtig. Und auf den Kaiser mußte es Eindruck machen, wenn Guicciardini das schon früher vorgebrachte Argument in volles Licht stellte, daß es nämlich ein Widerspruch sein würde, wenn der Kaifer die Populanen, nachdem er sie mit den Waffen besiegt, jest wieder in den Besitz der Gewalt bringen wolle; so lasse sich das Wort Freiheit nicht verfteben; es bedeute nur eben die Selbständigkeit und Souveränetät des Staates; was man als Grausamkeit Alessandros barstellte, wurde den Magistraten in Florenz zur Last gelegt, deren Beschlüsse der Herzog ausgeführt habe, nichts weiter.

Soviel man auch von dem verwerflichen Lebenswandel Alessan= droß erzählte, so wurde der Kaiser dadurch doch nicht gehindert, seine Tochter nit demselben zu vermählen: denn auf die eine oder die andere Weise mußte er der florentinischen Gebiete sich fest versichern, zumal da so eben Franz I., veranlaßt durch den Abgang der Sforza

<sup>1)</sup> Guicciardini in Opere ined. Bd. IX. S. 332 ff.

Anlauf nahm, um die Macht der Franzosen in Italien wiederherzustellen. Aber doch auch mit den Ausgewanderten wollte der Raiser nicht vollsständig brechen: der Herzog wurde bewogen, ihnen die Rückehr und die Zurückgabe ihrer Güter zuzusagen, und Granvella ließ vernehmen, man werde demselben die Hände auf eine Weise binden, daß er niemand Unrecht thun könne. Damit aber waren die Ausgewanzberten nicht zufrieden: denn nicht sowohl um ihre Güter, als um Herstellung der Freiheit sei es ihnen zu thun. Und wie hätten sie in einem Augenblick einen Schritt breit zurücktreten sollen, da die Feindseligkeit der großen rivalisirenden Mächte wieder ausbrach und zu einem Krieg führte, dessen Ausgang niemand absehen konnte. Dabei bleibt es jedoch immer, daß es nicht so sehr die Restitution war, über welche man noch differirte, als der Grad der zuzugestehenzben Freiheit.

Als der Kaiser kurz darauf nach Rom kam, sind die Verhandslungen fortgesetzt worden, aber ohne Erfolg: denn bei der Tiese und Macht der Gegensätze war selbst eine äußere Ausgleichung nicht mehr möglich. Indeß blieb Alessandro Herr und Meister in Florenz. Seine Vermählung mit der Tochter des Kaisers befestigte seine Stellung und verdoppelte sein Ansehn. Im Begriff, seinen Feldzug gegen Frankreich von Ober-Italien her ins Werk zu setzen, nahm Karl V. seinen Weg durch Florenz; der Empfang, den er sand, mußte ihn in der Meinung bestärken, daß er sich bei dem bevorstehenden Kriege vollkommen auf Toskana verlassen könne 1).

In diesem Moment trat ein gräßliches Ereigniß ein, welches alles das zu zerstören drohte. Wenn es wahr ist, daß Alessandro am Tode Ippolitos Schuld gehabt hat, so wäre eine entsprechende Rache dafür von einer Hand an ihm vollzogen worden, die er nicht fürchten konnte. Ein Sprößling der jüngeren Linie des Hauses Medici, Sohn Bier Francescos, Lorenzo, mit dem er scheinbar im engsten Vertrauen lebte, hatte ihn unter dem Vorwande, ihm ein Rendezvous mit einer Dame zu verschaffen, in sein Haus geführt; hier aber hat er ihn umgebracht; Alessandro wurde niedergeworfen;

<sup>1)</sup> Bei Segni (Storie Fiorentine S. 208) liest man, daß der Kaiser daran gedacht habe, das Generalat seiner Truppen in Italien an Alessandro zu übertragen, der zum Dienst des Kaisers die beschwerlichsten Auslagen auf Stadt und Land auszulegen unternahm. Lorenzo hat einmal behauptet, daß gerade dieser sinanzielle Apparat ihn vermocht habe, sein Borhaben nicht länger zu verschieben.

indem ihm Lorenzo den Mund zuhielt, wurde er von einem dazu vorbereiteten Diener gleichsam abgeschlachtet (5. Januar 1537). Fragen wir nach den Motiven der Handlung, so war auch hier eine Erbschaftsstreitigkeit im Spiel, wie einst bei der Abwendung der Strozzi von Soderini und später bei der Theilnahme Clarices an dem Ereignis von 1527. Lorenzo war mit seinem Better Cosimo über die Berlassenschaft von dessen Bater streitig; zwischen beiden waltete ein glühensder Haß; daß nun Alessandro auf die Seite Cosimos trat, konnte ihm Lorenzo nicht vergeben 1). Aber zugleich war er der Borstellung der Ausgewanderten, daß Alessandro ein Thrann sei und den Tod verdiene, nicht unzugänzlich geblieben. Rachsucht, Interesse und ein verworrener Begriff von dem Nachruhm, der den Mörder eines Thrannen erwarte, bewogen ihn zu dieser Unthat: er meinte ein florentinischer Brutus zu sein 2).

Aber nach vollbrachter That wagte er doch nicht, die weiteren Folgen derselben abzuwarten; er fürchtete, dem ersten Sturmeder aufgeschreckten herrschenden Gewalt erliegen zu müssen. Flüchztigen Fußes eilte er zuerst nach Bologna, dann nach Benedig zu Filippo Strozzi, der ihm anfangs keinen Glauben schenken wollte, aber von der Wahrheit der Thatsache durch die blutende Hand des Mörders, die in der Qual der Berzweislung von Alessandro mit den Zähnen war zerrissen worden, überzeugt wurde. Die ersten, denen Strozzi von dem Ereignisse Nachricht gab, waren die in Benedig verweilenden französischen Gesandten. Unverzüglich wandte er sich auch an den französischen Gesandten in Rom, dem er einiges Geld zugehen ließ, das ihn in den Stand setzen sollte, ein paar tausend Mann

<sup>1)</sup> Nach Cantini (S. 28) bekam Lelio Torelli, Mitglied der Rota in Florenz, die Weisung, eine Sentenz auszusprechen, che fosse negli articoli dubbii favorevole a Cosimo. Manucci (vita di Cosimo de' Medici, Granduca di Toscana S. 38) scheint davon keine Kenntniß gehabt zu haben. Die Sache wird aber mit einigen abweichenden Umständen in der Chronik von Giuliano Ughi-(Arch. stor. ital. App. Bd. VII. S. 187) berichtet.

<sup>2)</sup> Die Apologia di Lorenzo de' Medici von Benedetto Barchi führt eine Reihe von Schändlichkeiten und Unthaten auf, aus denen der Schluß gezogen wird, daß Alessandro ein wirklicher Tyrann gewesen sei; Lorenzo beshauptet darin, nur seine Pslicht erfüllt zu haben, indem er Alessandro umsbrachte perchè non solo io ho morto il tiranno, ma sono andato io medesimo ad esortare et sollecitare quelli, che io sapevo, che potevano, e pensavo, che volessin fare più degli altri per la libertà della patria loro. Bei Burmann Thes. antiq. et hist. Ital. T. VIII, P. I, S. 678.

zu lassen. Alle Ausgewanderten wurden bei der Rachricht von der Joes durchzuckt, daß nun die Zeit gekommen sei, etwas auszurichten. Die alten Fratesken glaubten darin den Finger Gottes zu erstennen, der die Insolenz des stolzen Riesen durch seine Krast niedergeworsen habe 1). Salvestro Albobrandini, der als das größte Talent unter ihnen galt — er stand damals in päpstlichen Diensten in Bologna — schrieb an Filippo, man müsse den Augenblick ergreisen, in welchem die Gemüther durch die Größe des Ereignisses erschüttert, sich noch nicht wieder gesammelt haben; er habe bereits nach allen Seiten hin geschrieben, besonders auch in Rom angefragt, was die Cardinäle Ridolsi und Salviati zu thun dächten: man müsse rasch zu Werke geben, das sei der letzte Alt des Schausspiels 2).

Wohin aber die Absichten, die sofort emportauchten, gerichtet waren, erkennt man aus dem Brief eines Mitgliedes der Familie an Fisippo Strozzi, dessen Motto lautet: "Freiheit oder vielmehr Aristokratie"<sup>3</sup>): denn in den Strozzi deckten sich diese Begrisse, während die Masse der Ausgewanderten an ihren demokratischen Principien sesthielt. Filippo begab sich nach Bologna, um die Unternehmungen gegen Florenz, von dem man meinte, es werde noch ohne Oberhaupt sein, mit seinem Ansehen dei den Ausgewanderten und mit seinem Gelde in Gang zu sezen. Schon aber war Florenz nicht mehr ohne Oberhaupt.

Lorenzo, der Mörder, behauptet: er habe sich zwar niemand ansvertrauen können, aber so viel Runde von der Gesinnung angessehener Bürger und von der Stimmung in Florenz gehabt, daß er geglaubt habe, die Stadt werde sich bei der Nachricht vom Tode ihres Tyrannen erheben, um ihre Freiheit wiederherzustellen 1). Der Cardinal Cybo, dem die erste Nachricht von dem Tode des Fürsten, den er in den Geschäften vertrat, zukam, hielt sie ansangs geheim:

<sup>1)</sup> Jacopo Narbi an Carbinal Ribolfi am 18. Jan. 1537. Archivio stor. Ital. II. Ser. I. S. 205.

<sup>2)</sup> Che questo è l'ultimo atto di questa Commedia e che bisogna farlo bene e presto. Schreiben von Salvestro Albobraudini vom 8. Januar 1538. Bei Niccolini S. 212.

<sup>3)</sup> Libertas aut potius áqioroxparia. Schreiben von Ciriaco Strozzi an Filippo Strozzi. Bologna, 8. Januar 1537 bei Niccolini S. 213.

<sup>4)</sup> Schreiben Lorenzos an Francesco de' Medici aus Benedig vom 5. Febr. 1537 bei Niccolini S. 237.

benn auch er fürchtete, daß dieselbe ben Ausbruch einer Empörung hervorrusen werde; er ließ vor allem den Führer der bewaffneten Macht, Alessandro Vitelli, an dessen treuer Gesinnung er nicht zweifelte, nach ber Stadt zurücktommen; bann berief er die vier Configlieren, hierauf den Rath der Achtundvierzig nach dem Sause der Medici und machte ihnen Mittheilung von dem Borgefallenen. Diese baten ihn, die höchste Gewalt selbst so lange in der Hand zu behalten, bis ein definitiver Entschluß gefaßt sein werde. sträubte sich dagegen, weil bei der Lage der Dinge eine definitive Auskunft nicht verzögert werben durfe; welche aber konnte die sein? Die Feste von Florenz, in welche sich jetzt die Tochter des Kaisers mit ihren Kostbarkeiten zurückzog, war in den Händen einer kaiserlichen Besatzung, ebenso die Festungen von Pisa und Livorno, und ein Heerhaufen spanischer und deutscher Trup= pen stand in der Nähe; bei der geringsten Abweichung von dem kaiserlichen Systeme wurde man eine Besitzergreifung der Stadt und bes Gebietes durch die Spanier haben befürchten Nichts blieb übrig, als das Diplom des Kaisers zu beob= achten, in welchem die Erbfolge im Mannsstamme des Hauses Medici angeordnet war. Nun aber war die ältere Linie durch den Tod bes Papftes Clemens und des Cardinals Ippolito, endlich durch die Er= mordung des Duca Alessandro, zu Ende gegangen; man mußte auf die jüngere zurückgreifen, von der noch zwei männliche Sprossen Aber der eine, Lorenzo, hatte sich durch seine Unthat der Nachfolge selbst beraubt. Von allen Medici war nur noch einer übrig, Cosimo di Giovanni, von dessen Herkunft und Auferziehung wir sogleich hier eine kurze Nachricht einschalten. Er stammte von einem Bruder Cosimos des Alten Lorenzo, die Beide Söhne jenes Giovanni d'Averardo waren, von welchem die merkantile Größe des Hauses herrührte. Bon beffen Sohne Pier Francesco stammten Giobanni und Lorenzo, die bei dem ersten Umsturz der mediceischen Herrschaft betheiligt waren. Die Republikaner hatten immer gefürchtet, daß einer von ihnen sich zum Herrn aufwerfen würde; besonders miß= fiel es ihnen, daß der ältere, Giovanni, sich mit der damals oft genannten Madonna di Forli, Katharina Sforza, Nichte Lodovicos des Mohren, Wittwe eines Riario vermählte; Lodovico Sforza schien ihn zum Oberhaupt der Republik, welche eine aristokratische Form annehmen follte, bestimmt zu haben. Der Gobn, ber aus dieser Che geboren wurde, empfing in ter Taufe zu Ehren desselben den Namen Lodovico, den aber nach bem Sturz des Mohren die Mut=

ter fallen ließ und durch den Namen ihres Gemahls ersette 1), wie das bei Filippo Strozzi geschehen war. Dieser Giovanni nun zeichnete sich dadurch vor allen Mediceern aus, daß er friegerischen Ruhm erward; noch sehr jung, starb er an den Folgen einer Verwundung, die er in den Kämpfen mit den kaiserlichen Landsknechten an den Ufern des Mincio erhalten hatte, im No= vember 1526. Er war mit einer Tochter Jacopo Salviatis, Maria, verheirathet, die ihm bereits einen Sohn geboren hatte, ber auf den Wunsch Papst Leos in der Taufe den Namen Cosimo erhielt 2). Seine erste Erziehung empfing berselbe am Hofe zu Rom in Gemein= schaft mit Katharina Medici, die ungefähr von gleichem Alter Dian erzählt, der sechsjährige Knabe habe einft in den Zim= mern des Papstes Clemens vernommen, was dieser im Gespräch über obwaltende politische Berhältnisse gesagt hatte; zum Er= staunen der Mutter wiederholte der Knabe die Worte des Pap= îtes, und selbst zu ihrem Schrecken: benn fie betrafen die gebeimsten Angelegenheiten 3). In Florenz, wohin sie eben zurück= fehrten, war doch ihres Bleibens nicht lange, da die Unruhen ausbrachen, vor welchen das Haus Medici aus dieser Stadt weichen mußte. Der junge Cosimo mußte einmal nach Benedig fliehen; dann aber vor den Truppen der Republik, die seinen Aufenthalt im Mugello bedrohten, seine Rettung in dem Kirchenstaate suchen; er war in Bologna, als der Kaiser daselbst von dem Papst gekrönt wurde. Die kaiserlichen Waffen, welche ber Bater im Dienste bes Papftes bekämpft hatte, führten die Familie und ben Sohn nach ihrem Landgut Trebbio di Mugello und nach Florenz zurück, wo sie fortan verweilten. In ihrem Haus in Florenz sah man eine Unzahl von Geistlichen und Weltlichen von hervorragendem Verdienft; Ristori, der als Lehrer der Mathematik und Astronomie einen gro-Ben Ruf besaß, Romolo Lorenzi, Meister in den drei gelehrten

1) Mannucci, vita di Cosimo S. 30.

2) Cantini, Vita di Cosimo de' Medici con molte sue lettere risguardanti affari di stato. S. 19 ff.

<sup>3)</sup> So wird in dem handschriftlichen Werke Origine & Descendenza della casa de' Medici erzählt. Bei Mannucci S. 38 findet sich eine ganz andere Version dieser Nachricht, nach welcher der Knabe der Mutter selbst das, was ihm zu Ohren gekommen, verschwiegen hätte. Wer wollte darüber entscheiden? Die Tradition ist über die Kindheit eines nachmals berühmt gewordenen Mannes immer zweiselhaft. In der einen wird mehr die Ausmerksamkeit, in der andern die Verschwiegenheit des Knaben betont, während andere nur sein Jagen und Fischen bemerken wollten.

Sprachen, Bernardo Ricci, ein Schüler Polizians; das Haus wurde als Herberge der Gelehrten bezeichnet. Und wer weiß nicht, wie vielen Einfluß die in einem Hause ein- und ausgehenden Freunde auf einen talentvollen Knaben ausüben? Der regelmäßige Lehrer Cosimos Giovan Francesco Ricci hat sich auch später als Mann von Fähigkeiten für häusliche und politische Geschäfte gezeigt 1). Mona Maria war eine liebenswürdige Wirthin, unzugänglich sür ungeshörige Annäherungen, und nahm Bedacht, den Sohn vor allen Verführungen der Jugend zu bewahren. Man sah ihn nur der Jagd, dem Fischsang und den leiblichen Uebungen obliegen; daraus darf man noch nicht schließen, daß er nicht auch für alle Gegenstände des Lebens und der Politik offenen Sinn gehabt hätte. Er war immer in Freundschaft mit Alessandro gewesen und hatte ihn zu dem Wettstreit mit den Ausgewanderten nach Neapel begleitet.

Bei der ersten Nachricht von dem Tode Alessandros boten ihm einige Truppenführer in der Nachbarschaft an, sich ihm anzuschließen; er vermied es aber und begab sich mit bescheibenem Geleit nach Florenz.

Db nun in dem Rath der Achtundvierzig wirklich ein ernstlich gemeinter Borschlag gemacht worden ist, die Republik, wie sie früher bestanden hatte, wiederherzustellen, und welcher Art dieser gewesen ist, muß man dahingestellt sein lassen. Das Ereigniß hat wieder zu politischen Reden, voll von Ostentation, Anlaß gegeben; man hat sogar gemeint, der Gedanke der Großen sei die Republik gewesen, das Bolk habe die Ronarchie gesordert. Durch den einzig glaubwürdigen Bericht, der von dem Ereigniß vorliegt, von Franzesco Bettori, wird im Grunde alles dies ausgeschlossen. Auf der einen Seite hatte man die kaiserliche Uebermacht zu fürchten, auf der anderen Seite aber das Bolk. "Wir besorgten", sagt er, "daß das Bolk im Haß gegen uns zu den Wassen, die ihm noch gelassen waren, greisen und uns verziagen, berauben, ermorden möchte, wogegen es kein anderes Mittel gab, als die Wahl eines Oberhauptes, welche wir vollzogen".

Die Achtundvierzig also, in benen sich die mediceische Partei con= centrirte, vermieden diesmal das, was in den Jahren 1494 und 1527 geschehen war; sie setzten sich ein Oberhaupt aus dem Hause Medici;

<sup>1)</sup> Guasti, Alcuni fatti della prima giovinezza di Cosimo de' Medici. Giornale storico degli archivi Toscani. II, 13.

<sup>2)</sup> Cantini, S. 33.

<sup>3)</sup> Schreiben Bettoris aus Florenz an Filippo Strozzi vom 15. Januar 1537 bei Niccolini S. 217.

hätten sie sich entzweit, so würden sie verloren gewesen sein. Diese voppelte Rückficht auf die Anordnung bes mächtigen Kaisers und auf die Gährung im Volke war der Ursprung der neuen Gewalt, welche bem jungen Cosimo übertragen wurde. Rein Zweifel, daß Cybo alles leitete, Bitelli bei ber Ausführung vielen Antheil hatte 1). Eine Com= mission wurde eingesetzt, um die Bedingungen, denen Cosimo sich zu unterwerfen habe, festzustellen. Merkwürdigerweise ift die vornehmfte eben gegen ben Cardinal Cybo gerichtet: man war seiner Stellvertretung, die so vielen Anftoß erregt hatte, müde; man bestimmte, daß zwar das neue Oberhaupt, der Primario der Stadt einen Stell= vertreter segen dürfe, aber dieses immer ein Mitglied der Achtund= vierzig selbst sein musse. So sind auch die meisten anderen Bebingungen barauf berechnet, ber florentinischen Bürgerschaft ihre Vorrechte zu sichern. Cosimo nahm bies alles an; sein angeborenes politisches Talent zeigte er badurch, bag er vom ersten Augenblick an den Kampf zwischen Kaiser und Frankreich ins Auge faßte und sich entschieben auf die Seite bes ersteren stellte, auf beffen Theilnahme und Einwirkung der ganze damalige Zustand beruhte.

Die rasche Entscheidung, die in Florenz erfolgte, darf vielleicht als ein europäisches Ereigniß betrachtet werden: denn der Sinn der Antagonisten des Kaisers, der Franzosen ging eigentlich dahin, un= verzüglich einen Invasionsversuch gegen das florentinische Gebiet ins Werk zu setzen, zugleich von Perugia, Bologna und der Romagna her; sie schlugen die Streitkräfte der Kaiserlichen in Toskana nur gering an und hofften im ersten Augenblick einen großen Erfolg da= vonzutragen. Filippo Strozzi begab sich in dieser Absicht nach Bologna; auch würde er gewiß unverweilt losgebrochen sein, wenn die Florentiner, was ja wirklich im ersten Augenblick in Borschlag gekommen war, den natürlichen Sohn Alessandros, einen Knaben von fünf Jahren, zu ihrem Oberhaupt ernannt hätten; diesen ver=

<sup>1)</sup> Darüber gibt Mocenigo, ber Bitelli genau fannte, folgenden Bericht: Fu principal causa che si eleggesse dalli deputati di Fiorenze il presente duca Cosimo che allora era putto di 15 in 16 anni. Imperocchè loro non lo volevano eleggere per modo alcuno, ma esso Alessandro facendoli ridur nel palazzo non volse che si partissero fino che non fusse da loro fatta la detta elettione, anzi perchè perseveravano pur in dire che non erano concordi in eleggerlo, fece venire un buon numero di suoi finti armati verso la piazza, gridando Duca Duca; perocchè essi deputati impauriti subito contro sua voglia fecero la detta elettione. In der Relation von Bincenzo Fedeli findet sich cine anesocenartig ausgeschmildte Wiederholung derselben Bersion.

derbten Stamm wollte er nicht in Florenz auf's neue Wurzel schlagen lassen. Die Wahl Cosimos, den er gut kannte, wie er denn auch die oftmals sehr bedrängte häusliche Wirthschaft der Maria Salviati unterstützt zu haben scheint, brachte bei ihm einen seinen Eiser lähmenden Eindruck hervor.

Daffelbe fand, und gewiß in nicht geringerem Grade, auch bei ben florentinischen Cardinälen, auf deren Beistand gezählt wurde, statt. In Rom machte die Ermordung Alessandros schon deshalb Eindruck, weil sie bei dem Wiederausbruch des allgemeinen Krieges und der türkischen Anfälle die verderblichste Wirkung nach sich ziehen könne. Die Ersetung bes Ermordeten durch Cosimo beruhigte die Gemüther und fand selbst bei benen Beifall, welche das bisherige Regiment in Florenz mißbilligten und verwarfen. Die florentinischen Cardinäle wendeten sich an den Cardinal Cybo, dem die rasch und durch= greifend getroffene Auskunft allein zugeschrieben wurde und den fie als ihr Oberhaupt anerkennen, mit der Erklärung, zwei ober brei von ihnen seien sehr bereit nach Florenz zu kommen und der neuen Regierung ihren Sinn zu eröffnen, welcher dahin gehe, daß ber Staat zur Sicherheit und Befriedigung Aller gereichen muffe, derer, welche regieren, und auch berer, welche regiert werden; ferner sowohl berer, welche fich in der Stadt, als berer, welche gegenwärtig außerhalb berselben fich befinden; was die öffentliche und private Wohl= fahrt erheische 1). Ihrerseits hatte die neue Regierung nicht versäumt, einen Bevollmächtigten an den Papst abzuordnen, der demselben mit der Bitte um dessen Protection von der geschehenen Beränderung Anzeige machen und zugleich die Cardinäle einladen sollte, in Person nach Florenz zu kommen. Es war Alessandro Strozzi, der

<sup>1)</sup> in guisa, che lo stato sia e di sicurtà e di contento a chi governa e parimente a chi è governato, e così per quelli di dentro come per quelli, che al presente si trovano di fuora. Ich entnehme bies aus einem Schreiben der Cardinäle Pucci, Monte, Ridolfi, Salviati, Gaddi an Cardinal Cybo, das in den Lettere de' Principi (III, 56) publicirt worden, aber mit der falschen Datirung vom 15. Januar 1538. Jedes Wort beweist, daß der Brief in das Jahr 1537 gehört, zugleich aber daß er unmöglich erdichtet sein kann: so genau und unerwartet stimmt er zur Sache. Das Datum des 15. Januar könnte einigen Zweisel erregen, weil die Cardinäle in einem Schreiben vom 15., das von Monte Auost datirt ist, angeben, daß Strozzi den Abend zuvor, also den 14., angekommen sei; sie sagen quivi, meinen aber ohne Zweisel Rom, während doch in dem Briese von dieser Mission keine Meldung geschieht. Der Brief wird unterschrieben worden sein, ehe man von dieser Sendung Notiz hatte.

bie Carbinäle schon auf bem Weg nach Bologna fand; er stellte ihnen vor: unter ben Männern, an welche bie Regierung in Florenz gekommen sei, gebe es viele, die eine Aussöhnung mit ihnen wünschen; man hege die Absicht, eine solche Regierungsform einzuführen, bei welcher qualificirte Personen ebenfalls Ansehen und Autorität genießen würden 1). Die Cardinäle waren nicht ohne Besorgniß, daß man sie nur einzuschläfern suche, aber sehr angenehm war ihnen boch bie Einladung, nach Florenz zu kommen. In bem Briefe, in welchem Alessandro Strozzi dem Filippo Rachricht von dieser Verhandlung gibt, versichert er demselben, ein sehr verbreiteter Wunsch sei, daß die beiden Cardinäle und Filippo den Staat von Florenz --- er meint deffen jetige Einrichtung - unter ihre Protection nehmen, unterftüten und selbst regieren sollen 2). Worte, die wohl so ernstlich nicht gemeint waren, allein doch die Aussicht eröffneten, daß bei neuen Einrichtung bes Staates ben Ausgewanderten eine fichere und ehrenvolle Rückehr vorbehalten bleiben werbe. Dazu tam bann, daß Filippo aufmerksam gemacht wurde, er werbe, nach= bem bort die Hauptsache geschehen, nichts bewirken, als vielleicht eine Verwüftung des platten Landes zum abermaligen Ruin beffelben.

Filippo sagt einmal, er sei kein Franzose, kein Spanier, sonbern ein Florentiner: einen Angriff gegen seine Baterstadt zu unternehmen, bei welchem auf einen wirklichen Erfolg nicht gerechnet werden konnte, widersprach seinen patriotischen Gefühlen; seine Absicht ging nur dahin, wieder eine sichere Stellung in Florenz zu sinden; er war vor allen Dingen florentinischer Patriot und wollte es sein; in dieser Gesinnung stimmte er mit seinen florentinischen Freunden überein. Diesen giedt er zu vernehmen, er komme nicht mit den Ausgewanderten, die Schaar der Ausgewanderten komme vielmehr mit ihm. Nichts wäre ihm erwünschter gewesen, als eine Ordnung der Dinge, bei welcher er die Autorität, die ihm gebühre, wieder hätte erlangen können.

So trat in jenem Unternehmen, bas auch in der zweiselhaften Haltung des Papstes Paul mancherlei Schwierigkeiten fand, eine Stockung ein, über welche die französischen Gesandten in Venedig ihr Erstaunen kund gaben: gewiß rühre alles von den Cardinälen her; möge die Sache von denselben nur gut verstanden, richtig ge=

<sup>1)</sup> Schreiben ber Carbinäle an Filippo Strozzi, Monte-Ruofi 15. Januar 1537, bei Niccolini S. 214.

<sup>2)</sup> Schreiben von Alessandro Strozzi an Filippo Strozzi, aus Rom 19. Januar 1537, bei Niccolini S. 220.

faßt worden sein '). Wenn man auf der einen Seite sagte, durch die Verzögerungen werde nichts erreicht, als daß die Feinde um so stärker würden; so wurde auf der anderen die treffende Bemerkung gemacht, daß alle Verbindung der Ausgewanderten mit den Franzosen nur dazu diene, um die Stadt um so mehr unter die Herrsschaft der Spanier zu bringen.

Daran kann nun kein Zweifel sein, daß in diesem Moment von der Regierung in Florenz sowohl, wie von den Ausgewanderten die Möglichkeit einer Aussöhnung ernstlich erwogen worden ist.

Filippo billigte die Reise der Cardinäle nach Florenz, da deren in dem angeführten Briefe ausgedrückte Absicht vollkommen der seinen entsprach; er ließ denen, welche die Proclamation der Freiheit zu fürchten schienen, erklären, daß er mit jeder Regierungs= form zufrieden sein werde, die ihnen einzurichten gefalle, voraus= gesetzt, daß sie nicht eine geradezu thrannische sei<sup>2</sup>).

In Florenz kam es nun noch vor der Ankunft der Cardinäle, aber, wie man ausdrücklich versichert, unter ber Einwirfung ihrer klugen Rögerungen so weit, daß die Wiederaufnahme der Ausgewanderten in aller Form beschloffen wurde (30. Januar 1537). Es hatte einen guten Eindruck gemacht, daß Salviati einen Einfall, der von Perugia her zu besorgen war, abwendete; so wünschte man benn auch ben Gefahren, die von Bologna und ber Romagna drohten, burch Filippo ein Ende gemacht zu sehen. Man erwartete, daß die Hoffnungslofigkeit eines Angriffs und diese Zugeständnisse bazu beitragen würden, allen Unruhen ein Ziel zu feten. Auf eine Republik, versicherte Bettori, lasse sich jest nicht wieder zurücktommen: sie wäre für ben Kranken eine zu starke Medicin, an der er sterben muffe; wenn man demfelben aber das Leben rette, fo laffe fich vielleicht mit der Zeit ein Zustand erwarten, in dem man einiges Gute erreichen könne 3). Bettori und Guicciardini, ber von diesem als ber beste Mann, ben die Stadt besitze, gerühmt wird, gaben auch unter bem neuen Herrn die Hoffnung auf eine größere, namentlich arifto= fratische Freiheit nicht auf.

<sup>1)</sup> Schreiben ber französischen Gesandten an Filippo Strozzi aus Benedig vom 24. Januar 1537, bei Niccolini S. 204 fälschlich 1536 datirt.

<sup>2)</sup> Che noi ci sodisfaremo d'ogni forma che a loro piacesse, purchè non fosse mera tirannica. Brief Filippos au die Cardinäle, bei Niccolini S. 222.

<sup>3)</sup> Brief Bettoris aus Florenz an Filippo Strozzi vom 30. Januar 1537 bei Niccolini S. 231.

Filippo Strozzi, der indessen nichts versäumt hatte, um die Rube zu erhalten, begrüßte bie erfte Rachricht von dem burch= gegangenen Herstellungsbecrete mit Freuden; es musse nur so weit kommen, daß man sich ber Wohlthat der Restitution auch wirklich erfreuen könne 1). Als er nun aber bas Decret selbst in die Banbe bekam, änderte sich seine Meinung; im allgemeinen setzte er baran aus, daß die Wiederherstellung nur denen zu Theil werden sollte, bie wegen der Angelegenheiten des Staates seit 1530 exisirt wor= ben seien: benn wie leicht, baß ben Burückkommenden aus an= beren Gründen als diefen Verfolgungen bereitet würden; wer im Bertrauen auf diese Zusage allein nach Florenz zurückehre, bleibe in steter Gefahr seines Lebens. Dann aber hob er seine besonderen Anliegen hervor, die zugleich seinen Chrgeiz und sein kaufmännisches Interesse betrafen: die Restitution, sagte er, beziehe sich blos auf die unbeweglichen Güter; dabei aber verliere er alle seine Ansprüche auf die von ihm ben Privatleuten und bem Staate gemachten Vorschüffe 2); auch würde er nicht wieder Mitglied der Achtundvierzig fein; denn in die beseffenen Würben stelle man nicht wieder her; und endlich, das Decret gelte nur für die florentinischen Bürger, so daß die Ausgewanderten aus der Landschaft, seine guten Freunde und Verbündeten, bavon ausgeschloffen sein würden.

Man sieht, wie viel noch an einer wirklichen Verständigung fehlte. Die Cardinäle, die nun nach erhaltenem ficheren Geleit, ohne Waffen, aber in Begleitung einiger Ausgewanderten, unter benen Baccio Ba= lori genannt wird, nach Florenz kamen, konnten es doch mit allen ihren Bemühungen nicht weiter bringen; wenn, wie man be= hauptet, in dem Bolke eine ihnen günftige Stimmung vorhanden gewesen ift, so hat sie sich nicht äußern bürfen. Von den be= waffneten Mannschaften, besonders ten Spaniern, wurden sie sogar bedroht. Man sollte kaum glauben, was gesagt worden ist, sie hätten Cosimo zur Abdankung überreben wollen; aber auch von ben Concessionen, die sie in Antrag brachten, von ihren Berhand= lungen mit den aristokratisch gesinnten Bürgern fürchtete man in der Familie Cosimos eine nachtheilige Rückwirkung: Maria Salviati nahm Partei gegen ihren Bruber, den Cardinal, der in ihrem Hause wohnte. Und auch diesmal bilbeten die auswärtigen Angelegenheiten,

<sup>1)</sup> Brief Filippo Strouis an Francesco Bettori Bologna am 31. Januar 1537, bei Niccolini S. 232.

<sup>2)</sup> Schreiben Strozzis an Bettori vom 4. Februar, bei Niccolini S. 234.

bie Beziehungen zu ben großen Rächten und bem Papst ein entsicheibendes Roment; wir haben einen Brief Cosimos, in welchem er ben Cardinälen den Borwurf macht, Florenz auf die französische Seite bringen zu wollen i; Salviati gedenke durch den König noch einmal Papst zu werden; "aber so lange ich lebe, ruft er aus, werden sie dies ihr Ziel niemals erreichen." Von dem Papst Paul erzählt Cosimo, er habe schon auf Alessandro in dem gleichen Sinne zu wirken gesucht; ihm selbst habe der Papst durch Alessandro eine Vermählung mit seiner Enkelin angetragen i; man sei den Emissären seines Sohnes in Pisa auf die Spur gekommen; nachdem dem Papst alles Andere, was er vorgehabt, auf's glücklichste gelungen, hege dersselbe nur den Wunsch, Florenz von seiner Verbindung mit dem Kaiser abtrünnig zu machen ihr klorenz von seiner Werbindung mit dem Kaiser abtrünnig zu machen ihr elesem Wunsche solle er sterben; daß er denselben nicht erreicht habe, solle gleichsam ein Gegengewicht gegen alles das bilden, was ihm gelungen sei.

So hatte auch Maria Salviati ein Gefühl davon, was die Herrschaft zu bedeuten habe, die an das Haus gelangt war; sie wollte davon keinen Schritt breit zurückweichen.

Als die Cardinäle unverrichteter Sache und auf die eine oder die andere Weise von Vitelli genöthigt, Florenz verlassen hatten, wurde zwischen ihnen und den angesehensten Ausgewanderten in Monte Gaddo eine Zusammenkunft gehalten, um über ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu berathen. Baccio Balori und einige andere erklärten sich doch dafür, einen Angriff auf das florentinische Gebiet zu unternehmen; dazu sorderten die Franzosen auf das dringenoste auf. Aber Filippo Strozzi war dagegen; es mag ihm unangenehm gewesen sein, daß er aus's neue alle Auslagen zu tragen gehabt hätte; hauptsächlich aber rechnete er bei der veränderten Lage der Dinge nicht mehr auf Erfolg; er schob alle Schuld auf die Cardinäle, durch deren Annäherungen an die neue Regierung die beste Gelegenheit, dieselbe zu stürzen, verloren gegangen sei; er hat wohl gesagt, die Handlung

- 1) Cosimo gibt ben Cardinälen Schuld, che se Firenze diventasse franzese, ogni cosa sarebbe assettata. Schreiben Cosimos vom 28. Februar 1536 (1537) aus dem Arch. Medic. Germania nr. IV. Lettere di Cosimo.
- 2) El papa ha mandato al Signore Alessandro per farli intendere se gretamente, che voglia operare presso di me, che io pigli per moglie sua nipote, figlia del S. Luigi. Ebenda.
- 3) Al Papa non è restata altra voglia in questo mondo, se non disporre di questo stato e levarlo della divozione dell' imperatore; perchè in tutte le altre la fortuna gli è stata tauto propizia, che ha superato tutte l' expedizioni. Ebendo.

bes neuen Brutus werbe für Florenz so fruchtlos sein, wie einst ber Tod Cäsars für die römische Republik; man sehe ja, daß die Florentiner den Zaum bereits in das Maul genommen hätten; auch in Florenz werde auf den ermordeten Cäsar ein Augustus solgen. Obwohl im tiefsten Geheimniß — denn schon war er den übrigen Ausgewanderten verdächtig geworden — unterhielt er einen sortwährenden Briefwechsel mit Bettori, von dem er sagt, die schwerste Entbehrung, die ihm das Exil auslege, bestehe eben darin, daß er mit diesem Freunde nicht sprechen könne: denn seine aristokratischen Hinneigungen gab er niemals auf, und vor dem Kriegsunternehmen zeigt er beinahe einen Abscheu; er sagt sogar, es werde ihm lieber sein, von Florenz ausgeschlossen zu leben, wenn es nur gerettet werde, als es wieder zu bewohnen, wenn es vorher einer Berwüstung habe ausgesetzt werden müssen.

Für die Politik Filippos lag eine nicht geringe Störung barin, daß sein Sohn Piero bei ihm eintraf: denn gegen seinen Willen war derselbe in das französische Heer eingetreten und hatte eine Besoldung von König Franz I. angenommen. Piero verlangte vor allem nach dem Glanze militärischer Unternehmungen; seine Ehre, sagte er, gelte ihm mehr, als der Wille seines Baters — er hat das seinem Bater selbst unter die Augen gesagt — und das Leben 1).

Bis Ende März waren die namhaftesten Ausgewanderten in Bologna zusammen. Noch oft sind sie über ihre Lage zu Rathe gegangen: der erste Beschluß wurde auch jetzt festgehalten, daß man nichts unternehmen könne, bevor die Franzosen in Piemont stärker geworden wären; denn würden die Raiserlichen im Stande bleiben, einen Theil ihres Heeres nach Toskana abrücken zu lassen, so würden die Ausgewanderten mit ihrer kleinen Schaar ohne allen Zweisel überwältigt werden. Doch schien etwas Anderes möglich und auch rathsam, sich nämlich eines sesten Platzes innerhalb des storentinischen Gebietes, der sich vertheidigen lasse, zu bemächtigen. Man hat mancherlei Versuche zu diesem Zweck geplant, die ohne Erfolg, aber auch unentdeckt blieben. Endlich machte eine Partei in Castrocaro den Ausgewanderten Hoffnung, ihnen diesen Platz zu überliesern. Aber der Commissar der florentinischen Regierung kam dem Borshaben auf die Spur; und ehe noch von Bologna her die Auss

<sup>1)</sup> Brief Filippo Strozzis an Bettori vom 13. April 1537, bei Niccolini S. 245.

gewanderten, die sich sofort in Bewegung setzten, der Partei zu Hülfe kommen konnten, war dieselbe, es ist besonders die Familie del Bello, gezwungen worden, den Ort unter Vertrag zu verlassen. Und zugleich bezeigte der Papst Paul III. den Ausgewanderten so viele Ungunst, daß die vornehmsten von ihnen Bologna verließen; Ridolsi ging nach Rom, um bei dem Papst für ihre Sache ein gutes Wort einzulegen; Filippo begab sich nach Venedig zurück, wo er mit dem französischen Gesandten vertrauten Verkehr pslog. Aber Piero Strozzi und Baccio Valori blieben in Bologna.

Rurze Zeit barauf eröffnete sich ihnen eine neue Aussicht in Borgo S. Sepolcro' burch einen angesehenen Einwohner, wie es scheint — benn nur sehr lückenhaft sind bie Notizen, die uns barüber vorliegen — einen höheren Geiftlichen, welcher sich bei diefer Gelegen= heit an seinen Feinden zu rächen gedachte. In Bologna knüpfte man daran große Hoffnungen: benn man vernehme mit Gewißheit, baß in Florenz das größte Migvergnügen, und selbst unter benen, welche an der Regierung seien, Migberständniß herrsche; man spreche dort freimüthig zu Gunsten ber Ausgewanderten; Alles sehne fich nach einer Beränderung 2). Auch an anderen Orten regte sich Unzufrieden= heit; Salvestro Albobrandini hielt ben Erfolg für gewiß und for= berte den Cardinal Salviati auf, baldigst zurückzukommen, um die verschiedenen Meinungen zu einer einzigen, welche bessen eigene sein werde, zu vereinigen; inzwischen muffe Filippo alles thun, um die Franzosen zu einer unverzüglichen Thätigkeit anzuspornen. Go viel Rlugheit aber auch Salvestro Aldobrandini sonst bewiesen haben mag, so ließ er sich boch bamals zu wenig begründeten Erwartungen fortreißen, wie Ausgewanderte pflegen; selbst in dem Borgo hatte man noch nicht entschieben Partei genommen; man trug Be= denken, die Ausgewanderten aufzunehmen, da sie keineswegs alle Florentiner seien; und die angeblich entzweite florentinische Regierung war sehr wachsam.

Cosimo, welcher befürchtete, daß diese Partei auch von dem Papst begünstigt werde, sowie von Venedig, meinte, daß ein all= gemeiner Angriff im Werke sei: er ließ alle festen Plätze an der Grenze besetzen, unter diesen auch den Borgo S. Sepolcro, den

<sup>1)</sup> Brief Filippo Strozzis an Lorenzo Medici, Benedig den 4. April 1537; bei Niccolini S. 241.

<sup>2)</sup> Brief Salvestro Albobrandinis vom 22. April 1537 an Cardinal Salviati, bei Niccolini S. 250.

Ort, auf den es am meisten abgesehen war und wegen dessen man in Florenz bereits Verdacht geschöpft hatte<sup>1</sup>). Die Maßregeln, welche zu einer allgemeinen Vertheidigung getrossen wurden, sicherten auch den Borgo für die neue Regierung. Es mag dahingestellt bleiben, ob es auf einen allgemeinen Angriff abgesehen gewesen ist; dazu waren die Veranstaltungen der Franzosen nicht weit genug gediehen.

Und in Dem zeigte sich die Möglichkeit einer friedlichen Abkunft für die Ausgewanderten; der kaiserliche Gesandte Graf Sisuentes war nach Florenz gekommen mit dem Austrag, die florentinischen Entzweiungen zu beruhigen und eine seste Ordnung daselbst einzusühren, was wenigstens den früheren Intentionen der kaiserlichen Minister entsprochen hätte. Er zeigte Das dem Cardinal Salviati mit dem Ersuchen an, ihm einige Männer dieser Partei zuzuschicken, mit denen er über ihre Beschwerden und die Mittel, solchen abzuhelsen sich besprechen könne. Filippo war sehr geneigt, darauf einzugehen: denn er meinte, unter der Autorität des Kaisers werde sich leicht ein Zustand herstellen lassen, bei welchem die Nuhe der Stadt gessichert sei; nur hätte er gewünscht, daß die Berathungen außerhalb der Mauern von Florenz stattfänden, zwischen Abgeordneten der Bürger von drinnen und von draußen: denn in Florenz könne und dürse man nicht reden. Aulest aber sügte er sich und ordnete

1) Ne venne notizia a nostri in tempo, che non sapendo, dove particularmente potessino tornare, provedemmo con la gente nostra di Firenze insino a Cortona tutti e luoghi d'importanza e particularmente il Borgo, dal quale non si stava senza gran sospetto. Brief Cosimos vom 25. April 1537, aus dem Archiv. Medic. Germania N. IV. Man wird es unserer Erzählung anmerten, daß die Notizen, die uns siber diese kleinen Ereignisse vorliegen, nur sehr unvollständig sind.

2) Die Vita di Filippo Strozzi sagt: Considava Filippo, che si havesse sacilmente a convenire in una sorma e modo, che con gran lode di Cesare e sua mettesse buona pace e quiete in quella città. In dem bei Niccolini gedructen Text sindet sich das mit einer sehr leichten stilssischen Abänderung wieder (S. CIV.); dann aber solgt in dem neuen Druct eine Stelle, ma in questa adunanza nulla o poco si concluse, perchè chi era d'un parere e chi d'un altro. Etwas Achnliches sindet sich dei Nerli (S. 297). Die Aussassischen Textes ist aber ganz eine andere, da es nach demselden zu keinerlei Berhandlungen kam; ma che in Firenze non era possibile, nè a loro dire, nè manco udire dall' altra parte quello, che accadesse, e tanto sece intendere al Conte: il quale non rispose a questo cos' alcuna, ma trovando non avere alcun mandato conveniente o atto a convenire insieme, gli

selbst einen seiner Vertrauten zu der Versammlung ab. Zu eigentslichen Verhandlungen ist es jedoch dann nicht gekommen: Sifuentes verlangte die Vorschläge der Fuorusciti zu vernehmen; sie hatten aber keinen Auftrag, Vorschläge zu machen. Sifuentes erklärte ihnen, daß er dann mit ihnen nicht unterhandeln könne; er entsließ sie aus der Stadt, bedeutete sie aber zugleich, nicht wiederzukommen ohne bestimmte Aufträge.

Auf eine ganz andere Weise als durch Berhandlungen sollten diese Fragen zur Entscheidung geführt werden.

Es war nun doch geschehen, was die Florentiner Ausgewan= berten immer gefordert hatten 1): der Krieg zwischen Franz I. und Karl V. war in Piemont entbrannt, und wenigstens so viel war erreicht — denn auch durch deutsche Landsknechte waren die Franzosen mächtig verstärkt worden; Anfang Juni besetzten sie Pignerolo mit beutschen Sulfsvölkern - bag die Raiserlichen keinen Truppen= haufen etwa nach Toskana bin abrücken lassen kounten. Im Sinne Franz I. lag es nicht, eine allgemeine Entscheidung hervorzurufen; er wollte Piemont besetzen, um vor der Uebermacht Karls V. sicher zu sein. Aber für Krieg und Frieden wäre es ihm doch unendlich förderlich gewesen, wenn die Combinationen Karls V. in Toskana gescheitert wären. Die französischen Gesandten in Benedig drangen nachbrücklicher als jemals in Filippo Strozzi, zu einem neuen Unternehmen zu schreiten. Alle Ausgewanderten waren dafür: noch hatte ihnen Cosimo Medici keine besondere Achtung eingeflößt; sie sagten ihm nach, daß er mehr durch fremden Ehrgeiz und fremde Unstrengungen, als seine eigenen, zum Oberhaupt erhoben worden sei; aufgewachsen in untergeordneten Berhältnissen, mehr gewöhnt zu gehorchen, als zu befehlen, werde er keinen rechten Widerstand zu leisten wissen, zumal da die Stadt der alten Freiheit eingedenk und das ganze Land in großer Gährung sei 2). Der Plan wurde gefaßt, von zwei Seiten, der römischen und der bolognesischen ber

licentiò dicendo, che non tornassero, se non l'avevano, conciossiachè non gli udirebbe, (Burmann, a. a. D p. 58. 59).

<sup>1)</sup> Im Laufe des Mai hatte ein nach Frankreich geschickter Einverzstandener einen im Ganzen sehr günstigen Bericht von den Absichten des Königs Franz und des Grandmaitre, die er beide sprach, zugehen lassen; sie verlangten jetzt nur eine kurze Frist, so würde sich ihr Heer mit aller Macht in Bewegung setzen und die Fuorusciti mit Nachdruck unterstützen. Bei Desjardins Négociations II, S. 13.

<sup>2)</sup> Vita di Filippo Strozzi, bei Niccolini p. CVI.

einzubringen; man rechnete auf zwei Heerhaufen, jeden von 5000 Mann, die sich bei Florenz vereinigen und einen Versuch auf die Stadt machen sollten; bei dem Vorrücken müsse man sich jedoch einiger fester Plätze Meister zu machen suchen, auf der einen Seite etwa von Montepulciano, auf der anderen von Prato, um für den Fall, daß der Anlauf nicht gelinge, einen Rückhalt zu haben, wo man sich behaupten könne 1).

Wie viel aber gehörte bazu, um ein Zusammenwirken bieser Art zu erzielen. Nur sehr ungern fügte sich Filippo Strozzi, ber doch schlechterbings nicht entbehrt werden konnte, schon weil er das erforderliche Geld herbeizuschaffen einzig geeignet war, und sodann wegen des Ansehens, welches er überhaupt genoß. An sich seine Stellung so beschaffen, daß er Bedenken tragen mußte, sich in ein so weit aussehendes Unternehmen einzulassen 2): Aber vergebens sträubte er sich bagegen; seine Präcebentien rissen ihn gleichsam mit sich fort; er hatte nach allen Seiten hin sein Wort verpfändet, und ihm zur Seite regte sich sein ältester Sohn Piero, bem ein rucfichtsloser Unternehmungsgeift inne wohnte; man hat damals Filippo gewarnt, die Meinung nicht aufkommen zu lassen, als wolle er seiner Familie die Herrschaft über Florenz verschaffen 3). Von Piero Strozzi, dem Sohne Clarices, einem Enkel des Piero Medici, wäre das wohl zu erwarten gewesen; nicht jedoch von Filippo. Dessen Bruder Lorenzo versichert, sein Sinn sei nicht babin gegangen, Cosimo zu stürzen: benn mit bem habe er keinen Haber; er habe nur gewünscht, die Regierung in Florenz so weit umzugestalten, als der natürliche Trieb des frei geborenen Menschen, Freiheit und Sicherheit in seinem Vaterland zu genießen, mit sich bringe. Wir kennen ihn wohl; so war von jeher seine Gesinnung; er wollte nicht herrschen, aber auch nicht beherrscht werben, barin eigentlich bestand sein Republikanismus; zum Partei= führer war er nicht geboren, ein wirkliches Oberhaupt der Ausgewan= berten war Strozzi nicht; jede einseitige Gewalt, sowohl eine monarchische, wie eine bemokratische war ihm in seiner Seele verhaßt; ein Mann, der das Leben genießen wollte und genoß. Noch blühten seine ausgebreiteten handelsgeschäfte, er konnte als vornehmer herr seinen Studien obliegen und feinen Bergnügungen nachgeben, mas er liebte.

<sup>1)</sup> Ordine dell' impresa, bei Niccolini S. 253.

<sup>2)</sup> Vita di Filippo Strozzi bei Niccolini, p. CXX.

<sup>3)</sup> Benvenuto Olivieri an Filippo Strozzi, Rom 7. April 1537; bei Niccolini S. 245.

Fein und gebildet, umfichtig nach allen Seiten, hauptsächlich barauf Bedacht, seine Existenz zu wahren, was ihm nur bei einer freien Berfaffung seiner Baterstadt, die er von Herzen liebte, möglich war. Die Optimaten des alten Roms und die gleichberechtigten Aristokraten von Benedig, waren das Ideal seines Chrgeizes. Die Autorität des Raisers verwarf er nicht unbedingt, infofern sie den Florentinern ein friedliches und gesetzlich geordnetes Leben sicherte. Wenn er sich jest zu ber französischen Partei hielt, entschuldigte er sich damit, daß er dem König sehr beträchtliche Vorschüffe gemacht habe, die er verlieren würde, sobald er sich von ihm trenne. Und an einer Versöhnung zwischen dem Kaiser und dem König brauchte man noch nicht zu verzweifeln, wie ja Papst Paul III. kurz darauf eine solche wirklich zu Stande brachte; indem Filippo zu Frankreich hielt und einen Buftand aristotratischer Freiheit in Florenz herzustellen unternahm, meinte er doch auch, mit Cosimo und Karl V. nicht auf immer zu brechen.

Berwandte Tendenzen der Mäßigung verfolgte Cardinal Salviati; allein wie hätte man hoffen können, daß die Sache eben nach ihren Ansichten geleitet werden würde. Ihre nächsten Angehörigen waren anderer Meinung; der Bruder Salviatis, Bernardo, und der Sohn Filippos, Piero, dachten den Krieg unter allen Umständen durchzusführen, selbst auf die Gefahr hin, daß dabei die alte populäre Partei in Florenz wieder emporkäme 1). Baccio Balori, der bei der Belagerung und Eroberung von Florenz eifrig mitgewirkt hatte, und dem man auch jetzt als einem Kriegserfahrenen die Fühzrung anzubertrauen gedachte, mag nicht soweit gegangen sein; aber mit Filippo war er doch keineswegs einverstanden; er hatte selbst eine Art von Sifersucht gegen ihn.

Als nun Filippo Strozzi wieder nach Bologna kam, war noch alles in weitem Felde, die Rüstungen der Freunde von Rom her noch lange nicht beendigt und auch auf allen anderen Seiten alles erst im Werden, die florentinischen festen Plätze in zuber= lässiger Hand und Florenz selbst gegen eine innere Empörung ge= sichert und das Volk auf das strengste in Zaum gehalten. Trotzalle dem drangen die Ariegseifrigen unter den Ausgewanderten auf eine sofortige Unternehmung, wozu die bürgerlichen Entzweiungen in Pistoja den nächsten Anlaß gaben. Hier standen einander von jeher die Panciatici, die an die Ghibellinen, und die Cancellieri, die an

<sup>1)</sup> Abriani, Istoria dei suoi tempi, S. 31 ff.

die Guelsen anknüpften, entgegen. Die ersteren, benen die reichen Besitzungen in der Ebene angehörten, waren jest mediceisch gesinnt; die anderen, die auf dem Hochlande vorwalteten, hatten Beziehungen zu den Ausgewanderten, welche hieran die Hosstana zu fassen, sich Pistojas zu bemächtigen und sesten Fuß in Toskana zu fassen. Damit hing es zusammen, wenn sie Montemurlo, einen Flecken auf einer Anhöhe seitwärts der großen Straße, die von Prato nach Pistoja führt, in Besitz nahmen. Auch in Prato glaubten sie Freunde zu haben; Baccio Valori meinte, einen großen Eindruck werde es machen, wenn irgendwo in dem Gebiete eine feste Stellung genommen worden sei.

Filippo Strozzi war weniger zuversichtlich, doch faßte er Muth, als sein Sohn Piero herbeikam und eine nicht unanschnliche Schaar am Fuße bes Hügels aufstellte, die sogar einige Geschütze hatte. Sehr unangenehm wurde Filippo Strozzi davon berührt, daß die eindringenden Truppen Gewaltsamkeiten verübten, welche die Bevölkerung aufbringen mußten; benn sonst burfte er deren Beitritt erwarten, sowie er den ersten Vortheil errang. Die Sache der Ausgewanderten wäre gewiß keine verlorene gewesen, wenn der Gegner, den sie angriffen, eben auch nur Parteigänger und zu= sammengerafftes Volk um sich gehabt hätte; aber er hatte eine geordnete Kriegsmacht unter Alessandro Vitelli für sich. Die kaiser= lichen Hülfsvölker brauchten nicht erst herbeizukommen; sie waren längst im Lande, da der Kaiser niemals aus den Augen verlor, wie viel ihm für seine Gesammtmacht an der Behauptung militärischen Uebergewichts in Toskana gelegen sei. Zweck der Franzosen war das Unternehmen der Ausgewanderten boch nur eine Nebensache, für den Zweck des Kaisers die Vernichtung derselben eine politische und militärische Nothwendigkeit.

Indem nun die Ausgewanderten von diesem Schloß aus, das keine Mittel zur wirklichen Vertheidigung darbot, eine Demonstration machten, die doch nur ein Streich in die Luft sein konnte und keinen wirklichen Erfolg hatte, setzte sich das Kriegsvolk Cosimos, entschlossen der Sache ohne Verzug ein Ende zu machen, gegen sie in Bewegung: das spanisch=deutsche Kriegsvolk nahm eine Aufstellung, durch die es den Italienern, die den Eingedrungenen entzgegengingen, den Rücken deckte, um sie dadurch bei gutem Muthe zu halten. Prato und Pistoja, welche die Fuorusciti einzunehmen gedacht hatten, wurden gesichert, die Mannschaften der Ausgewans derten am Fuße des Hügels auseinandergeworfen. Dann ging man

auf das Schloß los, in der Hoffnung, eine gute Beute zu machen. Es war, als hätten sich die Häupter ber Ausgewanderten ihren Gegnern recht mit Absicht bloß gegeben. Wie hätten die zu den Fehden bes Mittelalters angelegten Mauern und das jest zu einer behaglichen Wohnung eingerichtete Schloß den herandringenden Feinden wider= stehen können? Dieselben Kräfte hatten Florenz selbst vor Kurzem überwältigt. Wie die Uebrigen, so wurde auch Filippo Strozzi genöthigt, sich gefangen ju geben; bem Kriegsmanne, ber ihn über= wältigte, sagte er: nur an Alessandro Vitelli ergebe er sich. redete ihn dann als ein guter Bekannter und Gevattersmann an; er soll ihm Hoffnung gemacht haben, ihm das Leben zu retten. Filippo wurde als ein Gefangener bes Raisers betrachtet; er gehörte zu der Reihe berer, die durch das Glück des Kaisers ihm in seine Hände geliefert worden sind, früher Franz I., Clemens VII., später ber Kurfürst von Sachsen, der Landgraf von Hessen. Mit keinem von benen läßt sich Filippo vergleichen; für die Behauptung von Toskana ist jedoch seine Gefangennehmung ein wichtiges Ereigniß.

Um die Lage Cosimos zu verstehen, und um zu begreifen, wie Filippo überhaupt als ein Gefangener des Kaisers betrachtet werden konnte, mussen wir das Verhältniß erörtern, in das dieser in den letten Monaten zu Florenz getreten war. So entschieden Cosimo von allem Anfang fich auf Seiten bes Raisers hielt, so wurde daburch boch nicht verhindert, daß derselbe nicht die von Alessandro erbaute Festung von Florenz in Besitz genommen hätte; sehr unerwartet erklärte Alessandro Bitelli, er sei kaiserlicher Kriegshauptmann und halte die Festung für Karl V. besett 1). Cosimo war babei nicht gefragt worben, und in eine gewisse Bestürzung gerieth die Aristokratie, die ihn noch umgab, über ben Berluft ber vollen Unabhängigkeit, ber barin liege: benn baburch werbe Florenz ber Discretion ber Kaiserlichen über= liefert. Cosimo erklärte Anfangs, er werbe bem nicht beistimmen, aber balb sah man, daß er boch mit Bitelli unterhandelte, und zwar, ohne daß die ihm beigegebenen aristokratischen Rathgeber gefragt worden wären.

Es war die Zeit, in der der kaiserliche Gesandte Graf Sisuentes aus dem Hause Silva, in Florenz anlangte; Anfangs war seine Haltung, wie wir wissen, eine vermittelnde, er schrieb an Cardinal Salviati und erhielt Antworten von ihm. Wenn er auch mit anderen

<sup>1)</sup> Francesco Guicciardini an seinen Bruder Luigi 28. Mai 1537; op. ined. X., S. 402.

von den Fuorusciti unterhandelte, so durfte man dies nicht für eine bloße Maske erklären. Nach der ursprünglichen Intention bes kaiserlichen Hofes wäre er wohl auf eine Ausgleichung der beiden Parteien eingegangen. Man vermuthete sogar, das Besethalten ber Festungen für den Kaiser möge bamit zusammenhängen, daß ben Ausgewanderten Zugeftänbnisse gemacht werden sollten, was bann den Führern des Rathes der Achtundvierzig nicht so ganz wider= wärtig sein konnte, inwiefern das aristokratische Element durch die Theilnahme der großen Fuorusciti verstärkt worden wäre. aber wäre es bann mit ber Autorität Cosimos gekommen.? Denn noch war die in der Stadt getroffene Einrichtung, obwohl im Sinne des Kaisers, von demselben doch nicht bestätigt worden. Wenn nun aber die Ausgewanderten keinen Zweifel barüber ließen, daß sie auf französischer Seite standen, so lag es in ber Natur ber Sache, daß Cosimo sich um so mehr an das kaiserliche Interesse anschloß. Erft in diesem Gedränge hat überhaupt Cosimo seine ganze Stellung genommen. In einem seiner Briefe spricht er von ber Pflicht seiner Unterwürfigkeit, und verheißt, Nichts unterlassen zu wollen, was zum Vortheil und zum Dienste seiner Majestät gereiche 1). Mißvergnügen über die Vorenthaltung der Festung trat vor dem politischen Bortheil, den die Bereinigung mit dem Kaiser darbot, zurück. Dagegen wurde Sifuentes bewogen, ein vorläufiges Diplom auszu= stellen, worin das municipale Decret, durch welches der erlauchte Cosimo auf ben Grund bes früheren kaiserlichen Privilegiums zum Oberhaupt der Regierung von Florenz erklärt worden sei, bestätigt Die Auslegung besselben zu Gunften Cosimos, nachdem Lorenzo, der einen Anspruch hätte machen können, fich durch seine Mordthat des Verbrechens der beleidigten Majestät schuldig gemacht habe, wird darin ausdrücklich wiederholt 2).

Diese beiden Akte, die Besetzung der Festungen und die Anerkennung der obersten Würde Cosimos in der Republik entsprechen einander und bedingen sich wechselweise. Und wie hätte Cosimo eine ernstliche Einrede wegen der Festungen erheben sollen? Der Widerstand, den er den Ausgewanderten leistete, beruhte darauf. Der kaiserliche Besehlshaber der Festung von Florenz,

<sup>1)</sup> Quanto appartiene al debito della servitù nostra verso S. M., non averemo lasciato cosa alcuna indrieto, dove concorre il comodo e servizio di S. M. Schreiben Cosimos vom 12. Juni 1537, Arch. Med. Germ. N. IV.

<sup>2)</sup> Cantini S. 510.

-Alessandro Vitelli, war es, der die Unternehmung gegen die Ausgewanderten, welche Prato und Pistoja bedrohten, leitete. Die Niederlage von Montemurlo ist nur zu geringerem Theil das Werk der medi= ceischen Partei in Florenz und des damaligen Staates; in der Hauptfache geschah sie durch teren Berbindung mit den faiserlichen Truppen. In der Stadt vollzog man bann die Bestrafung der eingebrachten Gefangenen mit der unnachsichtigen Justig, welche daselbst berkömmlich war, auf das grausamste. Man sah die einst mächtigen Florentiner, die ersten Männer, wie man glaubte, von Stalien, reich, stolz und tapfer, doch nunmehr gefangen, in ledernem Koller, ohne Barret, in armseligem Aufzug, einige auf elenden Pferden, andere zu Fuß, nach ber Stadt, nach bem Hause ber Medici hinein= führen, wo sie vor Maria und ihrem Sohn demuthig niederknieeten und eine erträglich gütige Antwort empfingen. Am Tage barauf fah man auf dem Plat ein Schaffot errichten und vier von den Gefangenen enthaupten; an dem zweiten nochmals vier; auch an bem dritten, nicht minder an dem vierten1). Da schrie das Bolk vor Mitleid; man mußte innehalten und die übrigen in die festen Plate vertheilen, wo sie einer nach dem anderen umkamen. Gin Borspiel waren jene Hinrichtungen, die Francesco Valori im Jahre 1497 veranlaßt hatte; jett wurde am 20. August dessen Neffe Baccio, einst bei ber Eroberung der Stadt päpstlicher Commissar, mit feinen nächsten Berwandten im Hofraum bes Palastes bes Pobestà hingerichtet. Filippo Strozzi wurde von dieser Justiz zunächst nicht berührt, da er sich an Vitelli ergeben hatte und eigentlich ein Ge= fangener bes Kaisers war.

Für Cosimo kam nun — benn die Gemüther der Florentiner waren noch immer in zweiselsvoller Gährung — zunächst alles darauf an, eine definitive Bestätigung des von Sisuentes vorläusig ertheilten Diploms zu erlangen. Dazu wurde Averardo Serristori an den kaiserlichen Hof geschickt, der sich damals in Monzon bestand, wo dann die Geschäfte, wie einst in Neapel, von Covos und Granvella besorgt wurden. Es siel dem Gesandten auf, daß der Raiser, wiewohl er gut italienisch sprach, doch seinen Bescheid in spanischer Sprache gab <sup>2</sup>). Die Bestätigung des Privilegiums fand

1) Segni, Storie Fiorentine, S. 234.

<sup>2)</sup> Schreiben Serristoris vom 30. October 1537. Legazioni di Averardo Serristori ambiascatore di Cosimo I. a Carlo quinto e in corte di Roma (1537—68) con note politiche et storiche di Giu-

nicht die mindeste Schwierigkeit; denn für den Kaiser selbst hätte es kein zuverlässigeres Oberhaupt der Republik geben können, als Cosimo war. Die Aussertigung ist nicht gerade am 30. September, welches Datum sie trägt 1), sondern erst im Anfang November erfolgt 2). Aus den schon von Sisuentes angegebenen Gründen wird Cosimo, nicht ohne Erwähnung des städtischen Decrets, zum Oberhaupt der Regierung der florentinischen Republik erklärt; die Republik wird also beibehalten, Cosimo erscheint als ihr Oberhaupt und Primarius 3).

Nicht so glücklich wurden die übrigen Aufträge Cosimos voll= zogen; er trug auf die Ueberlieferung der Festung in seine Hand an und sprach den Wunsch aus, mit der verwittweten Herzogin Margarethe vermählt zu werden. Ueber eine Vermählung berfelben war aber der Kaiser bereits in Unterhandlungen mit dem Papst getreten, der sie für seinen Enkel Ottavio verlangte. Man hatte bem Kaiser vorgestellt, seine Tochter werde glücklicher in Florenz sein, als die doch immer unsichere Verwandtschaft mit einem Papst sie machen könne. Aber die Familienverbindung mit dem Papst hatte doch auch für ben Kaiser ein großes Interesse, und Cosimo Medici, noch ein sehr junger Mann, konnte vielleicht durch eine andere Vermählung mit dem kaiserlichen Hof in Verbindung gebracht werden. vella sagte bem Gesandten, davon werde auch die Rückgabe ber Festungen abhängen. Zunächst aber wurde dieselbe verweigert; der Kaiser sagte wohl, die Ermordung Alessandros würde nicht möglich gewesen sein, wenn die Festung schon damals in seiner Hand gewesen wäre.

Die ganze Stellung Cosimos hing noch von den europäischen Verhältnissen, namentlich von Krieg oder Frieden zwischen Karl V. und Franz I. ab. Jene von Paul III. im Mai des Jahres 1538 vermittelte Zusammenkunft zwischen dem Kaiser und dem König zu Nizza erregte dem Herzog Cosimo — denn diesen Titel hatte er nunmehr angenommen — nicht wenig Bedenken. Der Papst brachte besonders durch die Vorstellung der von den

seppe Canestrini, pubblicate dal Generale Conte Luigi Serristori. (Firenze 1853.) ©. 33.

<sup>1)</sup> Bei Cantini S. 211.

<sup>2)</sup> Schreiben Serristoris vom 5. November 1537, a. a. D. S. 39.

<sup>3)</sup> Den Florentinern Galluzi und Cantini zu Folge hat hierauf Cosimo bas Prädicat Duca und Eccellenza angenommen; im kaiserlichen Diplom wird das nicht erwähnt.

Türken brobenben Gefahr einen Waffenstillstand auf 10 Jahre ju Stande, sowie zugleich für sich selbst die Bermählung Margarethens mit seinem Enkel Ottavio. Cosimo, ber mit diesem Papft niemals in gutem Bernehmen stand und das farnesische Haus fürchtete, war darüber nicht wenig betroffen. Er meinte, in seiner Nähe eine unmittelbare Rückwirkung bavon in bem Berhalten ber Lucchesen wahrzunehmen; sie erlaubten sich mancherlei Provocationen an den Grenzen; namentlich fielen fie der Marchesana di Maffa, Ricciarda Malespini beschwerlich, welche Cosimo in Schut nahm; fie war eine Verwandte des Cardinals Cybo, der sich noch immer in Florenz befand, aber von dem Papst gehaßt und verfolgt wurde. Die Entfernung der Herzogin Margaretha von Florenz regte die Gemüther auf; man sprach laut bavon, Cosimo solle seiner Regierung entsett und dafür im Neapolitanischen entschädigt werden. die Hinterlassenschaft Alessandros kam es zu Differenzen zwischen Cosimo und der Herzogin, deren Entscheidung der Papst nach Rom zu ziehen suchte. Cosimo erklärte, er werbe dem Papst niemals zu Recht stehen, allerdings auch nicht bem Kaiser; aber aus einem anberen Grunde; auf dessen Wink würde er jeden Anspruch aufgeben und selbst die Erbschaft, die er von seinem eigenen Vater habe.

Der Raiser hatte bei seiner Annäherung an Frankreich immer erklärt, daß er die Angelegenheiten Cosimos als seine eigenen betrach= ten werde; einen eigenthümlichen Beweis bavon gab er im Sommer 1538, nachdem an Stelle Vitellis Johann von Luna als Comman= dant eingetreten war. Dieser ließ eines Tages ben Herzog und ben Cardinal Cybo einladen, ihn mit ihrer Garde und dem floren= tinischen Adel in dem Kastell zu besuchen. Unter dem Thor über= reichte ber Befehlshaber ben Schlüssel bes Kastells; benn bem kaiser= lichen Befehl gemäß wolle er anerkennen, daß er dasselbe in Cosimos Namen besetzt halte. Hier befand sich nun damals noch Filippo Strozzi, um bessen Ausantwortung an ihn ober Bestrafung der Herzog bisher vergeblich gebeten hatte. Selbst im Gefängniß erschien Filippo noch angesehen und gefährlich. Cosimo fürchtete, wie bessen Gefandter versichert, die Reichthümer, die Verbindungen, selbst die Sprach= gewandtheit Filippos, und machte unaufhörlich barauf aufmerksam, wieviel dem Kaiser selbst daran liegen müsse, sich desselben zu ent= ledigen: denn die Freunde Filippos seien alles Feinde des Kaisers; von Frankreich und Venedig, sowie von dem Papst werde die Größe und Macht bes Kaisers verabscheut; wenn sie sich für Strozzi erklären, so fei ber Grund bavon, daß sie ben florentinischen

Staat, wie er jest geworden, zu erschüttern und damit den Kaiser in Nachtheil zu bringen suchen; man müsse die Folgen erwägen, die es haben könne, wenn König Franz sich Mailands bemächtige. Er werde dann sich leicht zum Meister von Genua und Toskana machen und Neapel nochmals angreisen. Daß der Papst neutral bleibe, darauf könne man nicht viel geben: denn er werde nicht hindern, daß die alten Verbannten sich wieder regen und die Untersthanen Cosimos zur Empörung reizen. Man erlebe jetzt, daß auch die nächsten Rathgeber des Kaisers Covos und Granvella sich zu der Sache Filippos hinneigen; wolle Gott, daß sie die wahren Gesinnungen Filippos gegen den Kaiser nicht zu empfinden bestommen <sup>1</sup>).

Der Kaiser hatte nun seinerseits immer darauf bestanden, daß er wissen musse, welchen Antheil Filippo an der Ermordung des Duca Alessandro durch Lorenzo gehabt habe; jeden Antheil an der Ermordung seines Schwiegersohnes wollte er rächen und bestrafen.

In dem Castell ist nun auch Filippo Strozzi darüber verhört worden, nicht ohne die Tortur gegen ihn anzuwenden; aber man hörte, diese sei doch nur leicht gewesen, und wenigstens hatte Filippo nicht so viel bekannt, um ihm darüber den Prozeß machen zu können. Der Kaiser hatte Filippo immer gehaßt und gefürchtet; endlich ward er zu dem Entschluß bewogen, seinen Gesangenen zu weiterer Untersuchung an Cosimo auszuantworten. Mit kaiserlicher Bewilligung wurden alle Anstalten getroffen, um Filippo Strozzi aus dem Kastell in den Palast von Florenz zu bringen, d. h. aus einem Gewahrsam, in welchem man ihn schonte, in eine Gesangenschaft, wo ihm alle Schrecken der Tortur und ein gräßliches Ende bevorstanden. In dieser Gesahr nun, in einer Art von Beänstigung über die Aussagen, die man ihm abpressen möchte, hat Filippo Strozzi Hand an sich selbst gelegt.

Man hat wohl gesagt, der kaiserliche Kastellan oder Cosimo selbst werde ihn getödtet haben; aber jener, Johann von Luna, gehörte zu seinen Freunden; eben seiner schonungsvollen Behandlung sollte der Gefangene entrissen werden; und der Herzog hatte fürwahr das größte Interesse, über die Verbindungen Filippos, die ja mit

<sup>1)</sup> Da qui è sollecitato ogni cosa in favor di Filippo, e non solo il papa con li ministri suoi ma etiam gli agenti di S. M. fulminano. Dio voglia che non abbia mai a vedere più per ogn'ora in futuro dell' animo e volontà di Filippo verso di quella. Schreiben Cosimos vom 4. November 1538. Medic. Archiv. Germ. N. IV.

dem Tobe desselben nicht einmal zu Ende gingen, das Nähere zu erfahren; er war eben der vornehmste Feind, den Filippo Strozzi auf Erden hatte; in seine Hände zu fallen, war eine Schmach, die er nicht über sich ergehen lassen wollte. Nicht Alles, was zur Berherrlichung dieses letzten florentinischen Republikaners gesagt worden ist, wird man wiederholen dürsen; aber die Thatsache selbst ist wahr; wir haben dafür einen unumstößlichen Beweis in dem Bericht eines Gesandten des Herzogs an den Kaiser.

Dem zufolge ließ Luna bei ben Vorbereitungen zur Abführung Strozzis bem Herzog und bem Cardinal Cybo zu wissen thun, Strozzi habe sich in dem Zimmer, das ihm zum Gefängniß diente, ein= geschlossen. Hierauf wurde Piero Colonna mit einigen Edelleuten abgeschickt, welche die Kammer erbrachen. Gie fanden Filippo aus= gestreckt auf dem Boden und todt, mit zwei Schwertern an seiner Seite, welche an der Spite blutig waren, und ein anderes, noch in der Scheibe auf einem Koffer liegend. Bielleicht darf man annehmen, daß diese Waffen von Luna ihm nicht ohne Voraussicht seines Vor= habens in den Händen gelassen worden sind. Neben ihm fand man einen ebenfalls mit Blut befleckten Brief von seiner Hand an Don Johann von Luna, in welchem er die ihm gemachten Be= schuldigungen nochmals leugnete und sie dem Cardinal Cybo zur Last legte, die Aussagen in Abrede stellte, die er in seinem ersten Verhör gemacht hatte, zugleich über seine Verlassenschaft und sein Begräbniß verfügte. Er sprach darin wörtlich aus, daß er für das Vaterland sterbe. Er hatte kurz zuvor Plutarch gelesen, nicht gerade Lebensbeschreibungen, wie man vermuthen könnte, sonbern die Schrift über die, welche die Strafe der Gottheit spät erfahren 1), in welcher der Autor aus den Stellen der Philosophen und Poeten und einem reichen Schatz von Beispielen ben Schluß zieht, daß die Missethat sich räche auf Erben. Der Gedanke wird darin ausgeführt, daß Thrannen, um der Bortheile willen, die man ihnen verbanke, eine Zeit lang gedulbet, aber zulett mit unfehlbarer Züch= tigung heimgesucht werden. Für das Unrecht, das ihm geschieht, erwartet Strozzi bie, wenngleich spate Rache ber Gottheit, an benen, bie es verursachen; er meinte, daß das durch einen seiner eigenen Nachkommen geschehen werde. Er wiederholt den virgilianischen Vers:

<sup>1)</sup> Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων. Plut. Moral. ed. Wyttenbach T. III

"Möge mir aus meinen Gebeinen ein Rächer erstehen."

Der Kaiser lachte ber Verweisung auf die Zukunft: "Daß doch", rief er aus, "alle meine Feinde auf diese Weise unterliegen möchten."

Nur an diese beglaubigten Umftände darf man sich halten. Jene großartige Erinnerung an Cato Uticensis, neben bem Filippo Strozzi im Jenseits eine Stelle zu finden gehofft habe, läßt sich boch nicht authentisch nachweisen. Allein auch die Nachricht, die Cosimo an den Kaiser gelangen ließ, beweist, daß Strozzi als Republikaner gestorben ist 1). Alle Schwankungen in seinem Leben schreiben sich daher, daß er die aristokratische Republik im Gegen= satz gegen einen gewaltsamen Fürsten und gegen eine unheilvolle Demokratie zu vertheidigen entschlossen war. Zwischen diesen Ten-Einst führte ihn denzen hat er sich Zeit seines Lebens bewegt. seine Mutter von der republikanischen Partei zu der Freundschaft ber Medici zurück. Wir sahen, wie er sich mit diesen entzweit und zu ihrer Verjagung im Jahre 1527 beitrug. Allein die Republik nahm eine Wendung zur Demokratie, die er nicht aushalten konnte. Er trug bann bazu bei, daß die Medici wiederhergestellt wurden. Aber für die Monarchie, die er sich dann gefallen ließ, forderte er boch zugleich eine starke aristokratische Schranke, bem ersten Inhaber derselben setzte er sich umsomehr entgegen, als er sein naher Ver= wandter war; der aristokratitsche Gedanke hat in ihm eine sehr persönliche Färbung. Er näherte sich bann wieber ber Demokratie, die er bekämpft hatte; mit deren Hulfe hoffte er, eine Republik, die einem Jeben die gewünschte Freiheit gestatte, herzustellen. Aber viel zu schwach waren die Kräfte, die er ins Feld führte. In Cosimo erwuchs ihm ein Feind, dem er nicht gewachsen war. Strozzi war zugleich ein Anhänger und Gegner des Dominikanerbruders Savo= narola. Sie wollten beide die Republif; Savonarola aber wollte sie auf die Demokratie begründen, die er mit der Aristokratie nicht zu versöhnen vermochte; Filippo Strozzi auf die Aristokratie, die er aber auch mit ber Demokratie combiniren zu muffen in den Fall Savonarola war ein Mönch und vor allen Dingen ein Christ, Filippo ein vornehmer Kaufherr und in seiner Seele ein Heide. Als ihm bevorstand, was er über Alles fürchtet, in die Hand seines siegreichen Feindes zu fallen, hat er sich getödtet.

Begleiten wir nun Cosimo auf seinem Wege zur Alleinherrschaft.

<sup>1)</sup> In dem Anhange widme ich dieser Streitfrage eine kurze Erörterung.

Im Frühjahr 1539 vermählte er sich im Sinne des Kaisers mit der zweiten Tochter des Vicekönigs von Neapel, Pedro de Toledo, Eleonora. Der Vicekönig bewilligte so wenig seiner Tochter eine Mitgift, wie einst der Kaiser der seinen, als sie sich mit Alessandro vermählte. Cosimo mußte eine Handschrift darüber ausstellen, daß er eine Mitgift bekommen habe, die er doch nie erhalten hatte, und sich noch überdies zu einer Schenkung verstehen 1). Er meint, Paul III. werde lachen, wenn er dies erfahre: denn dieser Papst hatte ihm seine Enkelin Vittoria angetragen unter den vortheilhaftesten Bestingungen. "Aber unter allen Umständen", sagt er, "wünsche ich, so oft wie möglich, dem Kaiser beweisen zu können, daß ich keinen andern Herrn und Meister begehre, als seine Majestät allein" 2).

Im Juni 1539 führten neapolitanische Galeeren die neue Fürstin unter bem Geleit ihres Brubers nach Livorno. In Florenz wurde sie von der Mutter Cosimos und dem florentinischen Abel mit nicht geringem Pomp empfangen. Der Herzog Cosimo spricht sich sehr befriedigt aus; denn er finde alles das Entgegenkommen, das man ihm versprochen habe 3). Nicht mit dem Kaiser, aber mit einer Familie ältester Grandezza, die ihren Ursprung von den Königen herleitete, war er badurch in Verbindung getreten, und diese gewährte ihm fast einen noch stärkeren Rückhalt, da sie zugleich eine mächtige Partei bildete, die in inneren und äußeren Angelegenheiten maßgebend war, und auch ihrerseits nun ihre Größe auf ben Herzog von Florenz gründete. Die enge Verbindung mit Neapel — benn die spanischen Vicekönige hatten allezeit eine gewisse Unabhängigkeit — kam bem Herzog von Florenz in allen seinen Angelegenheiten sehr zu Statten. Papst Paul III. wäre sehr geneigt gewesen, die Familie Strozzi, Nachkommen Filippos, mit Fano zu belehnen. Aber Cosimo stellte bem Kaiser vor, wie gefährlich das nicht allein für Florenz, sondern auch für Neapel werden könne, da die Strozzi

<sup>1)</sup> Galluzi, Istoria del Granducato di Toscana, T. I. S. 24.

<sup>2)</sup> Schreiben Cosimos vom 10. Mär; 1539: E benchè io so che il Papa si farà besse di casa mia, quando gli verra notizia delle condizioni che io ho proposte a quelle mi osseriva, tuttavia desidero ogni giorno avere qualche occasione di mostrare a S. M., che io non ho ne voglio aver mai altro Signore e padrone in mondo di quella. Medic. Archiv Germ. N. IV. Der Heirathsvertrag wurde am 29. Mär; 1539 zu Neapel abgeschlossen, vergl. Galluzzi a. a. D.

<sup>3)</sup> Avendo trovato il riscontro che mi era promesso. Schreiben Cosimos vom 24. Juni 1539. Medic. Archiv. Ebenda.

unauflöslich mit Frankreich verbunden seien; durch seinen Einfluß wurde es hintertrieben.

Es ist ein eigenthümliches Verhältniß, daß die Strozzi an Ratharina Medici, nunmehr Dauphine von Frankreich, in der sich die ältere Linie dieses Hauses fortsetzte, einen Rückhalt fanden, während die jüngere sich unbedingt an Karl V. und die Spanier anschloß. Aber diese waren jetzt in Italien die stärkeren; sie gaben dem Herzog auch für die inneren Einrichtungen, die er nunmehr traf, eine seste Unlehnung und Stütze.

Cosimo konnte insofern noch als Parteihaupt angesehen werden, als jener städtische Adel, der im Jahre 1530 wieder hergestellt worben, ihm gegen alle die Feindseligkeiten, die ihm von den Fuorus= citi und beren Freunden in und außerhalb Italiens drohten, Seite gestanden hatte. Aber nicht durch dessen eigene Kraft war der Endzweck erreicht worden; es war hauptsächlich durch die Spanier geschehen. Die florentinische Aristokratie konnte jedoch in ihrem Rampfe mit ber Demokratie ben Fürsten nicht entbehren, ohne den sie erlegen wäre. Aus dem Kampfe zwischen Adel und Volk erhob sich das mediceische Fürstenthum. Wenn man sich aller Orten barüber beklagte, daß bas schöne Tyrrhenerland nun boch einer Gewaltherrschaft unterliege und die Nachkommenschaft der freien Florentiner mit beschränkenben Gesetzen und starken Auflagen heimgesucht werde, so war die Antwort: die Freiheit sei in Frechheit ausgeartet; bei einer eigentlichen republikanischen Verfassung würde Abel und gute Sitte untergegangen sein; Ordnung und Sicherheit, das sei die wahre Freiheit. Diese Verbindung mit Spanien aber gab bem Fürsten auch Anlaß und Mittel, sich um die alten Parteigenossen wenig zu kummern.

Die früheren Medici hatten sich begnügt, bei der Verwaltung ihrem Anhang insoweit Raum zu lassen, als nichts gegen ihr Insteresse geschah. Cosimo vereinigte die wesentliche Gewalt aller Masgistraturen in sich und machte diese zu Organen seines Willens oder ließ sie unthätig. Den Rath der Achtundvierzig beschäftigte er mit unbedeutenden politischen Nachrichten oder inneren Angelegenheiten von wenigem Belang, wie etwa den Sachen von Pistoja. Die Summe der Regierung concentrirte sich allmählich in einer gesheimen Pratica, wie ja auch der Sinn der früheren Zeiten ostmals dahin gegangen war, nicht durch Gonfaloniere und Signorie, sons dern durch eine Pratica zu regieren; nur daß diese jest einem obersten Willen vollkommen unterworfen war.

Alle Beamten, die mit der Verwaltung der öffentlichen Einstünfte zu thun hatten, hielt Cosimo unter strengster Aufsicht, und da er selbst die, welche offenen Zugang zu ihm gehabt, wenn sie hierin fehlten, ohne Nachsicht, sogar am Leben, strafte, in einer Art von Schrecken; er lehrte die Magistraturen Subordination. Alle Aussprüche, auch der Civilgerichte, unterlagen seinem Gutachten; als einst die Acht nicht gesprochen hatten, wie ihm wohlgethan dünkte, schickte er sie sämmtlich nach Hause. Es war nur ein Schritt, so waren die Florentiner aus freien Bürgern, die ihre eigene Angelegenheiten verwalteten, Unterthanen eines Fürsten geworden.

Daß er nun keine innere Gegenwirkung erfuhr, gab feiner Politik nach Außen hin, die er ganz nach eigenem Ermessen ein= richtete, gleichsam ein persönliches Gepräge; sie war immer von bem Verhältniß bes Kaisers zu bem Papstthum und zu bem König von Frankreich abhängig. Im Jahre 1540 brachen Unruhen in Perugia aus, die Papst Paul III. mit der Hülfe der Spanier von Neapel her zu unterbrücken suchte. Cosimo meinte, die Peruginer dahin bringen zu können, sich der Protection des Kaisers zu unter= Er sprach mit einigen Ausgewanderten darüber, die sich sehr geneigt dazu zeigten; sein Gedanke war, daß er selbst diese Protection zu handhaben beauftragt würde 1). So weit kam es nun nicht; auch ohne die Unterstützung der Spanier wußte der Papst die Peruginer zulett zu unterwerfen und durch eine Festung im Zaume zu halten. Dem Herzog kam es zu Statten, daß die Bermählung Margarethens mit dem noch sehr jungen und rohen Ottavio Farnese keine glückliche war und das gute Verhältniß zwischen dem Kaiser und bem Papst keineswegs befestigte. Paul III., der die Festsetzung ber spanischen Macht in Italien sehr ungern sah, neigte sich, was er auch in jedem Augenblick sagen mochte, doch in der Hauptsache zu ben Franzosen. Und wenn diese ben cosimesken Staat, zumal so lange er militärisch noch nicht befestigt war, bedrobten, immer in Verbindung mit den Ausgewanderten, so gewährte auch Paul III. diesen Aufnahme im Kirchenstaat: man sah Piero Strozzi und seine Anhänger, mit Schwert und Dolch bewaffnet, in Rom umbergehen; bei Nacht hatten sie Zusammenkunfte mit anderen Florentinern, die

<sup>1)</sup> Ho parlato con qualcuno di questi di fuori et ho durato poca fatica, a persuaderli valer mandar a S. M. a dir li facti loro, così credo, faranno che S. M. prendesse la protettione de' Perugini e lasciasse al D. Cosimo la cura di mantenerli nel sua divozione. Schreiben vom 2. August 1540. Aus dem Mediceischen Archiv. Germ. N. IV.

bem Herzog verdächtig waren, wie mit Ridolfi 1). Es bildete ein wesentliches Moment in der Politik Cosimos, wie er mit unauf= hörlich regem Verbacht sich an allen Grenzen in Vertheibigungsstand zu setzen und jeder Gefahr vorzubeugen befliffen ist. Dieser Gegen= satz gegen den römischen Hof hat die Mitglieder des schmalkaldischen Bundes einmal veranlaßt, ihn zum Eintritt in denselben einzuladen. Wie wenig aber kannten sie ihn, wenn fie dies hofften: er benutte den Antrag nur, um dem Kaiser davon Meldung zu thun, bei bem er dadurch noch größere Rücksicht und mehr Vertrauen erwarb; er hat dem Kaiser wohl gesagt, ganz Italien hasse ihn; er habe nur zwei Freunde in Italien, ihn selbst und Andrea Doria. Chrgeiz bewegte sich unter dem Horizont der kaiserlichen Macht; für diese war er daburch wichtig, daß er in dringenden Fällen das er= forberliche Geld herbeischaffte. Er kam gar bald in den Ruf, daß er reich sei; er sagt einmal, er habe sich absichtlich diesen Ruf verschafft; denn es könne ihm nur nüten, wenn ein Feind, der ihn anzugreifen denke, die Mittel des Widerstandes bei ihm voraus= setze 2). Bei dem Kaiser machte er dagegen geltend, wie er durch eine ober die andere Ausgabe, namentlich den Ankauf von Getreide für sein Land sehr erschöpft sei; aber Granvella, damals Freund, sagte ihm, er möge nur dafür sorgen, über vieles Gelb verfügen zu können, bann werde er, der kaiserliche Minister, ihn groß machen.

Eigentlich ist dies der Weg gewesen, auf welchem Cosimo emporkam. Bei den Bedrängnissen, in die der Kaiser durch den Wiederausbruch des französischen Krieges im Jahre 1543 gerieth, wurde er vermocht, dem Herzog, der ihm in Genua seinen Besuch machte, die disher noch vorenthaltenen Festungen von Florenz und Livorno gegen die Zahlung von 150,000 Dukaten, die zu dem niederländischen Krieg unbedingt erforderlich waren, einzuräumen. Der Herzog wurde erst dadurch Herr und Meister in dem alten Gesbiet von Florenz.

<sup>1)</sup> Bericht Serristoris vom 8. März 1542: in Legazioni di Averardo Serristori, S. 120.

<sup>2)</sup> Perchè io veggo, che questi disegni sono fatti e fondati sopra una certa fama e opinione, che io abbia qualche somma di danari, la quale io son andato fomentando et augumentando, quanto ho possuto, parendomi che tale opinione non mi potesse se non giovare appresso di chi avesse disegno o pensamento di offendermi. Brief Cofimos vom Januar 1542. Medic. Archiv. Germ. N. IV.

Die gesammte politische Lage aber war durch die Allianz des König Franz mit den Osmanen, deren Flotte jest im tyrrhenischen Meere erschien, verändert. Cosimo mußte zu allen Magregeln mitwirken, welche die italienische Rufte gegen die Anfalle Barbaros= sas, ber an ber Spite ber türkischen Flotte stand, sichern konnten; er hat an ben Berathschlagungen, bie zu biesem Zweck in Genua gepflogen wurden, Theil genommen. Und wie nahe ihn diese An= gelegenheit berührte, sieht man baraus, daß Barbarossa bei bem Anfall auf die Rufte von Biero Strozzi begleitet murbe, welcher die Absicht hatte, Port Ercole an ber Rufte ber Mareinma zu besetzen, einen Platz, der dann zur Verbindung der kretisch = französischen Streitkräfte mit ben Gegnern Cosimos und bes Raisers in Italien gebient haben würde. Bei den großen Vortheilen, welche die Franzosen im Jahre 1544 in Piemont erfochten, erwarb sich Cosimo baburch ein Verdienst um die Kaiserlichen, daß er zu ihrer Unter= ftützung eine eben gerüftete Mannschaft abordnete; sie nahm ihren Weg über Genua und kam eben zur rechten Zeit und am rechten Orte an, um die erwünschte Wirkung hervorzubringen. zugleich das eigene Interesse Cosimos: benn auch dort spielte Biero Strozzi eine Rolle; man hat ihm sogar die Absicht zugeschrieben. sich mittelft dieser Berbindung der Stadt Trient zu bemächtigen.

In dem schmalkaldischen Kriege schickte Cosimo dem Kaiser eine Schaar leichter Reiterei zu, welche sehr gute Dienste leistete. Von vielem Werthe für die Autorität des Kaisers war die Unterstützung, die er in den genuesischen Unruhen, die mit der Verschwörung Fiescos zusammenhängen, bei Herzog Cosimo sand. Man setzte voraus, daß nicht allein die französischen Minister, sondern auch die Herzogin von Ferrara, die Farnesen und selbst Paul III. mit Fiesco einverstanden gewesen seien 1). Cosimo, der von dieser Combination selbst bedroht worden wäre, säumte keinen Augenblick, sich ihr mit aller Macht entgegenzusetzen. Seine Biographen haben ihm später immer zugeschrieben, daß er Genua für den Kaiser gerettet habe 2).

Und da Cosimo den Italienern nicht traute, so verwandte er Spanier zum Schutze der Küstenplätze; er sagte wohl, er setze deshalb Livorno in guten Stand, um dem Kaiser diesen Hafen zur Ueberfahrt von Spanien nach Italien darbieten zu können, wenn er durch irgend einen Tumult in Genua verhindert werde, sich dahin zu begeben.

<sup>1)</sup> Muratori, Annali d'Italia; T. XII, p. II, S. 72 f.

<sup>2)</sup> Cantini S. 159.

Der florentinische Gesandte versicherte Karl V., sein Herr benke Tag und Nacht an nichts anderes, als wie er ihm gefällig sein könne<sup>1</sup>). Rarl V. antwortete: auch er betrachte die Angelegenheiten des Herzogs als seine eigenen; er liebe ihn nicht weniger, als ben Prinzen von Spanien, seinen Sohn. Man erwartete schon in bieser Beit, ber Kaiser werbe ihm Piombino und Siena überlassen. Zunächst von Piombino war bamals wirklich die Rede. Der vornehmste gemein= schaftliche Gesichtspunkt war auf die Vertheidigung der Seekuste gerichtet. Einen Theil berfelben bildete bas Gebiet ber Appiani in Piombino, welche zugleich die Insel Elba besaßen, einen anderen die Maremma von Siena. Weder Appiano aber, noch Siena waren recht fähig, einem Anfall zu widerstehen; man zweifelte selbst, ob sie geneigt bazu wären; benn Jacopo Appiano war ber Schwager bes Carbi= nals Salviati, und obwohl er auch mit Cosimo in einem verwandtschaftlichen Berhältniß ftanb, ein unzweifelhafter Gegner beffelben, und bie Sienesen niemals ohne Verbindungen mit Frankreich und mit ben Strozzi. Wenn es nun schon von alter Zeit her die Absicht ber Florentiner gewesen war, sich Piombinos zu versichern, das zu bem pisanischen Gebiet gehörte, welches ihnen zum großen Theil zugefallen war, so kam Cosimo auf biesen Gebanken zurück. einer neuen Gelbforberung bes Raisers sagte er bemselben, er könne fie nicht leisten, wenn ihm nicht auf bas bestimmteste zugesagt werbe, daß er Piombino erhalten solle. Sein Grund war, daß er das Geld nicht zusammenbringen könne, weil die Florentiner sich nicht schröpfen ober vielmehr — benn dies Wort gebrauchte er — schin= ben lassen würden, wenn man ihnen nicht biese Erwerbung in Aussicht stelle 2); jedoch wenn er diese Zusage erhalte, werbe er seine Börse erschöpfen und seinen Unterthanen das Fell über die Ohren ziehen. Karl V. war an sich nicht sehr geneigt bazu: benn von alter Zeit her wurde ber Ort als überaus bedeutend für die Herrschaft in Italien angesehen; er wurde jedoch bewogen, bem Herzog Hoffnungen zu machen, wenn er ihm ein Unleben nad 150000 Dukaten gewähre 3), wozu der Herzog sich entschloß. In:

<sup>1)</sup> Usa ogni diligentia per intendere se 'l si tratta secretamente qualche maneggio in Italia, in Franza et in ogni altra parte del mondo che sia di qualche importantia, per tener avvisata S. M. Mocenigo, Relazione di Carlo V., 1548.

<sup>2)</sup> Perchè i Fiorentini non si lascerebbero scorticare senza una ricompensa. Med. Arch. Ind. XVIII. Corte imperiale. Tostan. Sachen.

<sup>3)</sup> Con dar speranza delle cose di Piombino.

sofern setzte Cosimo die Politik der alten Republikaner fort, daß er das florentinische Geld anwandte, um eine Gebietserweiterung zu erwerben.

Die bestimmte Zeit aber versloß, ohne daß ein Schritt bazu geschehen wäre. Am kaiserlichen Hose hatten auch die Appiani einen gewissen Einfluß. Mit Lebhaftigkeit setzten sich die Genuesen dagegen; sie machten dem Kaiser sehr ansehnliche Versprechungen, wenn es nicht geschehe; und der kaiserliche Besehlshaber, der in Siena eine Festung gebaut hatte, erschien vielmehr als ein Gegner Cosimos, der sich dergestalt noch immer von allen Seiten her bedroht fühlte. In einer in tieses Geheimniß gehüllten Meldung gab er dem Kaiser zu erkennen, daß von päpstlicher Seite ein Anschlag auf sein Leben gemacht sei; er wollte den Mann kennen, der beauftragt worden sei, das Attentat, wenn nicht zu vollziehen, so doch zu vermitteln. Von jener Rache, die ihm Filippo Strozzi angektnedigt hatte, fürchtete er durch ein Zusammentressen seiner äußeren Feinde mit den inneren betroffen zu werden.

Noch immer zuckten die Unruhen der Bürgerkriege nach. Die Besorgnisse bestimmten selbst Cosimos innere Politik: seine Geldeerpressungen. Den ganzen Druck, den er über die Unterthanen verhängte, leitete man daher, namentlich auch die Schärfung der polizeislichen Aufsicht in seinem Gebiete, selbst seine Gesetzgebung, wie er denn die Consiscation über alle Stiftungen ausdehnte, die von den Berurtheilten zu Gunsten eines Verwandten gemacht worden sein dürften 1).

Als Herzog von Florenz blieb er immer Cosimo Medici, der mit den Kräften, die ihm zu Theil geworden, bedacht war, sich selbst zu vertheidigen. Besonders waren es die Feindseligkeiten des römischen Papstes und des Hauses Farnese, welche den Herzog allents halben beeinträchtigten und seine Besorgniß wach erhielten. Der Tod Pauls III. (10. November 1549) gewährte ihm nicht allein eine Erleichterung, sondern seine ganze Stellung wurde dadurch verändert; schon darin lag ein unschätzbarer Vortheil für ihn, daß nicht mehr eine Persönlichkeit, die sich ihm von jeher seindlich erwiesen, das Oberhaupt der Kirche, der Inhaber der weltlichen Macht in dem benachbarten Gebiete war. Es mußte nun doch dassür gesorgt werden, daß er keinen Nachfolger in seinem Sinne fand. Die kaiserlichen Minister hatten die Absicht gefaßt, den Cardinal Salviati zur Tiara zu erheben; Cosimo war nothwendiger Weise ganz das

<sup>1)</sup> Cantini S. 204.

gegen; er wollte überhaupt keinen Florentiner, noch viel weniger aber einen solchen, den er als seinen Feind betrachtete, zum Papstthum erhoben sehen 1). Um jenen kaiserlichen Räthen gefällig zu sein, schickte er denselben ein Empfehlungsschreiben für Salviati, aber nur ein ostensibles; insgeheim warnte er vor Salviati, der doch sein eigener Schwager war; denn, was derselbe auch sagen möge, er sei durchaus französisch gesinnt. Ein großes Ereigniß, zu dem Cosimo selbst beigetragen hat, war es nun, daß nicht ohne seine Einwirfung Cardinal del Monte, der mit ihm in der letzten Zeit gut gestanden, aus dem Conclave als Papst hervorging; er nannte sich Julius III. Zuerst durch Cosimo, dem darüber eine besonders geheime Botschaft zuging, ließ derselbe den Kaiser versichern, daß er immer auf seiner Seite sein werde.

Aber noch war der neue Papst sehr schwach; das Haus Farnese blieb auch nach dem Tode Paul III. überaus mächtig; es war von die= sem stärker, als je eine andere päpstliche Familie zurückgelassen worden. Die Farnesen traten als eine neue Potenz in dem mittleren Italien auf, sie stellten sich damals in entschiedenem Gegensatz gegen ben Kaiser auf die Seite der Franzosen. In Frankreich aber hatte vor Rurzem Heinrich II. ben Thron bestiegen, ber vor Ehrgeiz brannte, die Pläne seines Vaters auszuführen und gar bald eine Macht ent= wickelte, die ihm das Uebergewicht in der Welt, vor Allem in Italien zu verheißen schien. Da nun auf der anderen Seite die kaiserliche Macht nicht mehr so stark war, wie in den früheren Jahren, und überdieß auf eine Weise verwaltet wurde, die das Mißvergnügen Cosimos erweckte, trat für biesen die Frage ein, ob er sich nicht auch den Franzosen nähern solle. Sein Gesandter in Rom suchte, — aber in einer Weise, die bem Herzog fast zu stark war, das in der That ins Werk zu setzen. Cosimo fühlte sich baburch veranlaßt, ihm eine Weisung zu geben, die als das Pro= gramm seiner Politik für die folgende Zeit betrachtet werden kann. Darin erklärt er mit Nachbruck, daß er keineswegs ein Basall des Raisers und demselben unbedingt ergeben sei; er habe nur ver= sprochen, nichts gegen ihn zu thun, und das wolle er halten, solange der Kaiser ihn gut behandle. Für die Abwandlung der Politik, die

<sup>1)</sup> Interrogato il Duca, se egli volesse contribuire a far Papa il Cardinale Salviati suo zio, rispose che non può piacergli la promozione di nessuno Fiorentino, ma particolarmente di questo che si era tanto opposito alla sua elezzione. Medic. Archiv. Indice XVIII. Corte imperiale Zost. Sacen.

b. Rante's Werte. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtausg.

in dieser Aeußerung enthalten ist, lagen für Cosimo auch nach einer andern Seite hin die dringenosten Beweggründe vor. Von den Fran= zosen mußte er ernste und gefährliche Feindseligkeiten in Toskana Katharina Medici, nunmehr Königin von Frankreich, erwarten. erhob einen Erbanspruch auf die Verlassenschaft ihrer Linie und selbst auf die Besitznahme des Staates war ihr Absehen und das ihrer Freunde, der Strozzi, gerichtet: denn diese fanden an der Königin, die selbst der älteren Linie der Medici angehörte, der auch sie verwandt waren, Rückhalt und Schutz. Noch im Jahre 1550 verlautete, daß sie hofften, im Rurzen des Staates von Florenz Meister zu werben. Cosimo spottete dieser Versuche, die vollkommen scheitern würden; gegen die privatrechtlichen Unsprüche der Königin, fagt er, werde er sich als Privatmann vertheidigen; ihre Ansprüche auf ben Staat erklärte er für lächerlich. Und ber König möge nicht glauben, daß er, der Herzog, als Freund ober als Feind keine große Beachtung verdiene; er werbe ihm bas Gegentheil beweisen. Unmöglich könne König Heinrich Florenz einnehmen, ohne sich zu= gleich zum Meister von Italien überhaupt machen zu wollen. Auch werbe er wohl von manchen Seiten dazu aufgeforbert; bas geschehe aber blos aus Eifersucht gegen den Kaiser. Sollte er die Herrschaft in Italien wirklich an sich bringen wollen, so würden alle gegen ihn sein; sie würden das Ihre zurückfordern, und er felbst, Duca Cosimo, wurde unter dieser Bahl sein und dann Berbun= bete finden; er warnt vor jedem Vorhaben, durch welches er ge= nöthigt werden würde, sich in die Arme des Kaisers nicht allein, sondern auch der Nachkommenschaft desselben zu werfen 1).

Ein Aftenstück von um so größerem Werth, als seine Fassung beweist, daß es nicht durch die Hand eines Staatssekretärs gesangen ist: Cosimo spricht darin seine eigensten Gedanken ohne allen Rückhalt aus. Eigentlich beginnt mit diesem Augenblick eine neue Spoche seines Lebens. Da die beiden großen Mächte in Italien unmittelbar auseinander stießen, so wurde seine Lage bei weitem schwieriger, zugleich aber in sich bedeutender. Indem er seinen Staat den Franzosen gegenüber zu behaupten suchen mußte, durfte er mit ihnen doch nicht brechen. Je mächtiger aber die Franzosen in Italien wurden, um so wichtiger wurde seine Allianz für den Kaiser. Cosimo konnte den Gedanken sassen, im Bunde mit dem Kaiser seinen

<sup>1)</sup> Cosimo an Averardo Serristori; Florenz 27. Mai 1551; bei Desjardins III, S. 238 ff.

Staat nicht allein zu befestigen, sondern zu erweitern. Aber dazu mußte er Zeit und Gelegenheit abwarten, namentlich da er auch des Kaisers keineswegs alle Zeit sicher war; sein politisches Verhalten wurde zweibeutig und doppelsinnig. Bei bem Wiederausbruch bes Krieges im Jahre 1552 bachten bie ita= lienischen Fürsten baran, sich gegen die möglichen Folgen besselben durch einen Bund sicher zu stellen, zu dem sie auch Cosimo einluben. Dieser betheiligte sich an den Verhandlungen, aber er versicherte dem Raiser1), daß er das nur thue, um ihm über den Gang dieser An= gelegenheit zuverlässige Mittheilungen machen zu können; er schließt mit dem Worte: so möge ihm Gott Glück verleihen, wie er in dieser und jeder andern Sache zu den Diensten des Kaisers ent= schlossen sei 2). Bei alle Dem behielt er sich doch vor, daß der Dienst des Kaisers ihm auch selber zu seinem Vortheil gereichen müsse.

Eine neue Gelbforderung desselben lehnte er mit der Bemerkung ab: als ihm der Kaiser Piombino versprochen, seien die Florentiner bereit gewesen, ihn dabei nach Kräften zu unterstüßen, jetzt aber nicht mehr; er habe sein Geld und seine Reputation versoren.

Der Moment war insofern von der größten Wichtigkeit für den Kaiser, als eben durch das Vorrücken des Kurfürsten Mority nach den Tyroler Alpen, wo er sich aushielt, um die Aussührung seines geistlich-weltlichen Systems zu überwachen, seine ganze Stellung in die größte Gesahr gebracht wurde. Aber auch für Cosimo trat damit eine entscheidende Krisis in seinen eigenen Angelegen-heiten ein: denn was hätte für ihn wichtiger sein können, als der Kamps um den Besitz des ehedem gleichmächtigen Siena, der sich jetzt zwischen den beiden großen Mächten entspann. Zugleich setzen die Franzosen alle Gegner des Kaisers in Italien in Bewegung; es gelang ihnen, in Siena einen städtischen Tumult hervorzurusen, und mit Hülfe ihrer Freunde aus der Nachbarschaft die spanische Besatung zu verjagen, bei der sich auch florentinische Mannschaften befanden. Man hätte erwarten sollen, daß sich Cosimo mit aller Krast gerüstet hatte, die Franzosen wieder aus Siena zu vertreiben.

<sup>1)</sup> Cosimo an den Kaiser. Pisa 20. April 1552; bei Desjardins III, S. 304.

<sup>2)</sup> Cosi mi dia Dio buona fortuna in questo, come ci è la voluntà, ed in ogni altra cosa, dove possa, servire Vostra Maestà. A. a. D. S. 306.

Das Gegentheil aber geschah, er schloß einen Vertrag mit Frank-In demselben wurde ihm gewährt, was er immer reich. forbert hatte, daß er in seinem Staat ungestört bleiben und als ein Freund des Königs behandelt werden solle, wogegen er fortan zwar nichts gegen ben Kaiser, aber auch nichts gegen die Franzosen und beren Freunde und Anhänger thun solle. Daß'es damit ernft= lich gemeint war, ergiebt sich besonders aus dem letten Artikel, in welchem für den Fall, daß der Kaiser mit Cosimo breche, von den Franzosen zugesagt wurde, ihm Piombino zu verschaffen 1). Der Vertrag sollte geheim bleiben, hauptsächlich für ben Raiser, gegen ben Cosimo sein Verhalten durch allerlei Ausreden zu beschönigen suchte. Es war ber erste und einzige Augenblick in Cosimos Leben, in welchem er von dem Raiser abzufallen ernstlich gesonnen erschien. Die Haltung, die er ein= nahm, hatte noch einen anderweiten Grund. In den beiben Männern, welche die Angelegenheiten bes Kaisers im oberen und im mittleren Italien leiteten, Ferrante Gonzaga und Diego Mendoza, sah er seine persönlichen Gegner; er hat den Kaiser oft erinnert, er werbe schlecht von ihnen bedient, und unter ihrer Führung werde alles zu Grunde gehen. Derselben Meinung war auch der Herzog von Alba, der damals mit einer in Spanien zusammengebrachten Geld= fumme zu dem Kaiser eilte. Die Toledos und der Herzog von Alba an ihrer Spite waren nicht minder Gegner Mendozas und Gonzagas, als der Herzog von Florenz, der zu ihrer Verwandtschaft Alba traf nun in dem Momente bei dem Raiser ein, als dieser sich entschloß, mit den Protestanten jenen Vertrag zwar nicht etwa zu schließen ober auch nur zu genehmigen, aber boch zuzu= laffen, auf welchem die eigenthümliche Entwicklung der beiden Re= ligionsparteien in Deutschland beruht. Seine Absicht war, mit allen seinen Kräften, sich nach ben von ben Franzosen eingenom= menen Grenzplätzen des Reiches zu wenden. Da stellte ihm Alba vor, daß es nicht rathsam sei, wenn er seine italienischen Freunde verlete; namentlich nicht den Herzog Cosimo; er bewog den Raiser, demselben Piombino zu gewähren2). Der spanische Besehls= haber von Piombino machte auch keine Schwierigkeit, bem Herzog den Platz zu überlaffen. Mendoza und Gonzaga verloren die Autorität, die sie bisher in Italien ausgeübt hatten. Man erkennt ba

2) Galuzzi lib. II, cap. I.

<sup>1)</sup> Bertrag vom 4. Augnst 1552, ausstührlich excerpirt bei Galluzzi, l. II, cap. 1.

erst recht, wie viel Cosimo an der Verbindung mit dem Hause Toledo und diesem an der Verbindung mit ihm gelegen war: denn die zweiselhafte oder vielmehr zu Frankreich neigende Haltung, welche Cosimo einen Augenblick einnahm, diente dazu, daß der Herzog von Alba und der Vicekönig von Neapel jetzt am kaiserlichen Hose selbst das Uebergewicht erlangten.

Des Preises, ben er erringen werbe, sicher, und mit der Politik des Kaisers ausgesöhnt, trug nun Cosimo kein Bedenken, den Bertrag zu zerreißen, den er soeben mit dem König von Frankreich geschlossen hatte. Er hatte dazu einen Grund, der sich gut hören ließ: in dem geheimen Vertrag war bestimmt, daß der König seine Anhänger, mit denen auch Cosimo Freundschaft haben solle, in kurzer Zeit namentlich angeben werde. Ob nun dabei nicht voraus= gesetzt werden mußte, was dann geschah, mag dahingestellt bleiben. Als aber der König unter seinen Anhängern auch Piero Strozzi nannte, erklärte Cosimo, daß er unmöglich mit seinem Todseind, der ihn aus Florenz zu verjagen trachte, Freundschaft halten könne 1).

Der Raiser hatte indeß mit seinem Feldzug gegen Frankreich kein Glück. Daß sein Unternehmen gegen Metz scheiterte, gereichte ihm auch in Italien zum Nachtheil. Wenn man anfängt,
schrieb Cosimo einmal an den Kaiser, die Reputation zu verlieren,
so wächst den Feinden der Muth und die Hoffnung auf guten
Erfolg?). Es ist offenbar, daß der Kaiser die Unterstützung Cosimos auf das dringendste bedurfte und sich zu dem Preis verstehen
mußte, den Cosimo verlangte, und der sich auf den vornehmsten
Gegenstand bezog, welchen der Ehrgeiz eines Herzogs von Florenz
ins Auge sassen konnte. So lange man unterhandelte, suchte
Cosimo die Franzosen hinzuhalten, wozu ihm die Verbindung mit
dem Papst, der den Frieden gewünscht hatte, behülflich war. Aber
im November 1553 erlangte er von dem Kaiser die bestimmte Zusage?), daß ihm ein Theil des sienesischen Gebietes, das man erobere,

<sup>1)</sup> che, nella nota degli aderenti di S. M. essendovi li Strozzi, che fanno aperta professione di suoi ribelli e di insidiare al di lui stato, esso non poteva in veruna maniera acconsentirvi. Schreiben vom 17. August 1552, Mediceisches Archiv. Ind. XIX. Corte Imperiale. Kaiserliche Sachen.

<sup>2)</sup> Schreiben Cosimos vom 12. Januar 1553, bei Desjardins III. S. 330.

<sup>3)</sup> Che terminata l'impresa sarà compensato di quelle terre, che avrà conquistate, dandogli facoltà di ritener tutto ciò che conquisterà in suo nome, sin tanto che non sia fatta la dichiarazione, Medic. Archiv. Ind. XX. Corte Imperiale. Raiserliche Sachen.

wenigstens auf so lange eingeräumt werden solle, bis er für die Kriegskosten, die er aufwenden werde, vollkommen entschädigt sei. Und zugleich bekam Cosimo die Versicherung, daß er, wenn er von den Franzosen selbst angegriffen werde, von den italienischen Trup= pen des Kaisers und ihren Führern mit aller ihrer Macht unter= stütt werden sollte 1).

Und indem dies geschah, schritten die Franzosen zu der größten, für Cosimo benkbaren Feindseligkeit. Man kennt ein Schreiben Cosimos, worin er seine Getreuen auffordert, Piero Strozzi um= zubringen, und dafür außer dem auf den Ropf des Rebellen ge= setten Preis noch andere Belohnungen versprach 2). Eben biesen Piero Strozzi nun schickten die Franzosen mit der Autorität eines Stellvertreters des Königs nach Siena; sie sind dazu auch durch bie Ereignisse in Corsita bewogen worben, bas sie ben Genuesen, benen es gehörte, zu entreißen so eben Anstalt getroffen hatten: benn sie wollten nicht bulben, daß Cosimo, wie er es that, die Genuesen gegen sie unterstütte 8). Aber das Hauptmotiv lag doch in der erwähnten bynastischen Prätension der Königin von Frankreich; mit Hulfe ber Guisen, die sich ihr bamals ange= schlossen, setzte sie die militärische Mission Piero Strozzis durch. Sie war eine persönliche Freundin Pieros, dem sie in seinen dem Christenglauben entgegengesetten Meinungen, an denen er so lebhaft festhielt, wie sein Bater, beizupflichten in dem Rufe stand. Gegen Ende bes Jahres 1553 erschien nun Piero Strozzi, von Corsika kommend, in Rom; am 7. Januar 1554 traf er in Siena ein; er brückte sich friedfertig aus: benn nur zur Vertheidigung sei er ge= kommen, nicht zum Angriff. Aber Herzog Cosimo, von dem Gegen= theil überzeugt, säumte nicht zum Kriege zu schreiten. Noch im Laufe des Januar stand seine ganze Miliz in Bereitschaft; benn er wollte die Sache zu Ende bringen, ehe Piero Strozzi zu stark und für ben florentinischen Staat gefährlich werben könne.

Man darf nicht vergessen, daß Heinrich II. bei seinem Untersnehmen gegen Karl V. auf die einheimischen Feinde des Hauses Desterreich zählte, wie das später auch Heinrich IV., Richelieu und

<sup>1)</sup> Galuzzi, l. II. cap. 3.

<sup>2)</sup> Scrisse il Duca una circulare a tutti i suoi amici e fedeli, pregandoli a far ammazzare Piero Strozzi, che oltre la taglia di dieci mila li averebbe raddoppiate le sue grazie e date molte ricompense. Aus dem mediceischen Archiv. Ebenda.

<sup>3)</sup> Abriani, l. X, S. 376.

Mazarin gethan haben; Heinrich II. rechnete auf die Ausgewan= berten von Mailand, Neapel und besonders von Florenz. man die florentinische Nation nannte, bestand hauptsächlich aus den großen und mit zahlreichen Dienerschaften versehenen Raufhäusern, beren Geschäfte noch immer in gutem Gange waren, und ben Ausgewanderten, die sich diesen anschlossen. Es war die große Ge= nossenschaft, die sich einst unter Filippo Strozzi geschaart hatte und die in Piero ihr Oberhaupt anerkannte. Die Häuser in Lyon, Benedig, Ancona und Rom wurden aufgefordert, alles, was in ihren Kräften stehe, zur Befreiung ihres Vaterlandes anzuwenden. Lyon und Benedig säumte man nicht zu biesem Zweck Gelb zu zahlen; in Rom und dem Kirchenstaat überhaupt nahm man über= dies Truppen in Sold. Es war nicht viel anders, als im Jahre 1537, wenn nun gerade auch im Gegensatz gegen die Richtungen Cosimos ein Unternehmen auf seinen Staat geplant wurde. tharina Medici erschien als Patronin der republikanischen Freiheit in Florenz und in Siena. In Rom ist es darüber bei Gelegenheit eines Festes, das der eintretende florentinische Consul seinen Landsleuten gab, zu einer für diese Berhältnisse charakteristischen Scene gekommen. Der Botschafter bes herzogs, Serriftori, saß oben an; man war schon bei bem Nachtisch, als ein Sekretär der Kurie, die damals sehr französisch war, weil sie nur von Frankreich Gelb empfing, eintrat und sich anschickte, einen Brief bes Königs zu verlesen, den er aus Frankreich mitgebracht hatte, wohin er gegangen war, um bem Cardinal Guise ben rothen hut zu bringen. Serriftori wollte dies nicht dulben und nahm ben Brief an sich. Da er nun zugleich ben Sekretar, ber benfelben zurück= forberte, mit Scheltworten von sich wies, so erfolgte eine allge= meine Bewegung; die Gesellschaft bestand wenigstens aus sechzig Personen, wie er selbst angiebt. Serriftori wurde dazu genöthigt, den Brief herauszugeben; nachdem er sich hierauf entfernt, ist derselbe verlesen worden. Darin wird es als ber Zweck der Kriegführung bes Königs mit ausbrücklichen Worten bezeichnet, die Stadt Flo= renz, die von jeher mit Frankreich verbündet gewesen, in ihre alte Freiheit wiederherzustellen und sie von dem unerträglichen Joche, unter bem sie schmachte, zu befreien 1).

<sup>1)</sup> Den Brief kenne ich nur aus Galluzzi (l. II, c. 3). Die erwähnte Scene ist von Serristori und Baldovino del Monte in ihren Berichten (vom 30. Juni 1554) an Cosimo bei Desjardins III, S. 343 ff. aussichtlich gesichildert, von dem letzteren nicht ganz günstig für den ersteren.

Das war nun ganz ber Sinn ber ausgewanderten Florentiner. Bindo Altoviti, einer der vornehmsten Führer in Rom, ließ einen Stier abbilden, welcher das Joch, mit dem er an den görnern ge= fesselt ist, von sich schleubert. Die Wappen Cosimos wurden herab= gerissen und beschmutt. In Florenz nahm man ähnliche Kund= gebungen wahr; man fand Maueranschläge gegen bas Reich und den Kaiser zu Gunsten der Franzosen 1). So hatte bann der Kampf der beiden Armeen im Gebiet von Siena doch eine große Bedeutung. Der Führer, der das kaiserliche Heer im Namen des Herzogs von Florenz befehligte, Marchese von Marignano verfuhr mit einer Vor= sicht und Behutsamkeit, die beinahe als Furcht erschien. Strozzi meinte jest bas große Ziel seines Lebens zu erreichen; er hat sich sogar mit bem Gebanken getragen, bei ber eben eintretenden Vakanz bes römischen Stuhles burch bewaffnete Macht die Wahl eines Papstes von der französischen Partei zu erzwingen! würde erfolgt sein, wenn der cosimeste Staat umgefturzt, ein fran= zösisch gesinnter Papst zur Tiara befördert und bann zugleich von Piemont her ein Angriff auf Mailand und von Siena her ein Angriff auf Neapel unternommen worden ware? Strozzi hoffte, durch einen Einfall im florentinischen Gebiet alle Sympathien für die alte Freiheit und die Sache der Ausgewanderten zu erwecken. Nicht viel anders als vor siebzehn Jahren gegen Pistoia, wendete er sich jetzt gegen Arezzo, wo er Verständnisse hatte; diese wurden durch die Wachsamkeit der dortigen Regierung und eine kleine Garnison unterbrückt. Da nun aber Strozzi Lucignano inne hatte und einige andere Castelle einnahm, so hielt der Marchese von Marignano für nothwendig, ihm in das florentinische Gebiet nachzurücken, wo es bann zu dem Zusammentreffen bei Marciano kam, welches entscheibend wurde (2. August 1554). Strozzi hatte wenig Cavalle= rie und kein Geschütz; eben in diesen Waffen war ihm der Marchefe offenbar überlegen. Es ward diesem nicht schwer, erft die Reiterei und bann auch bas Fußvolk Strozzis auseinanberzusprengen. Strozzi wurde verwundet, entkam aber glücklich nach Montalcino.

Cosimo faßte den verständigen Entschluß, die zahlreichen Gefangenen, die er gemacht hatte, in seinem Lande verpslegen und
dann nach Hause gehen zu lassen. Es kam ihm nur darauf an,
sich durch die Verjagung der Franzosen den Weg zur Eroberung von
Siena zu eröffnen. Soeben hatte der Kaiser seinen Sohn mit dem

<sup>1)</sup> Galuzzi l. II, c. 307.

Reichsvikariat über Siena belehnt: er sagte, die Gnaden und Privilegien, die Kaiser Karl IV. einst dieser Stadt verliehen habe, seien durch ihre empörerische Haltung verwirkt worden. trifft nun damit zusammen, daß er seinen Sohn, dem er bereits Neapel abgetreten, auch mit Mailand belehnte; die Abhängigkeit von Siena gehörte dazu, um den Spaniern in dem mittleren Italien eine feste Stellung zu verschaffen, wie sie in dem oberen und unteren die Uebermacht besaßen. Man sieht, wie Cosimo dazu beitrug, dies Verhältniß zu begründen, aus einer Absicht freilich, wie sie seinem Interesse entprach. Denn bei der Verleihung des Vicariats war dem Prinzen von Spanien bas Recht gegeben, einen anderen Bicar an seiner Stelle einzu= setzen 1). Wer aber hätte bas anbers sein können, als Cosimo selbst? Er führte ben Krieg fort, gemäß bem schon früher gefaßten und bem Kaiser entwickelten Plane, die Stadt nicht zu erobern, son= bern burch Einschließung zur Capitulation zu zwingen. Das Heer des Herzogs von Florenz zählte 8000 Nicht = Italiener; aber es fand energischen Widerstand. Der französische Commandant Montluc, leitete die Vertheidigung mit Bravour und Einsicht 2), es dauerte bis in den April 1555, ehe Siena sich unterwarf. Dann geschah es, unter den einander anscheinend widersprechenden Bedingungen, daß die Stadt sich dem Kaiser unterwerfen und bennoch ihre Freiheit behalten solle. Der Kaiser hat darüber seine Verwunderung aus= gesprochen, der Herzog ihm erwidert: die Freiheit bedeute nichts anderes, als Fortbauer ber municipalen Formen ber städtischen Re= gierung 3).

Damit aber war die Sache keineswegs beendigt. Siena bestand gleichsam aus zwei Republiken, der einen, die nunmehr unter

1) Carlo V. da Siena in vicariato al Principe di Spagna suo figlio con facoltà di poter eleggere o sostituire altro vicario, senza che per alcun tempo sia mai tenuto di rendere conto di detto stato Anfang 1554. Med. Archiv. Ind. XXI. Corte Imperiale. Raiserliche Sachen — doch wollte man es geheim halten.

2) Aus seinem Gespräch mit König Heinrich entnimmt man, welche Handlungen ihm vorzüglich zur Ehre gereichten, und auf welche er selbst den größten Werth legte. Mémoires de Montluc in der Collection universelle des mémoires etc. XXIII, S. 325.

3) Seine Worte sind: La libertà che si lascia ai Sanesi, è di solo nome, consistendo unicamente nell'antica forma delle magistrature e, avendo S. M. la facoltà di riformare il governo, potria togliergli interamente anche l'imagine di questa libertà. Medic. Archiv. Ind. XXII. Corte Imperale. Raisersiche Sachen.

einem spanischen Carbinal von einer städtischen Balia regiert wurde, und der anderen, die von den Franzosen und den unabhängigen Bürgern nach Montalcino verpflanzt, sich ebenfalls Republik von Siena nannte und als souverane Potenz auftrat; sie übte das Recht aus, Münzen zu schlagen. Nur ben britten Theil bes Gebietes hatte Cosimo Kraft bes oben erwähnten Vertrages in Besitz nehmen Mit Montalcino war er in fortwährendem Krieg und mit Siena stand er keineswegs gut, da biese bie der Balia von Herausgabe ber Pläte, die er inne hatte, in Unspruch nahm. Was aber bei weitem mehr bedeutete, war die Wendung der Dinge zu Gunsten ber Franzosen, die durch den neuen Papst Paul IV. hervorgerufen wurde. Ein Nepot des Papstes Caraffa begab sich mit Strozzi und angesehenen Ausgewanderten aus Florenz und Neapel nach Frankreich, und es gelang ihnen, die alten auf eine Herrschaft in Italien zielenden Plane Beinrichs II. und seiner Ge= mahlin wieder anzufrischen und in Gang zu setzen. Nochmals erschien ein französisches Heer in Oberitalien, das sich in Reggio mit den Truppen von Ferrara vereinigte. Man sprach aufs Neue von der Ueberwältigung des Staates von Florenz. Strozzi war so thätig wie jemals; er entriß Oftia ben Spaniern, die es besetzt hatten. Vicekönig von Neapel war damals der Herzog von Alba, er hatte sich bei seiner Reise dahin mit Cosimo besprochen, ber ihm die besten Rathschläge gab, und nach einiger Zeit rückte er in ben Kirchenstaat vor, dessen feste Plätze großentheils in seine Papst Paul IV. blieb jedoch babei, daß er den Hand fielen. Spaniern, wie er fagte, ben Maranen, Neapel entreißen muffe. Cosimo gerieth abermals in eine zweibeutige Stellung, da er auch mit Papst Paul IV., ber persönliche Hochachtung für ihn hatte, und beffen Neffen, der fich für künftige Eventualitäten einen Rück= halt bei bem Herzoge von Florenz zu sichern wünschte, in ein freund= schaftliches Verhältniß trat. Der innere Widerspruch bieser Tenbenzen und die Unsicherheit der Lage überhaupt führten zu den weitaus= sehendsten und gewaltsamsten Plänen. Der Sohn Cosimos Francesco hat behauptet, allen Vorspiegelungen und Zusagen zum Trot, fei es boch auf den Ruin Cosimos und bessen Familie abgesehen gewesen; er hat versichert, die Beweise dafür in den Händen gehabt Wir erwähnten ber auf den Tod Strozzis zielenden Anschläge Cosimos. Mit großer Bestimmtheit wird berichtet, Strozzi habe Beranstaltungen getroffen, um Cosimo und seine ganze Familie burch Gift aus der Welt zu schaffen. Bis in diese Region, wo alles

gräßlich und unergreifbar wird, brauchen wir jedoch die damalige Politik nicht zu begleiten. Die nächst vorliegende Frage war, was mit Siena geschehen sollte. In den Friedensunterhandlungen, die zwischen Alba und den Caraffa gepflogen wurden, forderten diese Siena für sich selbst ober einen anderen zuverlässigen Führer ihrer Partei; Cosimo sollte durch eine enge Verbindung mit Frankreich, bie Vermählung seines ältesten Sohnes mit einer Tochter Königs Heinrichs II., sicher gestellt werben. Er war jedoch nicht ber Mann, der sich durch Vorschläge, deren Ausführung in weiter Ferne lag, hätte verlocken lassen. Aber auch mit ben unbestimmten Zusiche= rungen der Spanier wollte er sich nicht begnügen. Karl V. hatte ins bessen die Verwaltung seiner Erblande seinem Sohne Philipp über= lassen und sich nach Spanien zurückgezogen. An Philipp II., ber sich in den Niederlanden aufhielt, schickte Cosimo einen seiner Schwäger, Luis de Toledo, mit der Erklärung, wofern Siena auf die Caraffa übergehe, so werde er keinen Augenblick zögern, sich mit diesen und den Franzosen zu verbinden. So war seine Politik Im Jahre 1552 hatte er burch seine Hinneigung zu Frankeich ben Kaiser bahin gebracht, ihm Piombino zu überlassen; jest war die Drohung, mit den Caraffa und den Franzosen ge= meinschaftlich Sache zu machen, das entscheidende Motiv für König Philipp, ihm Siena zu überlassen. Wir sagen nicht, daß die Hin= neigungen zu ber ben Spaniern feinbseligen Partei nur zum Schein vorgegeben worden seien, sie hatten auch ihrerseits Realitäten; aber hauptsächlich bienten sie boch bazu, ben Raiser und ben König zu ber Einwilligung in die Forberungen Cosimos zu vermögen. König Philipp wünschte selbst auf das Dringendste einen haltbaren Zustand in Italien herzustellen. Wie er so eben mit den Farnesen eine sichernde Abkunft geschlossen und ihnen Piacenza zurückgegeben hatte, so wurde er auch bewogen, mit dem Herzog Cosimo in ein benselben befriedigen= bes Verhältniß zu treten. Durch einen Vertrag vom 3. Juli 1557 wurde Siena bem Herzog Cosimo zwar nicht mit absoluter Gewalt, wie er geforbert hatte, aber als Lehn bes Königs von Spanien zugestanden. Von der Aufrechthaltung der republikanischen Verfassung, welche die Spanier anfangs geforbert, ftanben sie ab. Aber unerbittlich verlangten fie den Besitz ber wichtigen altsienesischen Seeplätze wie Port Ercole, Orbetello, und vor allem die Zurückgabe Piombinos und der Insel Elba. Piombino hatte Philipp II. von jeher für ben Schlüssel von Italien erklärt; er wollte dieser ganzen Kufte Meifter sein. dem Frieden von Cateau Cambresis (April 1559) mußten die

Franzosen, welche Met behielten, dagegen eine große Anzahl ansberer Plätze und Landschaften herausgeben, namentlich auch die sienesischen.

Auch bann aber fand die Ueberlieferung berselben an Cosimo noch einige Schwierigkeiten. Die alten Cittabini von Siena, die sich nach Montalcino zurückgezogen hatten, meinten bei bem Abzug ber französischen Truppen zu ihrer angestammten Freiheit zurück= zukehren; sie wurden durch florentinische Ausgewanderte, die zu ihnen kamen, unter benen Anfangs auch Bindo Altoviti wieder erschien, in dieser Gesinnung bestärkt; sie wollten sich an ben Papst an= schließen ober erst bei dem deutschen Reiche anfragen, ob Raiser Rarl wirklich berechtigt gewesen sei, Siena seiner Privilegien für verfallen zu erklären und seinen Sohn mit dem Vicariat zu be-Aber indem die Franzosen sich nun wirklich entfernten, rückten die florentinischen Truppen mit großer Ueberlegenheit in die Nähe von Montalcino; die Einwohner wurden inne, daß ihre Freibeit nicht mehr zu behaupten war. Cosimo verstand sich bazu, den damaligen Befehlshaber und einige der einflugreichsten Mitglieder bes Gemeinwesens durch Penfionen zu gewinnen. Hierauf überlieferte sich ihm die lette Burgfeste der Republikaner; ein spanischer Commissar empfing die Huldigung, übergab aber ben Plat so= gleich bem anwesenden florentinischen Commissar, als ein Lehn bes Königs von Spanien. Hierauf fielen auch die übrigen Orte bes sienesischen Gebietes, wie Chiusi, Radicofani, in die Gewalt bes Herzogs. Der Friede von Cateau Cambresis hatte darin seine wesentliche Bedeutung, daß die Franzosen die Herrschaft in Italien, nach ber sie unter allen ben letten Regierungen gestrebt hatten, zu erringen nun wirklich aufgaben. Der Friede ift ein Markstein für die europäischen Verhältnisse überhaupt: das deutsche Reich, welches dabei den Besitz von Met, Toul und Verdun einbüßte, der seine alte Oberhoheit in Europa in sich schloß, verlor in Italien die Brärogative, die, nachdem sie lange in den Hintergrund getreten, von Karl V. wieder zur Geltung gebracht worden waren, mehr jedoch zum Vortheil seines Hauses, als des Reiches, deffen Kaiser er war. Mailand wurde ein Theil der spanischen Monarchie; die beiden Republiken, welche Karl V. auf den Grund der noch nicht verjährten Reichsrechte ihrer Freiheiten beraubt, gingen an den Ber= zog Cosimo über, Florenz durch den Kaiser selbst, Siena durch Philipp II., dem ein nominelles Reichsvicariat übertragen worden war. König Philipp behielt sich babei bie wichtigsten Hafenplate vor,

welche die unmittelbare Verbindung der mittelitalienischen Küften mit Spanien sicherten.

Behalten wir Tosimo im Auge: so ist es doch eine auffallende historische Erscheinung, wie er, indem er eine Position vertheidigt, bie ihm zu Theil wurde, ohne daß er viel dazu gethan hätte, zugleich zu einer Macht gelangte, welche bie Republik und bie früheren Medici kaum zu erwerben die Hoffnung hatten fassen können. Gben der Kampf mit den Ausgewanderten; die Angriffe, welche noch unter Filippo Strozzi gegen ihn gemacht wurden, führten ihn Schritt für Schritt dahin. Die Verbindung der Strozzi mit den Franzosen bewirkte, daß Karl V. und nach bessen Abgange Cosimo mit Phi= lipp II. in Bundesgenoffenschaft trat. Der Kampf mit den Strozzi führte Cosimo zur Eroberung von Siena und zur Vernichtung ber sienesischen Republik. Faßt man Florenz als Staat, so waren die Ausgewanderten, indem sie die Unabhängigkeit von Siena verfochten, eigentlich gegen das Interesse ihrer Vaterstadt. Auf der anderen Seite hat dann auch das Festhalten dieses Interesses nicht wenig dazu beigetragen, die Herrschaft Cosimos in Florenz zu befestigen, wie er sich einmal ausbrückt, sie ließen sich für die Erweiterung des Gebietes die Haut über die Ohren ziehen, d. h. sie begünstigten die Gewaltherrschaft ihres Fürsten, weil er ihnen eine größere politische Stellung verschaffte. Damit aber war die innere Connektion ber Verhältnisse noch nicht erschöpft. Das neue Fürstenthum Flo= renz war auf die Unterdrückung der republikanischen Ideen gerichtet, welche zugleich eine religiöse Färbung trugen. Cosimo war ein natürlicher Feind jeder Abweichung; selbst seine Feindseligkeit mit Paul III. konnte ihn nicht zu einer Entfernung von der Kirche fort-Nach dem Frieden von Cateau Cambresis nahmen nun die religiösen Gegensätze den ersten Plat unter den Elementen der Weltbewegung ein. Cosimo schloß sich bem katholischen System mit Eifer und Hingebung an. Der Wechsel ber Zeiten zeigt fich barin, daß Katharina Medici, die vor Kurzem darnach getrachtet hatte, Cosimo zu stürzen, jest in ben Fall kam, benselben um Hülfe zu bitten. Cosimo erklärte es für seine Pflicht, ber katholischen Religion in Frankreich und der französischen Krone beizustehen; durch einen Wechsel von 100,000 Dukaten, den er ihr schickte, wurde es der Rönigin möglich, die Schweizer zu werben, mit deren Hülfe sie ben Prinzen von Conde bestand.

Noch wichtiger war es für Cosimo, daß er nach und nach bahin gelangte, als Bundesgenosse des römischen Stuhles betrachtet

zu werben. Der erste Schritt zur Begründung eines guten Berhältnisses zu Paul IV. geschah noch in Folge jener durch die Caraffa herbeigeführten, auf Siena und Montalcino bezüglichen Frrungen. Carbinal Caraffa versagte einst bem florentinischen Botschafter bie Audienz, die berselbe forberte, und verschloß ihm die Thür. wendete sich Cosimo an Paul IV. selbst; denn sein Botschafter sei nicht an den Cardinal geschickt, sondern an den Papst. Es war eben die Zeit, in welcher Paul IV. an dem Berhalten seiner Nepoten ohnehin Aergerniß nahm und die friegerische Politik verließ, die seine ersten Jahre bezeichnet. Man hat ben Einreden des Herzog Cosimo immer vielen Antheil daran zugeschrieben, wie er ja auch selbst ben nächsten Vortheil bavon hatte. Denn als die Commune von Montalcino sich an den römischen Hof wendete, um demselben ihre Unterwer= fung anzutragen, ward sie nunmehr von dem Papst zurückgewiesen, weil er unmöglich den allgemeinen Frieden, der eine heilige Sache Man hat bemerkt, daß der Papst durch fei, stören laffen tonne. ben Uebergang bes sienesischen Gebietes in die Hände Cosimos auch insofern in Nachtheil gerathen sei, als seiner weltlichen Macht eine andere von großer Nachhaltigkeit zur Seite trat. Aber von Dingen dieser Art sah der Papst in seinen späteren Jahren überhaupt ab; der Hersteller der römischen Inquisition lebte nur noch in den religiösen Ibeen. Man sagt, Cosimo habe ihm vorgestellt, Siena sei ein Uspl der Reger, d. i. jener Italiener, die einer Reform zustrebten. Und so ganz unrichtig kann bas nicht erscheinen, wenn man be= merkt, daß zwei namhafte Vorkämpfer dieser Richtung, Bernardino Ochino und Lelio Sozzini, geborene Sienesen waren; Aonio Paleario hat lange Zeit in Siena gelebt und gewirkt. Gewiß ist es, daß Cosimo zur Repression der abweichenden Meinungen in Italien mit Eifer seine Hand geboten hat. Was die Republik einst verweigert hatte, einen des Abfalls von der Kirche Beschuldigten (Savonarola) an den Papst auszuliefern, dazu entschloß sich Cosimo sogar mit Freuden; trug kein Bedenken, einen ber großen Repräsentanten der refor= matorischen Richtung in Italien, Carnesecchi, ben papstlichen Bebor= ben auszuliefern; er sagte, er würde in einem ähnlichen Fall selbst seinen Sohn ausliefern. Wie an der Herrschaft der spanischen Mo= narchie in Italien, so hatte Cosimo an der Repression der protestan= tischen Meinungen einen wesentlichen Antheil. Mit Papst Bius IV., ber hauptsächlich burch ben florentinischen Ginfluß zur Tiara gelangt war, stand Cosimo fortwährend in intimen Beziehungen. Im Jahre 1561 finden wir ihn felbst in Nom; der Papst zog ihn in allen

seinen Angelegenheiten, auch benen, welche Gnade ober Gerechtigkeit betrafen, zu Rathe 1). Cosimo war nicht ohne Antheil an der Einsberufung des tridentinischen Conciliums; sein Bemühen war immer, ein gutes Verhältniß zwischen dem Papst und dem König von Spanien zu erhalten.

Er schloß sich ganz an die spanische Monarchie an, bei beren Gründung und Entwicklung er selbst emporgekommen war: denn von Karl V. schrieb sich die Wiederherstellung der Medici in Florenz her, von Philipp II die definitive Erwerbung von Siena. Von keiner Seite hatte er dann noch etwas zu fürchten, weder von Frankreich noch vom römischen Stuhl, die verbunden oder auch einzeln ihm die schwersten Tage gemacht hatten; sie waren jest beide seine Verbündeten. Die Ausgewanderten, deren sie sich oft gegen ihn hatten bedienen wollen, und zwar beide Parteien derselben, die Oligarchen wie die Demokraten waren vollkommen vernichtet.

Sehr ansehnlich namentlich für die italienischen Verhältnisse war nun das Gebiet, das Cosimo beherrschte.

Die Linie, die seinen Staat umschloß, ward auf 650 Miglien berechnet. Nach Osten und Norden war berselbe von Gebirgen die ihn wie unübersteigliche Nauern umgaben, an der päpstlichen Grenze von starken Festungen, an allen Buchten, Höhen und Landungspläßen der Küste mit zahlreichen Thürmen geschützt. Ein Land voll fruchtbarer Fluren, anmuthiger Hügel, reicher Städte, von thätigem Bolk bewohnt; das Florentinische voller Gewerbe, das Sienesische noch der Garten von Italien genannt.

Cosimo ließ es nun sein Bemühen sein, dies Gebiet, das durch den Krieg verwüstet worden, zu der Cultur, die ihm natürlich ist, zurückzusühren. Er trug Sorge dafür, es in wehr= hastem Stand zu halten: während er die Städte, die ihm noch ein= mal hätten widerstehen können, waffenlos erhielt, gab er der Landmiliz nach dem Vorgang Soderinis, aber doch hauptsächlich aus eigenem Impuls eine Einrichtung, die auch den Zeitgenossen sehr bemerkenswerth erschien. Er hatte aus dem ganzen Gebiet die frischesten und muntersten Leute, zwischen 18 und 50 Jahren, Bauern, Handwerker und andere Einwohner zu den Waffen auszeichnen lassen,

<sup>1)</sup> In dem Aubricario des venetianischen Residenten sindet sich die Nachricht, che quando (il Duca) giunse a Roma, il Papa gli pose in mano
tutte le cose di stato, di gratia et giustizia e col duca solo conferiva
tutti le negozij e li trattava secretissimamente, perchè il Duca gli
disse, che non voleva negoziare se non cautamente.

einige mit Pike und Brustharnisch, andere mit der Hakenbüchse. Er gewährte ihnen und ihren Häusern Befreiung von beinahe allen Abgaben und besondere Begünstigungen bei den Aemtern in ihren Semeinden. Dafür mußten sie ihre Waffen selbst in Stand halten, bei den Uebungen erscheinen und häusig zu den Musterungen nach der Stadt kommen. Im Jahr 1560 betrug die Anzahl der Misligen im Florentinischen 16000, in dem neu eingerichteten sienesischen Staat 6000 Mann. Ihr Anblick slößte den Fremden Bewundes rung ein und erhielt das Ansehn Cosimos in Italien.

Aber seine Hauptsorge war auf die Gründung einer See= macht gerichtet. Er hatte nun die Walbungen von Fichten und Stein= eichen im Besitz, welche ben alten Pisanern bie nächste Veranlassung zu ihren Seefahrten gegeben. Das Material zum Schiffbau hatte er in seinem Land. Wie balb waren Webereien von Segeltuch eingerichtet. Dann gründete er in Pisa ein Arsenal von 50 Ge= wölben; in Livorno befestigte er ben wohlgelegenen Hafen und suchte die Stadt emporzubringen. Da mangelte es ihm nur an kundigen Seeleuten, die er bann aus der Fremde heranzog. sonders leistete ihm babei ein Mönch aus Pera gute Dienste, ber in Chpern, Chios und in anderen orientalischen Landschaften, wo es Calogori seines Orbens von St. Bafilius gab, eine Menge Bekanntschaften erworben, und sich die Sprachen dieser Bevölkerungen zu eigen gemacht hatte, bes Namens Dionysio Paläo= logo: dieser brachte ihm eine Menge Griechen, nicht jedoch ohne die Bedingung, daß ihnen im Florentinischen der griechische Ritus gestattet werden solle; er brachte ihm auch nicht wenig Venetianer, die unter dem Vorwand einer Wallfahrt nach Loreto ihre Heimath verließen, aber sich nach Livorno wendeten, um hier als Comiti, Aufseher ober Bombardiere auf den Galeeren des Herzogs zu dienen und ihre Fertigkeit an seinen Schiffen zu er= In den pisanischen Werkstätten fand man Leute, die in bem Arsenal von Benedig erzogen waren; auch Genuesen, Marseiller, Sizilianer wußte Cosimo in seine Dienste zu locken. Er ließ sich burch keine Schwierigkeit abschrecken. Anfangs schien es, als solle es ihm um so unglücklicher zur See gehen, je größer seine Erfolge zu Land gewesen waren. Balb an der asiatischen, balb an der afrikanischen Ruste, bald bei Corsita sielen seine Galeeren bem Feinde in bie Hände. Die Barbaresten, welche keine neue Seemacht aufkom= men lassen wollten, lauerten häufig auf das Geschwader, wenn es auslief; und nur in einer solchen Anzahl, die eine starke Linie zu

bilben vermochte, konnten ihnen die florentinischen Galeeren begegnen. Der Fürst hatte im Jahre 1566 9 bewaffnete Galeeren, eine zehnte auf den Wersten, und er beschloß 4 größere nach venezianischem Muster zu bauen. Auch darin schloß er sich nun ganz der maritimen Politik des König Philipp an, der eine Aufgabe des europäischen Lebens erfüllte, wenn er der wachsenden Uebermacht der Türken auf dem Mittelmeere entgegentrat. Um gegen die Türken gerüstet zu sein, hat der König die Hälfte der Kosten zu dem Bau der florentinischen Galeeren beigetragen, mit der Bedingung, daß ihm der Herzog nöthigenfalls 7 Monate mit denselben dienen sollte. Genug, es kam zu einer florentinischen Seemacht. Die Galeeren geleiteten die Kaufsahrer ruhig durch das westliche Mittelmeer. Auch nach Osten suhren sie, nicht zum Geleit, sondern zum Angriff und zu einem wieder berechtigten Seeraub.

In diesem Sinne stiftete Cosimo ben Orben St. Stefano, ber zu einem Theil nach bem Muster ber Malteser, zum andern nach dem Vorbild der militärischen Orden der spanischen Krone eingerichtet war; die Ritter wurden verpflichtet, 3 Jahre im Seekrieg gegen die Türken zu dienen. Wie Philipp, so erfüllte auch Cosimo ba= mit eine Pflicht: benn wenigstens die westliche Hälfte des Mittelmeers mußte gegen die Türken in Schutz genommen werben. hier traf sein persönlicher Vortheil und selbst seine Parteistellung mit einem allgemeinen Interesse zusammen; benn ber auswärtige Handel der Florentiner, der von alter Zeit her auf die Beziehung zu der Levante gegründet worden, war durch das Emporkommen der türkischen Macht in den größten Nachtheil gerathen. rührte es zum Theil her, wenn die florentinischen Kaufhäuser in Rom allmählig zu Grunde gingen: man hatte ihrer früher 22 gezählt, nach und nach schmolzen sie bis auf ein einziges zusammen. aber waren es eben gewesen, auf welche sich die Macht und das An= sehen der florentinischen Ausgewanderten stützte. Mit der allgemeinen Veränderung des Handels hängt es zusammen und entspricht ihr, wenn nun Cosimo besonders den westlichen Handel der Florentiner nicht sowohl pflegte, als selbst in die Hand nahm, angelehnt an die spanische Monarchie. Es fuhren für ihn immer zwei Galionen von Flandern nach Spanien, von Spanien nach Toskana. Er bekam Zinn aus England, Silber aus Portugal. Die Portugiesen rich= teten in Bisa eine Niederlage für die Waaren ein, die sie auf dem Seewege aus Oftindien bezogen. Durch diese Verbindung mit bem Occident wurde es ihm möglich, den florentinischen Webereien, die

unter ihm wieder emporkamen, neue Absatwege zu eröffnen; er wirkte ihnen Privilegien von Köniz Philipp aus; aber der vor= nehmste Bortheil wurde allezeit ihm selber zu Theil. Seine Comp= toirs trieden den Zwischenhandel auf eigene Rechnung; bei einem Geschäfte, das er in Antwerpen machte, hat er einmal Waaren für 25000 Dukaten in Zahlung angenommen und sie dann in seinem eigenen Lande vertrieden. An manchen Unternehmungen der Fugger hatte er Antheil. Dafür war er auch so bekannt, daß Pizarro ihn zur Theilnahme an der Ausbeutung der peruanischen Bergwerke einlub.

Eine eigenthümliche Beziehung ber florentinischen Zustände, wie sie nunmehr waren, zu der spanischen Monarchie tritt barin hervor, daß der lette friegerische Sproß der Strozzi bei dem Unternehmen der Franzosen, durch welches die Bereinigung Bortu= gals mit der spanischen Monarchie verhindert werden sollte, unter ben Auspicien der Königin Katharina Medici die Anführung übernommen hatte, bei welchem er zu Grunde ging. Auf dem Wege, auf welchem Cosimo überhaupt empor gekommen war, gelangte er zu einer europäischen Stellung in ber engsten Allianz mit ber spanischen Monarchie, aber doch von höchst eigenthümlichem Gepräge. Alles greift zusammen; und es hat eine gewisse Wahrheit der Beziehungen, wenn er bie Gründung seines Ordens an bem Tag vollzog, an welchem er die Siege von Montemurlo und von Marciano errungen hatte: benn von biesen hing alles ab, was ihm gelang und was ihm einen Namen in der Welt gemacht hat. So wie er seine Herrschaft gegründet, so behauptete er sie auch und brachte fie zur Ausführung.

Es war ein Irrthum, der ihm bei seinem Emporkommen im Innern sehr nühlich wurde, wenn man dafür hielt, die Reigung zu leichteren Beschäftigungen, die Gewöhnung an körperliche Thätigkeit schließe das Talent aus, einen Staat zu leiten. Seine ersten Ersfolge hielt man fast für zufällig. Man hat wohl gesagt, bei seinem Fischen und Vogelstellen habe er Abler gebaizt und Nordkaper seien ihm ins Netz gegangen. Auch in den folgenden Zeiten ließ Cosimo von seinen Neigungen nicht ab. Seine ganze Lust blieb, zu sischen und zu schwimmen; in jeder Leibesübung war er Meister; auf der Jagd, im Ballspiel, im Turnier kam ihm niemand gleich. Man sah ihn große Lasten heben. Auch in ihm lebte die Vorliebe für Runft und Litteratur, welche das Haus der Medici immer ausgezzeichnet hat. Die schönen Sammlungen von Antiken, welche den

Schmuck von Florenz bilden, rühren großentheils von ihm her; er veranstaltete mannichfaltige Ausgrabungen und liebte es wohl, eine gefundene Statuette mit eigener Hand zu reinigen; auch die Grab= stätten der alten Etruster hat er eröffnen laffen. Er befahl seinem Bailo in Conftantinopel griechische Handschriften zusammenzubringen, fo viel er nur irgend könne; indem er Bedacht nahm, die Schrif= ten der Alten auch den ungelehrten Italienern zu lesen zu geben, sorgte er zugleich dafür, daß die Sprache, besonders der Florentiner, rein gehalten wurde. Man wird nicht sagen dürfen, daß er in dieser Beziehung mit dem alten Cosimo Medici, von dem er seinen Namen trug, oder mit Lorenzo il Magnifico zu vergleichen gewesen wäre. Aber bafür entwickelte er wieder Bestrebungen, die ihm ganz eigenthümlich waren. Er hatte eine Metallgießerei, in ber er oft selbst arbeitete; ba hatte er mancherlei Schmieden, Desen, Brennkolben; und es machte ihm Vergnügen, sie zu versuchen. der allgemeinen Reigung, Gold machen zu wollen, war er nicht frei. Berühmt sind seine Bemühungen für die Botanik, wobei er medicinische Zwecke nie aus den Augen verlor 1); aus allen Abend= ländern und dem Drient ließ er Heilfräuter herbeischaffen, mit benen er unaufhörlich neue Versuche machte; er glaubte gegen allerlei in Italien einheimische Uebel Heilmittel gefunden zu haben.

Wie mancher Fürst hat über einer dieser Neigungen, etwa über der Jagd oder der Kunstliebhaberei oder der Beschäftigung mit der Botanik seine Regierung verabsäumt. Bei Cosimo war dies nicht der Fall. Er ging seinen Neigungen mit vollem Bewußtsein nach, immer mit dem Triebe in ihnen etwas zu schaffen, zu ersinzben. Wenn er sich damit beschäftigte, war er vertraulich mit seinen Dienern; da sollte man nichts von dem Fürsten merzken und sich davon nichts merken lassen. Aber so wie es damit vorbei war, so war es, als kenne er seine alten Genossen in Spiel und Arbeit nicht mehr und habe sie nie gesehen; man pslegte zu sagen, er ziehe den Herzog aus und an. In Geschäften war er ganz Fürst. Da hätte man nie gewagt, die mindeste Vertraulichskeit gegen ihn zu äußern, oder auch nur davon zu sprechen. Als ihn Vasari mit seinen Käthen um sich her malen wollte, verbat er sich das; wisse der Maler aber eine Figur, die das

<sup>1)</sup> Diese und andere, auf Wissenschaft und Kunst gerichtete Bestrebungen sind von Reumont Geschichte Toskanas unter den Medici I. S. 272 ff. mit gewohnter literarischer Genauigkeit erörtert worden.

Schweigen bedeute, die möge er anbringen. Man bemerkte, daß er, wenn er einen wichtigen Entschluß zu fassen hatte, sich nach Orten zurückzog, wo er eine vollkommene Ginsamkeit genoß 1). Seinen Brieswechsel mit Philipp II. und dem Papst besorgte er Er hatte eine Kaffette mit grünem Sammet bebeckt, in ber er die geheimen Sachen vor jedem Andern verwahrte. Auch die Unterthanen wies er an, Vorstellungen von einigem Belang an ihn zu eigenen Handen zu senden, und er versicherte fie, daß alles an ihn gelange, daß er alles berücksichtige. Der erste, der ihn alle Morgen sah, war der Sekretär des Criminalgerichts; er brachte ihm die Namen der Verbrecher und die Bezeichnung ihrer Uebelthaten, die Meinung des Gerichts; der Beschließende aber war der Fürst. Niemand hielt seine Diener besser im Zaum; er rügte die kleinste Ueber= tretung. Niemand kannte sein Land wie er. Er wußte immer genau, wie viel Del, Essig, Getreibe und Munition darin vor= handen war. Wollte man bauen, so hielt er sich stets unterrichtet, was man machte, wie weit man war. Er fannte Jebermann und rief Jedermann bei seinem Namen. Wenn er Jemand sah, den er noch nicht kannte, fragte er ihn, wie er heiße, was er mache; nach 20 Jahren erinnerte er sich noch, was man einmal bei ihm gesucht habe. Cosimo war einer ber ersten Selbstherrscher bes mobernen Europa. Sein Fürstenthum beruhte nicht auf Erbe, noch auf über= tragener Autorität, obwohl er an diese Ideen sich anlehnte; mitten in städtischen und europäischen Conflicten hat er es erworben und befestigt. Er umfaßte bie wesentlichen Interessen bes Fürstenthums. wirthschaftliche und geistige Cultur, Handel und militärische Macht zu Lande und zur See. Aber alles war persönlich und trug zu= gleich bas Gepräge, wir wollen nicht sagen ber Beit, sonbern nur seiner eigenen Individualität.

Da ist es nicht gerade jener äußerliche Glanz, dem die früheren und damaligen italienischen Fürsten nachgestrebt, was ihm das meiste Vergnügen machte. Er hatte einmal einen königlichen Marstall mit den edelsten Pferden; bald darauf begnügte er sich mit dem Nothwendigen. Er wandte anfangs viel auf die Jagd; später sah er gern, wenn jeder Jagdgenosse seinen eigenen Falken und seinen eigenen Hund mit sich brachte. Nachdem er eine Zeit lang

<sup>1)</sup> Rubricario di Firenze 1560 n. 1561. Intendo che quando S. Ecc. ha da trattar alcuna cosa d'importanza, si va retirando in luoghi solitarii.

offene Tafel gehalten hatte, stellte er es wieder ein. Er aß immer mit seiner Frau und seinen Kindern an Einem Tisch; sie begleisteten ihn, so oft er verreiste, selbst als sie schon erwachsen waren.

Sehr auffallend ist es, daß er große Erwerbungen gemacht, mannigfaltige Kriege geführt und boch felbst nie auf bem Schlacht= felbe erschienen ist. Sein ganzes Bemühen war, die Politik nach Zeit und Gelegenheit zu leiten und die Mittel des Krieges für den eintretenden Fall bereit zu halten. Es hat etwas Wahres, wenn man ihn einen Tyrannen nannte: nicht allein inwiefern Tyrannis die Herrschaft bezeichnet, sondern auch wegen der Art und Beise, wie er sie ausübte. Er war gütig, so lange man ihm gefiel; dann erschien er gerecht; mißfiel man ihm, so war er furchtbar anzusehen und grausam. Er regierte mit Schärfe, Strenge und Immer ging er mit seinen gelben Streithandschuhen, mit Schwert und Dolch einher; und mehr als Einen Mord hat er mit eigener Hand vollbracht. Den Florentinern war in ihrer Knechtschaft ein Trost gewesen, daß die Ehre der Frauen unangegriffen blieb. Gerade bas rechnete man Cosimo lange zu großem Lob, daß er darüber hielt. Nachdem aber seine tole= danische Gemahlin gestorben, fing er trot seiner Jahre, trot der Lehre, die Machiavell gegeben, an, seiner Begier auch ihren freien Lauf zu lassen. Man sah ben klugen und gewaltigen Fürsten tausenb Thorheiten begehen: in einer Nacht maskirte er sich öfter, um ohne Aufsehen immer mit ber nämlichen Dame tanzen zu können. Er setzte selbst die Sicherheit hintan, und um seinen Liebschaften nachhängen zu können, ging er bes Nachts mit einem einzigen Diener aus. Manches vornehme Geschlecht gerieth hierüber in eine Art von Verzweiflung. Doch Machiavell hatte falsch geweissagt; Schrecken war dergestalt über ihnen, daß sie sich Den Sforza Almeni, der ihm wegen seiner Buhlschaft mit .Eleonora degli Albizzi Ungelegenheiten verursachte, durchbohrte er mit eigener Hand. Auch in anderen Beziehungen hatte seine ganze Staatsverwaltung boch etwas unendlich Drückendes: in den Comödien der Zeit kommen Personen vor, die es in Florenz nicht aushalten können, wegen der Bölle, mit denen sie gedrückt wurden. Es ist sehr wahr, daß Cosimo den Ackerbau wieder emporbrachte, indem er Ländereien urbar machte, Colonisten einführte. Aber er behandelte bann die Landesprodutte wie seine Handelsgeschäfte: gleich nach der Ernte ergingen die strengsten Befehle, daß niemand von dem Ertrag etwas verkaufen solle; er selbst, der Herzog wollte

vieses Vorrecht allein haben; er wollte allerdings tamit dem Mangel an Lebensmitteln vorbeugen, der oft die größten Unannehmlichsteiten hervorgebracht hatte; allein dabei machte er doch auch seinen Bortheil; nirgends bezahlte man das Korn so theuer als bei ihm. Seine Politik gereichte den Florentinern zur Befriedigung ihres Shrgeizes, sie hatten Freude an den Erwerbungen Cosimos. Aber dafür waren sie auch der Willkür seiner Finanzmaßregeln unterworfen: er legte ihnen Zwangsanleihen auf, und zwar einem jeden, von dem er wußte, daß er Geld besaß. Das Kapital zahlte er wieder zurück, doch keine Zinsen. Unter Anwendung dieser Mittel stiegen seine Einkunste von einer halben Million auf 1,100,000 Dukaten; ber Ueberschuß betrug dann wenigstens eine halbe Million, über die er, wie er sagte, für sich selbst und für seine Freunde versügte.

Und immer höher stieg er, nicht ohne den Einfluß seiner Geldmittel, empor. Daß er dem Kaiser Maximilian II. bei ter drohensen Gefahr eines türkischen Anfalles 100,000 Dukaten auf der Stelle und binnen drei Monaten abermals 100,000 zahlen ließ, trug nicht wenig dazu bei, daß derselbe seine Schwester Johanna, Tochter des verstorbenen Kaisers Ferdinand, mit dem Sohne Cosismos, dessen präsumtivem Nachfolger vermählte. Es war nicht ohne Beziehung auf diese neue Verwandtschaft, wenn Cosimo diesem seinem Sohne nun auch die Verwaltung seines Staates in aller Form übertrug, nicht jedoch ohne sich die eigentliche Herrschaft und deren Attribute vorzubehalten. Eine große Veränderung in den Geschäften sührte das nicht herbei, da der vertraute Sekretär des Herzogs Concini eine ununterbrochene Communication desselben mit dem Sohne, der sehr folgsam war, unterhielt.

An diese Verbindung mit dem Hause Desterreich knüpfte der Herzog den Wunsch, zum Erzherzog erklärt zu werden: denn sein Haus sei ja nun ein und dasselbe mit dem Hause Desterreich ge-worden. Der Freund Cosimos, Papst Pius IV., unterstützte das Gesuch bei dem Kaiser; der aber legte doch jener Verbindung einen so großen Werth nicht bei; er wandte ein, daß er bei seinem geheimen Rathe Schwierigkeiten finde, und wenigstens erst mit den übrigen Erzherzogen und König Philipp Rücksprache nehmen muffe.

An dem Hofe zu Rom, wo man das als eine abschlägige Antwort ansah, faßte man nun einen anderen Gedanken: denn sehr geneigt waren die Päpste, ihrem mächtigen Nachbarn einen höheren Rang zuzuerkennen, als ihn etwa die Este oder Farnesen beanspruchten. Pius V., den Cosimo nicht viel weniger für sich gewonnen hatte, als Pius IV., hätte an sich kein Bedenken getragen, ihn zum Erzherzog zu ernennen: benn ber Papst könne Kurskürsten und selbst Kaiser machen; sollte er nicht auch einen Erzherzog ernennen dürsen? Da man aber doch das dynastische Selbstgesühl bes Hauses Desterreich nicht verlegen wollte, so zog man es vor, Cosimo zum Großherzog zu erheben, und zwar auf den Rath des kaiserlichen Geschäftsträgers Ulrich Zasius. Man hat dabei auf den Kang eines obersten Herzogs von Schlessen und sozar auf den Titel des Großfürsten von Moskau Bezug genommen.

— Am 18. Februar 1570 zog Cosimo wie ein Triumphator in Rom ein; er saß dem Papst zur Rechten, wie sonst nur die Könige. Für seine Vorsahren war es ein besonderer Chrzeiz gewesen, etwa in die Verwandtschaft der Orsini zu kommen. Jest thaten diese ihm eine Art Hosdienst: ein Orsino reichte den Scepter, ein Colonna die Krone dar, mit der ihn der Papst königlich schmückte.

Es war der Gipfel dieses Daseins, das damit zu einem großen Ziele gelangte. Nichts geringes fürwahr, daß jener junge Mensch, der sich einst in Trebbio nur mit Fischsang und Bogelbaizen beschäftigt hatte, der Stifter des Großherzogthums Toscana geworden war. Die Umstände hatten ihn begünstigt, aber durch eine angeborene politische Virtuosität hatte er sich allezeit zum Meister der Umstände gemacht. Und nicht auf die Herrschaft in seinem Gebiete beschränkte sich seine Wirksamkeit. Für das gesammte südliche Europa ist es von größtem Gewicht, daß er, an der spanischen Monarchie sesthaltend, wenn irgend ein anderer zur Behauptung ihrer Macht in Italien beigetragen hat. Das Uebergewicht der spanischen Monarchie und die exclusive Herrschaft des Katholicismus in Italien beruhten auf der Haltung Cosimos und seinen Erfolgen.

Wie Italien sich bamals gestaltete: so ist es im Großen und Ganzen bis in's 18. Jahrhundert geblieben. Toscana hat inmitten dieser Gestalt eine bedeutende, zu Zeiten glänzende Stellung behauptet.

Zu eigentlichem Genuß der errungenen Macht ist Cosimo nicht gelangt. Dieser Mann, der ganz Nerv und Lebenskraft, sinnlich und geistig gewesen, wurde am Ende seiner Tage — er starb im Frühjahr 1574 — an allen Gliedern gelähmt 1); er konnte

<sup>1)</sup> Anbrea Gussoni, Relazione dello stato di Firenze: nel 1576, Havendo perduto con il moto quasi tutti i sensi, menò vita piuttosto da pianta che da huomo; Mberi, Relazioni degli ambasciatori Veneti. Ser. II. Vol. II. ©. 375.

weber die Hand zum Schreiben brauchen, noch auch die Zunge zum Sprechen bewegen. Man versichert, seine geistige Capacität sei immer dieselbe geblieben; er habe von Allem, was vorging, auch dann noch Kenntniß genommen 1). Was er erfuhr, war jedoch nicht dazu angethan, ihm Beruhigung zu verschaffen. Noch schwebte der Präscedenzstreit mit Ferrara; der Kaiser wollte den Titel Großherzgog nur unter gewissen Modificationen genehmigen, die nicht in Cosimos Sinne waren, und König Philipp zeigte ihm eine Härte, die den Diensten, die er demselben geleistet hatte, nicht zu entsprechen schien.

1) Cini, Vita del Serenissimo Signor Cosimo de' Medici. S. 517.

## Note über den Tod Filippo Strozzis.

Die Nachricht, welche Abriani, einer ber zuverlässigsten Autoren aus der zweiten Hälfte bes sechszehnten Jahrhunderts von dem Selbstmord Strozzis giebt (S. 58), ist eigentlich als die beste Er= zählung dieses Ereignisses zu betrachten und hat den Späteren meistens zu Grunde gelegen. Die kaiserlichen Minister waren banach von Strozzi und dessen Anhängern gewonnen worden und wünsch= ten ihn am Leben zu erhalten. Bei bem Verhör, welches Johann von Luna anstellte, nicht ohne die Tortur anzuwenden, die aber sehr leicht ausfiel, wurde über bie Hauptfrage, den Antheil Strozzis an der Ermordung Alessandros, nicht viel ans Licht gebracht. selbst war damit nicht zufrieden und bewilligte dem Herzog Cosimo auf deffen bringendes Ansuchen bie Ueberlieferung bes Gefangenen in seine Hände; indem Filippo Nachricht von seiner Befreiung er= wartet, muß er eine andere vernehmen, die ihm seine Auslieferung an den verhaßtesten Feind ankundigt. Er beschließt, lieber sich selbst zu töbten, als unter ben Qualen ber Tortur Bekenntnisse machen zu müssen, die seinen Freunden schaden und ihn doch nicht retten würden. Ein zufällig in seinem Gefängniß zurückgelaffener Degen machte es ihm möglich, sich mit bemselben die Rehle abzuschneiben.

In der Vita del Serenissimo Signor Cosimo de' Medici (Firenze 1611, S. 100) hat Giovambatista Cini diese Erzählung beinahe wörtzlich wiederholt, ohne etwas neues hinzuzusügen. An und für sich enthält sie nichts Unwahrscheinliches, es wäre denn der zufällig in dem Gemach zurückgelassene Degen, wobei man sich aber erinnern muß, daß die Gefangenschaft Strozzis überhaupt nicht eben sehr streng war, wie er denn mit dem Commandanten des Schlosses häusig speiste. Daß Strozzi behauptete, für die Freiheit zu sterben, sindet sich bei ihnen nicht. Die Erzählung wird von den Gedanken

der Rache dominirt: denn den virgilianischen Bers haben sie beide. Die ganze Reihe der Erzählungen über dieses Ereigniß durchzugehen, würde zu nichts führen; ungefähr, wie bei Adriani, erscheint dasselbe auch bei Botta (Storia d'Italia I, S. 222); nur tritt bei diesem die Erinnerung an den alten Cato Uticensis hervor: Filippo habe Gott gebeten: wenn er keine Vergebung verdiene, möge Gott seiner Seele einen Platz neben der des Cato gönnen. Schon bei Galluzzi (1. I, c. 2,) der einige Partikularitäten hat, die wir bei den Anderen nicht sinden, wird bei dem Verse Virgils des Cato gedacht, jedoch ohne jenes Gebet, welches die äußerste Verzweiflung bezeichnen würde, wenn dabei an die Stelle Dantes über Cato gedacht worden wäre, abgesehen davon aber etwas Großartiges hat.

Niccolini hat den Selbstmord in seiner Tragödie Filippo Strozzi noch einmal mit vieler Emphase dargestellt; der Moment ist schön, in welchem Strozzi das Werkzeug von Stahl erblickt, das ihn aus der Gewalt Cosimos erretten soll.

Aber indessen waren nun auch Zweifel an der Wahrheit der ganzen Thatsache aufgetaucht, die sich besonders an den Bericht Segnis knüpfen, beffen Werk 1723 erschienen war. Segni ist ein gleichzeitiger Autor, der aber nur eben das wiederholt, was man in ber Stadt sagte und hörte. Sein Bericht ist, man habe gehört (1. IX, S. 245), daß Filippo Strozzi sich in seinem Gefängniß selbst ermordet habe, mit Hülfe eines zufällig in demfelben zurückgelassenen Degens, dessen Spite er in seinen Hals gerannt habe; man publicirte auch einige von seiner Hand gefundene Aufzeichnungen, in benen er gesagt haben soll: wenn er nicht verstanden habe, zu leben, so werde er verstehen zu sterben; und ein Gebet: wenn er keine Vergebung verdiene, so möge Gott seine Seele dahin schicken, wo die des Cato fei. Das Volk glaubte im Allgemeinen an die Wahr= heit dieser Erzählung, viele auch deshalb, weil Filippo niemals ein guter Chrift gewesen sei, noch an die Religion geglaubt habe; er bekomme nun seinen verdienten Lohn. Aber gleich bamals ver= lautete auch ein anderes Gerücht, er sei auf Anordnung Lunas und des Marquese del Vasto ermordet worden 1). Die angeblich

<sup>1)</sup> Che Filippo fosse stato scannnato per ordine del Castellano o del Marchese del Vasto, che gli avevano promesso di non darlo in mano del duca; i quali intesa la risoluzione dell' Imperadore, che voleva compiacere al duca Cosimo, l'avevano fatto scannare e fatto ire fuora voce, che da se stesso si fosse ammazzato.

bei Strozzi gefundenen Schriftstücke hielt man für eine Composition Pierfrancesco Riccis von Prato, des früheren Lehrers von Cosimo.

Daß nun die Combination eines Einverständniffes zwischen Vasto, Luna und Cosimo eine vollkommen unrichtige sei, darüber kann kein Zweifel obwalten. Cosimo sah in Basto seinen größten Gegner; bei ben Parteistellungen am spanischen Hof gehörte auch Luna zu seinen Wibersachern. Daß sie sich alle zu einer Lüge vereinigt haben sollten, um die Welt irre zu führen, läßt sich nicht denken; Cosimo würde die beiden Andern unfehlbar bei dem Kaiser angeklagt und sein Geschick bedauert haben, das ihn verhinderte, die Wahrheit über die Umtriebe Strozzis zu entbecken. ist die Meinung, daß Strozzi durch ein Einverständniß zwischen Vasto und Luna umgebracht worden, beinahe die allgemeine gewor= Schon Galluzzi hat sie als wahrscheinlich bezeichnet. Arch. stor. App. IX. S. 560 ist man sogar zu der Behauptung fortgeschritten, der Kaiser habe zwar die Auslieferung des Gefange= nen öffentlich anbefohlen, im Geheimen aber ben Befehl gegeben, den Gefangenen zu ermorden, entweder der Kaiser selbst oder einer seiner Minister. Wer aber sollen diese Minister gewesen sein? Man weiß, daß Covos und Granvella immer für Strozzi waren; Luna ward als ein Freund besselben betrachtet. Das Schlimmste, was der Kaiser unordnen konnte, war nun eben, daß Strozzi aus der Hand Lungs in die Hände Cosimos überliefert werben sollte. Erzählung Segnis, welche bieser selbst als ein Gerücht bezeichnet, geht nun bahin, daß Luna und Bafto durch ein Versprechen gegen Strozzi gebunden gewesen seien, ihn nicht in die Hände Cosimos übergehen zu lassen; um dieses ihr Wort nicht zu brechen, trop des entgegengesetzen Befehls des Raisers hätten sie ihn umgebracht. Banz unkebeutend ist, was aus einigen Tagebüchern angeführt wirb. Die Verfasser bemerken, wann Strozzi begraben worden sei, was sie allerdings wissen konnten. Aber davon, was eigentlich geschehen war, hatten sie so wenig Kunde, wie das Publikum überhaupt. Die Meisten glaubten, bem Gefangenen sei ber Ropf abgeschlagen worden. Dagegen von größter Wichtigkeit ist der Bericht über das Ereigniß von Lorenzo Strozzi, ber kein Motiv haben konnte, einer gleichsam zur Entschuldigung erdichteten Erzählung Glauben beizu= meffen, vielmehr wie er benn in allem, was seinen Bruber anbelangt, Liebe und Verehrung für ihn verräth, so auch den bringendendsten und natürlichsten Anlaß hatte, sich um die Art und Weise seines Todes zu bekümmern. Lorenzo erzählt bas Ereigniß un=

gefähr wie Adriani, ohne den mindesten Zweisel. Er gibt die Motive mit solgenden Worten an: per non dar più diletto altrui con lo strazio del corpo suo, e per manco disonore e per maggior sua gloria e per più salvazione di tutti gli amici e parenti suoi, se risolvè, come prima farlo poteva, di torsi la vita.

Er führt dann einige Partikularitäten an, die wir anderweit nicht fanben, und theilt ein Schriftstud mit, bas man bei bem Tobe Filippos gefunden haben will, mit ber prächtigen Ueberschrift Deo Liberatori in der ausdrücklichen Beziehung auf Cato Uticen= sis. Daß nun das alles, was er angiebt, vollkommen zuverlässig und echt sei, will ich nicht behaupten; er sagt, was er erfuhr, und theilt mit, was er in die Hände bekam. Doch werben bamit noch nicht alle Zweifel gehoben, die selbst auf die Herausgeber ber Vita einen so starken Einbruck machten, daß sie aussprechen (p. CXVIII), daß ohne neue Documente sich darüber schwerlich etwas bestimmtes feststellen lassen werde. Ein solches Document aber ist in der That vorhanden, und zwar in Florenz selbst; ich fand es vor Jahren in dem Archivio Modiceo 1). Es besteht in einem Bericht, ben ber florentinische Gefandte Bandini über den Vorfall an Raiser Karl erstattete. Er lautet folgender= maßen: Relazione fatta al Imperatore nel Dicembre 1538. Della morte di Filippo Strozzi, nelle quale si dice, che essendo venuto dalla corte imperiale il nuovo ordine che egli fosse consegnato in mano del Duca, esso si riserbò a trasferirlo nella notte dal castello al palazzo per esaminarlo coi tormenti e fargli la conveniente giustizia; in che mentre si stava ciò disponendo comparve al cardinal Cybo ed al Duca un uomo di D. Giovanni di Luna per riferire che Filippo si era serrato iu camera, e perciò mandato Pirro Colonna con alcuni gentiluomini per forzare l'uscio della medesima, trovarono Filippo disteso in terra morto, con due spade accanto, sanguinose in punta, ed una nel fodero sopra un forziere, che li fù trovato appresso una carta scritta di sua mano, diritta a D. Giovanni di Luna, in che si giustificava delle imputazioni dategli e ne aggravava il cardinale Cybo, rivocava le confessioni fatte nel primo constituto, dicendole estorte per i tormenti, dispone dei suoi interessi e ordina il rifacimento delle speșe a D. Giovanni, del di cui trattamento molto si loda, prescrive la sepoltura, dice esser

<sup>1)</sup> Indice XVIII. Corte Imperiale. Tostanische Sachen.

morto per la patria e col verso Virgiliano esorta a far le sue vendette; dice inoltre che Filippo prima di morire studiava l'opera di Plutarco di quelli che son puniti tardi da Dio. — Il Bandini lesse tutta questa relazione al Carlo V, il quale ridendo disse, faccia egli: fatto è; una volta tutti quelli che m' offendono, possino far tal fine.

Durch dieses Document wird nun die Erzählung Abrianis im allgemeinen bestätigt. Wenn dieser Nichts davon hat, daß Strozzi für die Freiheit zu sterben meinte, so läßt sich das aus seiner Stellung erklären. Aber daß Strozzi das Gefühl gehabt habe, sür die Freiheit zu sterben, ergiebt sich aus unserem Documente unwiderssprechlich. Der bei Lorenzo vorkommende Brief verträgt sich nicht ganz mit den hier vorliegenden Mittheilungen; und es scheint fast, als sei er, von wem auch immer, auf eine doch nicht ganz zureichende Kunde dessen, was wirklich vorgekommen, abgesaßt worden. Man kann sich hierauf nicht mit Sicherheit stüzen. Aber darum ist die Hauptsache doch gegründet, die Kritik ist auch einmal konservativ; ich denke: der republikanische Tod Filippo Strozzis ist gerettet.

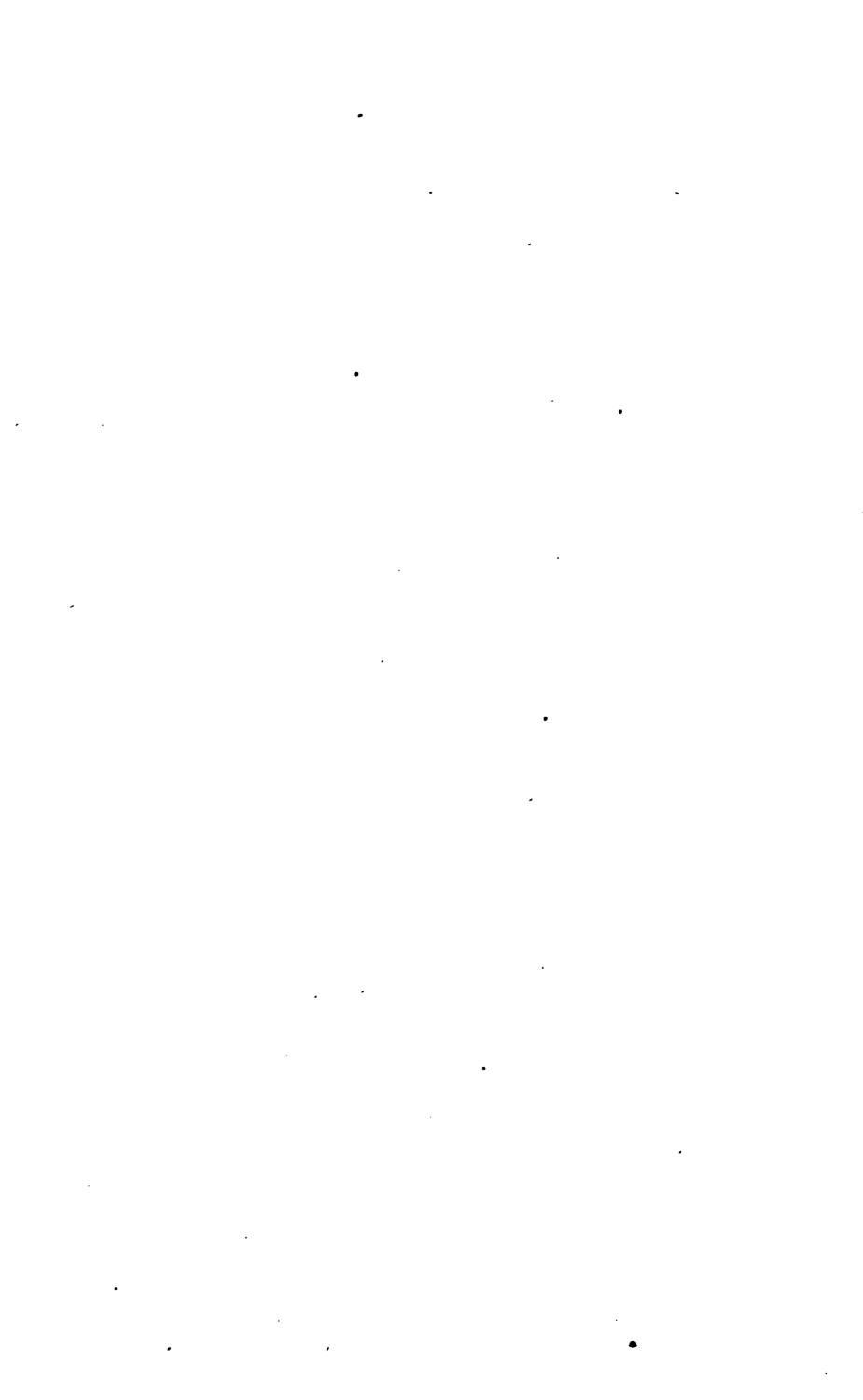

## Don Carlos,

Prinz von Afturien, Sohn König Philipps II. von Spanien.

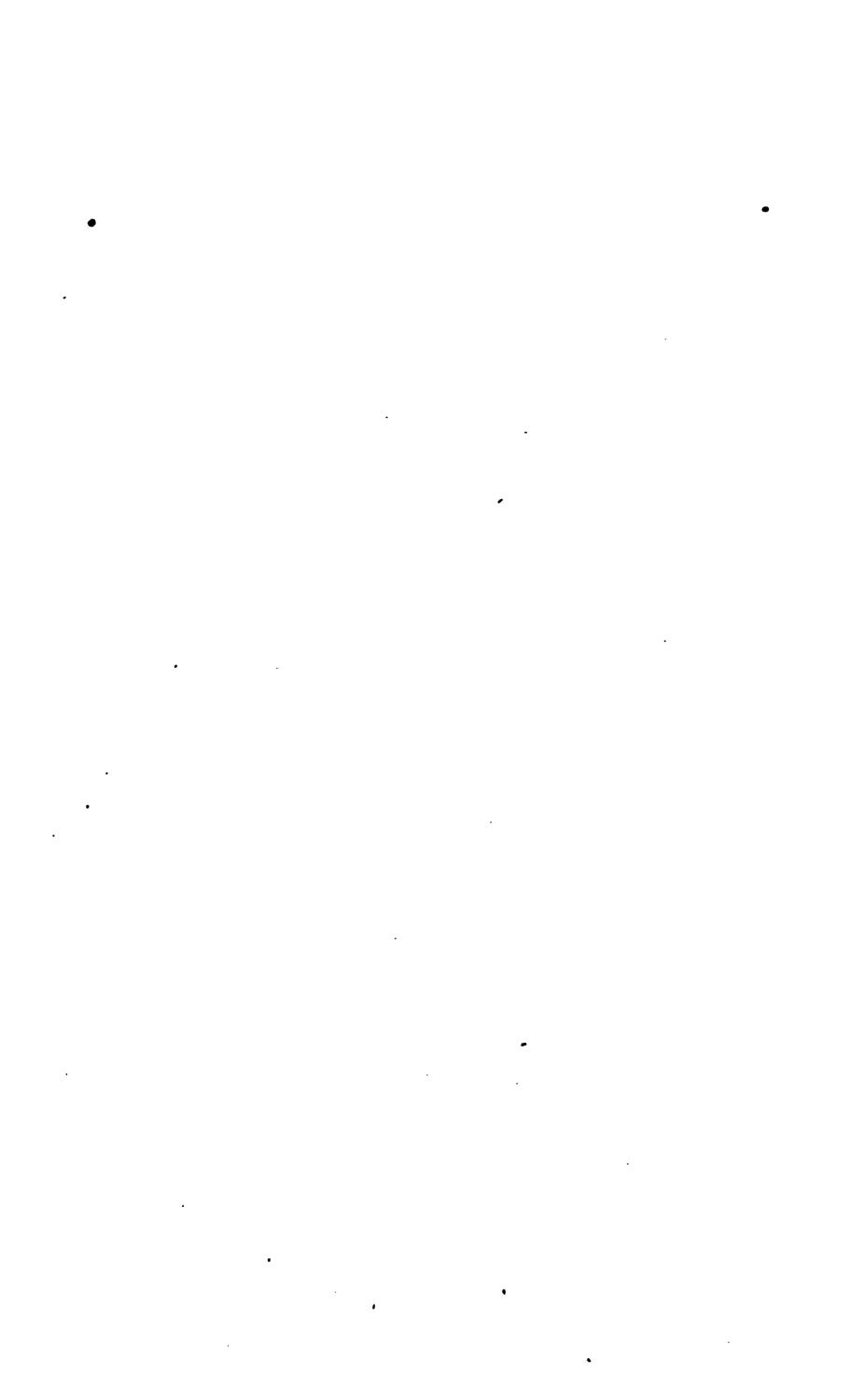

Allgemeinen Eingang und Beifall hat das Werk Gachard's: Don Carlos et Philippe II. gefunden; es ist in zwei unter einsander wieder abweichenden Ausgaben, 1863 und 1867, erschienen und erfreut sich der weitesten Verbreitung.

Ganz in Vergessenheit ist dagegen die Abhandlung gerathen, die ich bereits im Jahre 1829 in den Wiener Jahrbüchern zur Geschichte des Don Carlos erscheinen ließ. Die Einen kannten sie wohl, erwähnten sie jedoch nicht; Andere haben sie wohl citirt, aber nicht gekannt. Ich lasse sie jetzt wieder abdrucken, ohne Zusätze aus dem später Bekanntgewordenen hinzuzusügen; deren bedurfte es für diese Abhandlung nicht.

Nun aber hat Gachard in der Vorrede zu seinem Werke mir die Ehre erwiesen, mich neben Mignet als den Mann zu bezeich= nen, von dem eine Darstellung der Geschichte des Don Carlos zu wünschen wäre. Ich hatte daran vorlängst Hand angelegt. Wenn ich aber früher Bedenken trug, dieselbe zu publiciren, so hat mir das zwar den Vorzug der Priorität geschmälert; allein für die Arbeit selbst ist es sehr nüplich geworden. Meine Ansicht über die Begebenheiten des Don Carlos ist durch die mir vorher unbekannt gebliebenen Aktenstücke und durch fernere Studien auf diesem Ge= biet erweitert und festgestellt worden. Und ich wage es nun, mit derselben hervorzutreten. Ich komme damit wohl auch jest noch nicht zu spät.

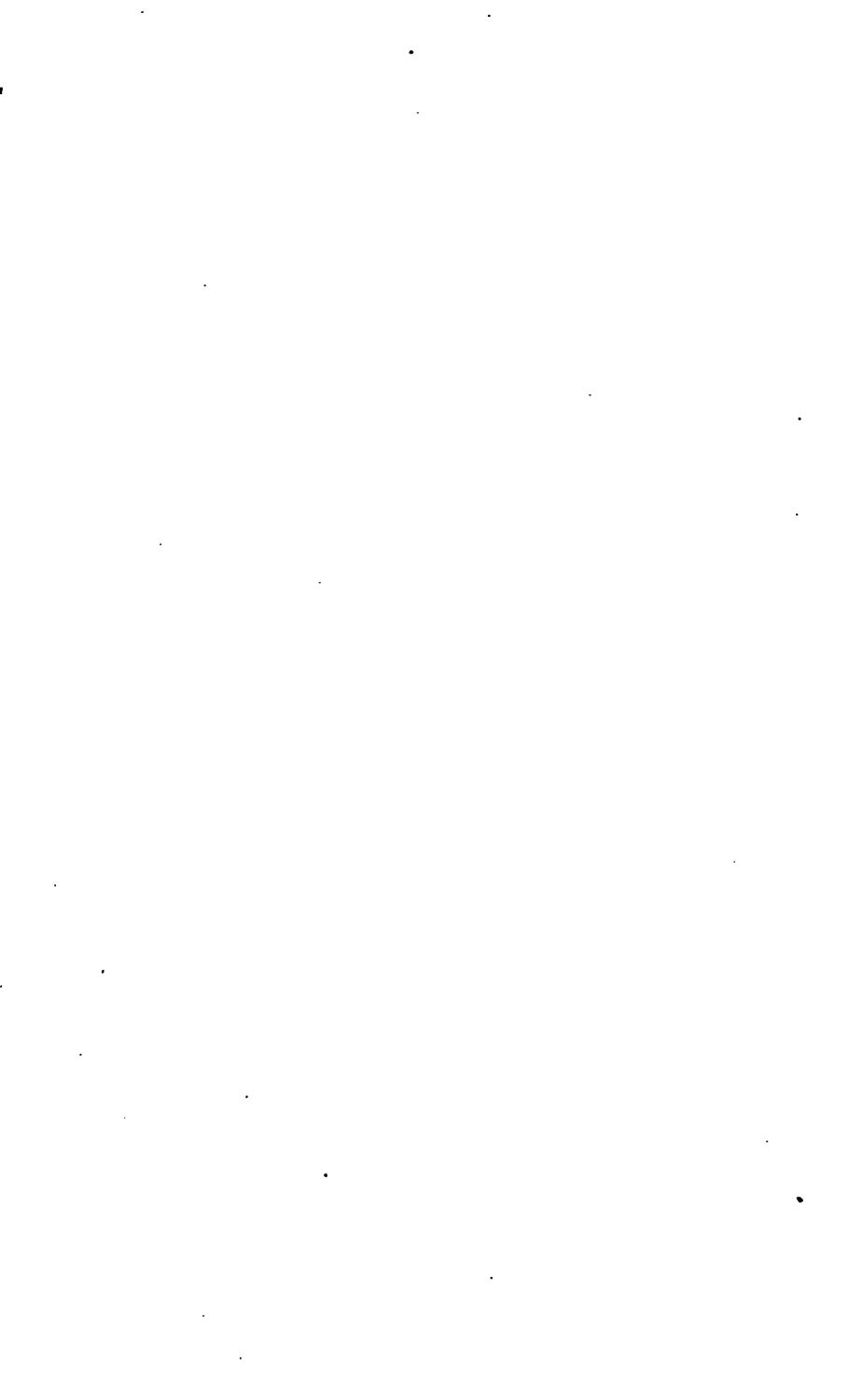

## I. Kritische Abhandlung 1).

Unter den mancherlei Ereignissen, die, nach allen Bemühungen der Historiker noch heute der Aushellung bedürftig, der Nachsonssichung werth sind, gibt es einige, denen man gleichsam herkömme licher Weise eine vorzügliche Ausmerksamkeit widmet, berühmte Frasgen, die man von Zeit zu Zeit immer einmal wieder behandelt, und niemals recht ergründet hat. Zu diesen gehört, wenn irgend eine andere, die Geschichte des Don Carlos, Prinzen von Spanien. Sie bietet ein eigenes Interesse persönlicher Verhältnisse dar: sie erinnert an eine der bedeutendsten Perioden neuerer Geschichte und an deren Wendepunkte; sie ist von berühmten Männern rhetorisch und poetisch bearbeitet worden. Es kann ihr nicht schaschen, daß man sich so oft mit ihr beschäftigt hat. Ein Räthsel geswinnt vielleicht noch, wenn Viele sich bemühen, es zu lösen.

Und doch ist es die Betrachtung der Sache an sich, des Ereig= nisses selbst nicht allein, noch auch nur vorzugsweise, was uns bestimmt, darüber das Wort zu nehmen. Beinahe so merkwürdig, wie die Begebenheit selbst, sinden wir die Art, wie man sich im Verlause so langer Zeit, seitdem sie sich zugetragen, über dieselbe geäußert hat.

Man kennt jenes athenische Gesetz, welches bei dem Streite zweier Parteien Jedermann eine von beiden zu ergreisen verpflichtet, und die Neutralität verpönt: ein Gesetz, das sich für das thätige Leben fast von selbst gebietet, und das man im Allgemeinen immer befolgt. In jenen großen Kämpsen der Meinung, welche von Jahrhundert zu Jahrhundert einander immer ähnlich, und immer anders, immer alt und immer neu, Europa bewegt haben, und sortsahren zu bewegen, hat, wie natürlich, in der Regel Jedermann Partei genommen; auch die unabhängigsten Bestrebungen sind von ihnen zuletzt

<sup>1)</sup> Zuerst erschienen 1829 in dem XLVI. Bande der Wiener Jahrbücher der Literatur.

verschlungen — in den großen Strom fortgerissen worden. Was man in Kriegen und Schlachten versochten, dem hat die Theorie nie= mals gesehlt. Wenn sich der Schmuck der Rede oder dogmatischer Eiser hinzugesellt, wenn politische Schriften es ihre Aufgabe sein lassen, die Partei rationell zu behaupten, so kann man das nicht anders, als in der Ordnung sinden.

Nicht ganz aber, wenn diejenigen das Nämliche thun, welche den Streit zu schildern unternehmen, die Historiser. Ihre Aufgabe wäre, über demselben zu stehen, ihn zu begreisen, die Kämpfenden jeden in seiner Absicht zu fassen, darnach seine Thaten zu wägen, und erst alsdann sie zu beschreiben. Jedem die Gerechtigkeit widerschren zu lassen, deren er in sich selber werth ist, das geziemte sich. Dagegen geschieht nur allzuoft, daß die Geschichtschreiber, von der Unsehlbarkeit ihrer Meinungen durchdrungen, in den Streit einstreten, und ihn, so viel an ihnen liegt, mit auszusechten suchen. Die Erzählung wird selber zur Wasse, und die Historie zur Politik.

Zweierlei Wirkungen entstehen hieraus. Einmal wird die Erkenntniß der Begebenheit außerordentlich schwer. Wenn die Mitwelt unwahr ist, wie soll die Nachwelt sich belehren? Sagen aber zwei übrigens ehrenwerthe Männer einer das Gegentheil vom andern, wem soll der dritte glauben? Sodann bilbet sich fast eine neue Der Rampf der Meinung, eingetreten in die hifto= Geschichte. rischen Werke, in seinem Verhältnisse zu ben Nachrichten, welche in benselben mitgetheilt ober verschwiegen, angenommen ober ver= worfen werden, bilbet einen neuen Gegenstand historischer For= schung, der von dem Unternehmen sich über irgend einen Punkt eindringend und mit freier Stirne zu belehren, niemals getrennt werden kann. Zuweilen kommt es beinahe bahin, daß man, statt ein positives Ergebniß zu erhalten, sich mit einer genetischen Aufzählung der vorgetragenen Meinungen, der mitgetheilten Nachricht begnügen muß.

Diese Wahrnehmung ist es, durch welche die Geschichte des Don Carlos ein neues Interesse für uns erhält. Die Entzweiung der öffentlichen Meinung hat sich in den Mittheilungen über dieselbe auffallend gezeigt. In gegenwärtiger Abhandlung wünschten wir zuerst dieß zur Anschauung zu bringen. Dann werden wir freie Bahn gewonnen haben, um zur Aufklärung der Sache, wo möglich, selbst Einiges beizutragen.

## Erster Theil: Analyse bisheriger Erzählungen.

- Es würde überflüssig sein, den Leser ausführlich zu erin= nern, daß Don Carlos Sohn Philipps II., Königs von Spanien war, geboren 1545 den 8. Juli, in dem Gefängnisse seines Vaters in der Nacht vom 23. zum 24. Juli 1568 gestorben; und was man von demselben, der Untersuchung unvorgreislich, weiter sagen könnte; diese Sachen sind in ihrem Umrisse allgemein bekannt; und sogleich wird sich zeigen, was man Näheres über dieselben allmählich zur öffentlichen Kunde zu bringen suchte.
- 1. Es war ber Lehrer bes Cervantes, Maestro Juan Lopez, Professor, ober wie man sonst Cathodratico überseten will, zu Madrid, welcher sich zuerst über Don Carlos vernehmen ließ. Sobald der Prinz gestorben war, legte J. Lopez unverzüglich Hand an, bessen Tod und Beerdigung zu schildern. Schon am 9. Oktober 1568 hatte Frah Diego de Chaves im Auftrage des Rathes von Kastilien die Handschrift gelesen; im November erschien sie. "Relacion de la muerte y honras funedres del Principe Don Carlos." Sei es aber, daß der Autor nichts sagen wollte, oder nichts sagen durste, aus seiner Schrift könnte man nicht sehen, daß Don Carlos in irgend einem außerordentlichen Zustande gewesen war. Er besginnt mit dem 14. Juli, wo die Krankheit ausdricht, die denn bald unheildar wird; er erzählt, wie der Prinz gebeichtet, die Sakramente empfangen, gestorben, begraben, beklagt worden, eben, als wäre bei der ganzen Sache weiter nichts zu bemerken
- 2. Es mag vielleicht das Beste sein, der offenbaren Berleumdung Stillschweigen entgegenzusetzen. Sobald aber irgend eine Thatsache Verdacht begründet, wird man allemal wohlthun, mit der Wahrheit öffentlich herauszugehen. Man hatte in Spanien leicht, sich harmlos anzustellen, desto geschäftiger aber war auswärts die Vermuthung. Schon am letzen September 1568 wußte der venetianische Gesandte zu Madrid, daß man in Italien den Verdacht hegte, Don Carlos möge an Gift gestorben sein. "Di varii lochi in Italia," sagt er, "e sta scritto il sospetto nato che il principe di Spagna sia morto di veneno." Schon war in aller Welt eine Opposition gegen Staatsverwaltung, Katholicismus und Politik Philipps II. vorhanden; was ansangs Vermuthung gewesen war, ging bald als Gerücht umher; denn eben dies ist der Ursprung bes Gerüchts, daß zu einer bestimmten Neigung des Gemüths die Vermuthung hinzutritt; noch hatte aber der Gegensat keine ent=

schiebene öffentliche Stimme; die Niederländer selbst begnügten sich, so viel wir wissen, mit der Behauptung, Don Carlos sei gefangen gesetzt worden, weil er ihnen günstig gewesen: und erst als ihr Abfall erklärt war, trat jenes Gerücht als laute Anklage hervor. Shen derselbe, der den Abfall leitete, sprach sie zuerst unumwunden, öffentlich, so stark wie möglich aus.

Im Jahre 1581 machte Prinz Wilhelm von Dranien eine Rechtfertigung seines Betragens bekannt. Sie erschien unter bem Titel: Apologie ou defense du très-illustre prince Guillaume par la grace de dieu prince d'Orange. Es ist nicht anders, als daß eigene Entschuldigung unmittelbar zur Anklage des Gegners wird. In bieser Schrift finden wir die heftigsten Invektiven gegen König Philipp. Er wagt mir, sagt ber Pring von bemselben, meine Ber= mählung zu tabeln, er, ber seine Nichte geheiratet; er, ber, um zu einer solchen Heirat zu gelangen, seine Frau, bie Tochter und Schwe= fter französischer Könige, grausam ermordet hat: wie ich weiß, daß man in Frankreich informirt ist. Und was war boch ber Vorwand zu jener Dispensation des Gottes auf Erben? Der war es, daß man ein so schönes Königreich nicht ohne Erben laffen burfe. Siehe ba, weßhalb man zu den vorhergegangenen Miffethaten einen grau= samen unnatürlichen Mord hinzufügte. Der Bater ermorbet un= natürlicher Weise seinen Sohn und Erben, damit ber Papst Anlaß habe, zu einem so verruchten Incest, der vor Gott und Menschen abscheulich ist, die Dispensation zu geben. — Was aber Don Carlos anlangt, so war er nicht unser zukünftiger Herr und prä= sumtives Oberhaupt? Wenn der Bater seinen Sohn einer todwür= digen Schuld anklagen konnte, kam es nicht vielmehr uns zu, barüber zu richten, da wir dabei so vielfach betheiligt waren, als brei ober vier Mönche ober Inquisitoren von Spanien 1)?

<sup>1)</sup> Apologie, Ausgabe von 1581, p. 38. Celui doncq, qui a espousé sa niece, ose me reprocher mon mariage. Celui, le quel pour parvenir a un tel mariage, a cruellement meurtri sa femme fille et seure des rois de France. Comme je sçai, qu'on en a en France les informations. — Or quel a ésté le fondement de ceste terrestre divine dispence (c. a. d. du pape pour le nouveau mariage). C'est, qu'il ne failloit pas laisser un si beau roiaulme sans heritier. Et voila pourquoi a ésté adjousté a ces terribles fautes precedentes un cruel parricide. Le pere meurtrissant inhumainement son enfant et heritier, affin que par ce moien le pape eut ouverture de dispense d'un si execrable inceste abominable à dieu et aux hommes. — — — Quant a Don Charles restait il pas nostre seigneur futur et maistre

Man fasse diese Anklage wohl. Philipp soll seine Gemahlin aus dem Wege geschafft haben, um seine Nichte heiraten zu können. Um aber einen Vorwand zur Dispensation zu bekommen, soll er zum Morde seines Sohnes geschritten sein, und dazu sich der In= quisition bedient haben? Ist jemals eine furchtbarere Anklage ge= hört worden?

Gewiß, Pring Wilhelm von Dranien ift ein Mann, der die Achtung und selbst die Bewunderung der Nachwelt erworben hat. Er hatte Klugheit, Muth, Unerschütterlichkeit. Demohnerachtet, ihm solche Dinge zu glauben, dazu gehört viel. Wer war denn diese Nichte, welche zu heiraten den König so sehr verlangte? Reizte fie ihn durch Schönheit? Er kannte sie nicht, er hatte nichts von ihr gesehen, als ein Bild, auf welches er mit einem geschmeichelten bes Don Carlos, benn mit diesem bachte er fie damals zu vermählen, antwortete. Ober bot sie ihm politische Vortheile dar? Ihr Vater, Maximilian II., durch die Gegenwart zweier seiner Söhne in Spanien und das Bedürfniß einer guten Versorgung für die andern übrigens ohnehin an Philipp geknüpft, bedurfte eher Hülfe, als daß er deren hätte leiften können. Dagegen mit Frankreich in Bund zu sein, zu bewirken, daß dieß weder auf Italien einen Angriff machen, noch den beginnenden Empörungen der Niederlande Unterstützung gewähren möchte, dieß war für Philipp wichtig, und mußte einen Und bennoch soll Hauptgesichtspunkt seiner ganzen Politik bilben. er biejenige ermordet haben, welche von einem französischen Frieden, den die Vermählung mit ihr eingeleitet, den Namen de la paz führte, die das gute Vernehmen zwischen beiden Kronen, wie ihre Correspondenz mit ihrer Mutter, von der wir einen Theil saben, beweist, wesentlich erhielt, die übrigens gut und schön, und ihm von Herzen ergeben war? Damit aber das Bedürfniß eines Erben als Vorwand zu der vom Papste zu erbittenden Dispensation an= geführt werden könne, soll Don Carlos hingeschlachtet worden sein? Unerhört. Solche Entsetlichkeiten zu beweisen, ober nur glaublich, nur wahrscheinlich zu machen, bazu bedarf es mehr, als der Ber= sicherung, man habe in Frankreich Informationen davon. hatte sie? Welche sind es, und von wem? — Der Pring, an einem sehr empfindlichen Punkte in Rücksicht seiner Che selbst angegriffen, sett alle Gräuel, die er seinem Begner vorwerfen will,

présumtif? Et si le pére pouvoit alleguer contre son fils cause idoine de mort, estoit ce point a nous, qui y avions tant d'interest qu'à trois ou quatre moines ou inquisiteurs d'Espagne? etc.

in Bezug mit dessen damaliger She, um ihm jenen Tadel so stark als möglich zurückzugeben. Er, ein Feind Philipps auf Tod und Leben, mag dergleichen vielleicht am Ende geglaubt haben. Der Historie aber würde es schlecht anstehen, ähnlichen Vermuthungen Raum zu geben.

3. Indessen, sie waren durch einen Mann, der großes Unsehen besaß, geäußert, und verbreiteten sich in der Welt. nöthig, ihnen eine andere Darstellung dieser Dinge entgegenzusetzen. In Spanien konnte es nicht füglich geschehen: man hatte den Verdacht der Parteilichkeit allzusehr wider sich. Eben damals aber schrieb zu Florenz Gianbattista Abriani die Geschichte seiner Zeit. Ein Mann, dem man erlaubt hatte, aus den Briefen, wie er sagt, der Gesandten, Sekretäre, und der Fürsten selbst zu schöpfen. Jahre 1583 widmete derfelbe sein Werk dem Großherzoge Franz von Toskana, der mit Philipp II., wie man weiß, in sehr gutem Einverständnisse war. Abriani nun äußert sich ausführlich über Don Carlos. Wenn aber die Gegenpartei dem Bater, so gibt er dem Sohne die Schuld. Er versichert nicht allein, daß derselbe durch Mangel an Verstand unfähig gewesen sei, zu regieren, sondern auch, daß er sich oft wüthend gezeigt, seine Diener gehaßt und geschlagen, ja alle Spanier gehaßt habe. Endlich, als er auf Rebellion gedacht, habe sich der Vater gezwungen gesehen, ihn gefangen zu setzen. Des Gerüchtes, daß Carlos in dem Gefängnisse eines un= natürlichen Todes gestorben sei, versäumt er nicht zu gedenken, er aber versichert das Gegentheil. Der Pring, sagt er, der oft mehrere Tage nichts genoffen, alsbann sich übermäßig angefüllt, und allzukaltes Wasser getrunken, habe sich durch diese Unmäßigkeit eine unheilbare Krankheit zugezogen: zu ungemeinem Leidwesen seines Baters sei er an berselben gestorben.

So waren von beiden Seiten die entgegengesetzten Meinungen aufgestellt. Die protestantische Partei, wenn wir die des Prinzen von Dranien so nennen dürsen, klagte den Bater, die katholische klagte den Sohn an. Beiderlei Nachrichten konnten sich, so zu sagen, mit einander versuchen, und um den Preis, geglaubt zu werden, kämpsen. Da nun die Anklage Draniens in sich selber allzu unwahrscheinlich war, und die Inklage Draniens in sich selber allzu unwahrscheinlich war, und die offenbare Feindseligkeit ihres Urhebers wider sich hatte, die Geschichte Abriani's dagegen, in der That eines von den nicht zahlreichen originalen Werken, welche die historische Literatur des sechzehnten Jahrhunderts besitzt, glaubwürdig und urkundlich erschien, so geschah, daß man dem Letzten Glauben

beimaß. Seine Nachrichten gingen in gar manche andere Schrift über. Man führt oft Campana: Vita del re Filippo, als ein der Beachtung würdiges Werk an, jedoch wie sehr vieles Andere, ist auch alles, was es über Don Carlos sagt, im Wesentlichen aus Abriani entlehnt: nur sette er einiges Wenige, was aus Catena: Vita di Pio V., genommen ist, ober was ausbrücklich als Gerücht bezeichnet wird, hinzu. Nicht allein aber die Italiener überzeugte Abriani, ich finde merkwürdig, daß auch die entschiedenen Feinde Philipps jene Anklage nicht sogleich zu erneuern wagten. Wann hatten die Franzosen mehr Anlaß, diesen König zu haffen, als in ben Anfängen Heinrichs IV., bamals, als Spanien die Unabhängigkeit Frankreichs bedrohte? Auch haben sie z. B. im Jahre 1594, sehr heftige Flugschriften wiber ihn geschrieben, in welchen sie alles zusammenhäufen, was Philipp jemals gegen Frankreich und das Blut französischer Könige gethan zu haben angeklagt werden konnte. Die Erwähnung jener grausenvollen Attentate indeß habe ich in benselben vergebens gesucht. Man kann sagen, daß die Angaben Abriani's in der öffentlichen Meinung den Sieg davon zu tragen schienen.

4. Auf die Länge aber dauerte ihr Vortheil nicht aus. burch Heinrich IV. nach der Herstellung der französischen Monarchie ein immerwährender Gegensatz gegen Spanien erschaffen war, ein Rückhalt für Jeben, der wider dieses Land zu schreiben unternahm; als zugleich eine neue, eigenthümlich französische Geistesrichtung sich geltend zu machen begann, unterließ man nicht auf die Geschichte des Don Carlos zurückzukommen. Vornehmlich suchte P. Matthieu sie in seiner Weise auszubilden. In seinem Werke: »Histoire de France et des choses mémorables advenues aux provinces étrangeres durant sept années de paix, divisée en sept titres, Paris 1606, welches die Jahre 1598 bis 1604 umfaßt, und jedem Jahre ein Buch widmet, thut er derselben ausführliche Erwähnung. Wir wollen in Beziehung auf das, was er sah und erlebte, seine Glaubwürdigkeit nicht bestreiten. Eine andere Frage ist, wie er das vorftellt, was ihm ferne lag. Allzuoft verbindet er dann eine sonderbare Leichtgläubigkeit mit einem gewissen Trachten nach bem Effekte. Wenn er z. B. behauptet, der Vicekönig von Goa könne mehr Volk in See schicken, als der König von Spanien selbst, und mehr Schiffe, als ganz Europa, so ist bei bem blühenben Bestehen von fünf großen Marinen, der englischen, der holländischen, der portugiesisch = spanischen, ber osmanisch = barbareskischen und

venetianischen, die Eristenz einiger kleineren ungerechnet, die ausschweisende Uebertreibung doch in der That nicht zu verkennen. Dieser Autor nimmt bei dem Tode Philipps II. Gelegenheit, deffen ganzes Leben und dann auch ben Fall bes Don Carlos zu erzählen. Er berichtet, mit allen Protestanten in Deutschland, Danemart, England und Flandern, in Berbindung, habe ber Pring auf eine Rebellion gebacht, und seinen Bater ermorben wollen. Der König habe seinen Gewissensrath versammelt, und, während die Rathe der Milde zugethan gewesen, selber auf strenge Rafregeln gebrungen. Man habe die Sache hierauf der Inquisition übergeben, durch welche der Prinz wegen seiner Verbindung mit den Un= katholischen für einen Keter erklärt, und wegen bes Attentats auf das Leben seines Baters zum Tode verurtheilt worden sei. Durch vier Stlaven habe man dasselbe vollziehen laffen. Von zweien seien bem Schlachtopfer die Arme, von einem die Füße gehalten worden, der vierte habe (tout doucement) die Erdrosselung voll= bracht.

Buweilen werben uns Märchen erzählt, die einer ernsthaften Widerlegung weiter nicht werth sind. Unser Autor, welcher die nämliche Sache, den Grund seiner ganzen Darstellung, erst für gewiß, dann für ein Gerücht ausgibt 1), welcher von einem gleichsam regelmäßigen Gewissenstathe Philipps II. redet 2), der doch nie bestand, welcher endlich von einer Justiz durch Stlaven spricht, gleichsam als sei man am türkischen Hose, während es ein besonderes Gesetz des spanischen war, daß an demselben kein Stlave geduldet werden sollte, — scheint diese Sachen nur des Effekts halber vorzutragen.

Seine Zeugnisse sah er nicht recht an. Nach ihm sollen die Deutschen — und seine Randglosse nennt Simon Schardius Denkswürdigkeiten — Karl's Tod der Sentenz der Inquisitoren zuschreiben. Simon Schardius aber sagt ausdrücklich: "Ueber seinen Tod verschiedene Gerüchte. Wenn man denjenigen Glauben beimist, welche die Geheimnisse des Hoses koses kennen, so starb er an einer unheilbaren Unterleibserkältung: dieser Todesfall versetze den König Philipp in große Trauer. In der That ist der deutsche

<sup>1)</sup> S. Matthieu 1. Er sagt: "Son propre fils entreprit sur sa personne." Und darauf: On dit qu'il se resolut d'entreprendre sur le roy son père.

<sup>2)</sup> Il assembla son conseil de conscience.

<sup>3)</sup> Simon Schard gebenkt bei ber Gefangennehmung Karl's allerdings ber Anklage ber nieberländischen Stände, daß Karl auf den Rath der In-

Autor sammt andern Unterrichteten einer ganz anderen Meinung, als welche ihm Matthieu zuschreibt.

Trop alle dem, und wie heftig auch immer die Erzählung unseres Franzosen ist, er hatte das Glück seiner Landsleute, gelesen zu werden, und Glauben zu sinden. Gregorio Leti schrieb ihn aus, und brachte seine Erzählung noch mehr in der Welt herum. Es kam hinzu, daß Männer von entschiedenem Verdienste, wie Thuanus, ähnliche Sachen behaupteten.

Es ist unmöglich, das Thuanus in dem ganzen, kaum überssehbaren Werke, das er schrieb, vriginal sei: und es wird ein andersmal zu untersuchen sein, in wiesern er, und wo er im Allgemeinen glaubwürdig. So viel lehrt der erste Augenschein, daß große, lange Stellen aus Adriani, Busbequius und vielen anderen, unverändert in seine Geschichte übergegangen sind. Natürlich. Er mußte über alles schreiben, und keineswegs über alles war er eigentlich untersrichtet, so daß er sich Anderer, in der Manier jenes Jahrhunderts, zu bedienen genöthigt war.

Ueber die Geschichte des Don Carlos hatte er eine besondere Information. Er sah einen gewissen Foix, der den Prinzen gestannt, und das Schloß an seiner Thür eingerichtet hatte. Was Thuanus aus dessen Munde erzählt, ist von einigem Interesse für unseren Gegenstand. Das Zeugniß eines Fremden aber, der nur einem untergeordneten Kreise der Gesellschaft angehörte, reicht, wie sich versteht, nicht aus, und betrifft nicht die wichtigsten Punkte. Zu wiederholten Malen unterscheidet es der Autor auch ausdrücklich von dem übrigen, was er sagt.

In diesem Uebrigen behauptet Thuanus allerdings, daß der Tod des Don Carlos, nach dem Spruche der Inquisition, durch einen Gifttrank beschleunigt worden sei. Woher er dieß aber wußte, ist eine andere Frage. Er hatte Schriften vor sich, welche den

quisition eingeschlossen worden sei, wegen seiner Feindschaft gegen Alba, seiner Abneigung gegen die Einrichtung der Inquisition und seiner Borliebe sür die Riederländer. — Was im Ganzen in Bezug auf die Gesangennehmung — nicht ganz unrichtig ist. Schardius sagt: Haec ut affirmare sic nec refellere libet. Ueber den Tod sind dieß seine Worte: De mortis genere non minus quam causis custodiae varia sparsa suere. Ceterum si secretiorum negotiorum aulae consciis sides est adhibenda: non medicabili frigiditate ventriculi, quum XIXmo ejusdem (mensis Julii) correptus suisset, die post Vto odiit. Magnum die oditus regi Philippo dolorem attulit. Sim. Schardius Rerum Germanicarum 1. IV. 70, 90.

Tod des Don Carlos, der im Juli erfolgte, bis in den Oktober verschoben. Waren es diese, aus denen er jene Nachrichten schöpfte?

Es ist immer von Bedeutung, wenn ein angesehener Autor irgend einer Ansicht beifällt. Auf die öffentliche Meinung über diese Sache machte die Erzählung des Thuanus nicht wenig Einsbruck. Die spanische Größe hatte im Anfange des siedzehnten Jahrshunderts das Eigene, daß sie zugleich furchtbar erschien, verhaßt war und doch den innern Schaden wahrnehmen ließ, an dem sie litt. Mit Begierde ergriff man alles, was zu ihrem Nachtheile gesagt ward. Der Sieg neigte sich auf die Seite der antispanischen Meinung.

5. Indessen, noch waren auch die Spanier gerüstet. In vollen Wassen traten sie noch einmal hervor, ihre Sache auch hierin zu behaupten.

Ein sehr merkwürdiges Buch ist Luis Cabrera: Felipe segundo be España, Madrid 1619. Merkwürdig wegen bes Gegenstandes, den es behandelt, über welchen es treffliche Materialien zu Tage förbert; merkwürdig auch wegen der eigenen Art von Hiftorio= graphie, die es darstellt, und von welcher sich, so viel mir bekannt, in bem ganzen Umfange ber Historie kein anderes Beispiel findet. Es ist in diesem Autor ein unläugbarer Tiefsinn, der sich, wie es die Art dieser Geister, nicht darin mißfällt, dunkel und schwerfällig einherzutreten. Davon, daß die Vollendung Klarheit und Ge= staltung forbert, scheint er keine Ahnung zu haben. Er verliert sich in eine höchst betaillirte Mittheilung, und begnügt sich, seine Beschreibungen gruppenweise zusammenzustellen, ohne irgend an eine höhere Einheit zu benken. Sehr eigenthümlich ist die Manier, wie er van einem Sate auf den andern, von einem Subjecte auf bas andere überzugehen pflegt. Dabei aber erscheint er immer originell, voll wahren Nachbenkens, um so anziehender, je mehr man sich die Mühe nimmt, ihm nachzugehen. Er ist weit davon entfernt, einen Umstand zu ersinnen, auch steht ihm ein unerschöpflicher Reichthum originaler Kenntnisse zu Gebote: aber barum ist er nicht überall exact, er begeht vielmehr nicht wenige Fehler; barum ist er noch lange nicht gerecht, nein er nimmt entschieden Partei. Er ist ein Rolog in einem schweren Harnische, aber ber ihn nicht vollkommen beckt. Er wird nicht unverwundbar sein, doch wer= ben ihm leichte Wunden fast unfühlbar bleiben.

Cabrera läßt sich an mehreren Stellen ausführlich über Don Carlos vernehmen. Er führt eine soche Reihe von Ausbrüchen der wilbesten Heftigkeit aus bem Privatleben des Prinzen an, daß es uns sehr begreiflich ist, wie man benselben für unfähig halten konnte, nachzufolgen. Von seiner Absicht, nach Flandern zu fliehen, redet er unverhohlen. Er berichtet ausführlich, wie es ihm im Gefängnisse ergangen, und wie er durch seine Unordnungen gestorben Alle Schuld gibt er bem Prinzen allein. Dabei behauptet er, wenn irgendwo, in dieser Geschichte glaubwürdig zu sein. schreibe, was er gesehen und gehört habe. Von Jugend auf habe er in den Zimmern der obersten Häupter der spanischen Regierung Zutritt gehabt, seine und seines Vaters Verbindung mit Rub Gomez de Silva und Christoval Moura (Philipp II. ersten Ministern) habe ihm viele Erläuterungen verschafft 1)." Umstände gewiß, mit benen Cabrera zu genauer Kenntniß auch besjenigen gelangen konnte, was Anderen verborgen war. In der That führt er wichtige Thatsachen an, die uns ohne ihn unbekannt geblieben wären, und theilt bedeutende Dokumente mit. Sollen wir aber, seiner Stellung vertrauend, ohne weitere Untersuchung jene glauben. diese annehmen?

Selbst um ihn kennen zu lernen, mussen wir auf einiges Einzelne eingehen; wir burfen die Anstöße, die wir finden, nicht unbemerkt zur Seite lassen.

Wenn Cabrera erzählt, durch Fray Diego Chaves, Beichtvater und Onorato Juan, Lehrer des Prinzen, sei kurz vor dem Tode desselben dem Könige vorgestellt worden, es werde nicht gut sein, daß er den Sterbenden noch einmal besuche, wie leicht eine aufswachende Erinnerung der guten ruhigen Stimmung seiner Seele nachtheilig werden könne; so ist darin ein auffallender Fehler. Onorato Juan war schon im Jahre 1566 gestorben. Wir haben ein Werk von Uthanasius Kircher: Principis christiani archetypon etc., welches das Leben dieses Juan aussührlich schildert, auch seine Grabschrift mittheilt, und der Wahl seines Nachfolgers gedenkt: es kann über das Todesjahr Onorato Juans nicht der mindeste Zweisel obwalten. Werden wir nicht Recht haben, eine Erzählung zu verwersen, in die ein so offenbar falscher Umstand eingeschlichen ist? Selbst die Dokumente Cabreras erregen zuweilen Zweisel. Unter andern theilt er einen Brief mit, welchen Philipp an seine Schwester,

<sup>1)</sup> Yo escrivo lo que vi y entendi entonces y despues por la entrada que desde niño tuve en la camera destos principes i fue mayor con la edad, p. 497.

viel ist wohl richtig, daß dieser Brief in spanischen Manuscripten gefunden ward; noch vor Kurzem hat ihn Schepeler: Beiträge zur Geschichte Spaniens, 1828, p. 272, aus einem solchen — freilich irrigerweise, wenn als ein unbekanntes Stück — wieder abdrucken lassen. Allein derselbe enthält eine Stelle, die Philipp unmöglich an die Kaiserin schreiben konnte. Er nennt sie darin: madre y sessora de todos, Mutter und Herrin der ganzen Familie. Sie war aber die jüngere Schwester des Königs, und da eine Frau lebte, der dieser Titel gebührte, die Schwester Karls V., Tante Philipps II., Großmutter des Don Carlos, Katharina, Königin von Portugal, welche auch in der That großen Antheil an dieser Sache bezeigte, so konnte Philipp die Kaiserin unmöglich so nennen. Er, der seine Ausdrücke sonst abwägte, hat dieß sicherlich nicht gethan, und in dem Briefe ist schlechterdings ein Fehler, welcher es auch sei.

Wenn wir demnach nicht umhin können, Mißtrauen in Erzählungen, ja in Dokumente zu setzen, welche Cabrera mittheilt — bürfen wir darum die einen oder die andern, oder gar den Autor selbst verwerfen?

Der Schein trügt auch hier. Jene Vorstellung, an welcher Cabrera einen bereits Verstorbenen Antheil nehmen läßt, ist aller= bings gemacht worden, nur von Chaves allein. Wir haben ein Dokument in händen, das keinen Zweifel baran übrig läßt, die Abschrift eines Briefes von Don Gomez Manrique, der während bes Ereignisses an dem Hofe zugegen war, über dasselbe, an Don Bedro Manrique. Darin heißt es: Der Prinz ließ seinem Vater melden, es sei ihm nichts mehr zu wünschen übrig, als sein Segen: der Beichtvater aber stellte vor, daß der König nicht kommen möge 1). Keine Frage, bag wir die Mitwirkung Onorato Juans, von der Cabrera redet, fallen lassen mussen: dieß ist ein Fehler, ben auch andere Spanier, wie Hieronymus Quintana, begangen haben: der Nebenumstand ist falsch, die Hauptsache aber ist und bleibt richtig. — Ungefähr so verhält es sich mit dem Briefe. Philipp schrieb ihn ohne Zweifel, allein an die Königin von Portugal, der auch jene Anrede zukam. In der Hofbibliothek zu Wien haben wir unter anbern unzweifelhaften Dokumenten in der Sammlung Rangone eben benfelben Brief gefunden, ganz wie ihn Cabrera hat, nur unter der Aufschrift: "Carta que Su Mag. escribió a la

<sup>1)</sup> Embio a su padre que ja no quedava que desear, sino su bendizion y el confesor aviso que no viniese.

Serms reyna de Portugal su tia," und diese Adresse ist die richtige. Wir sehen, auf wie merkwürdige Weise Cabrera unbekannte Umstände, geheime Dokumente mittheilt, und in der Mittheilung selbst sich nicht vor bedeutenden Fehlern hütet. Sein Werk ist wichtig, es ist reich an trefslichen Nachrichten und eigenthümlicher Kenntniß, es ist für Jemand, der der Spur tieferen Geistes nachzugehen liebt, selbst anziehend: allein, wie gesagt, eben so wenig völlig exact, als klar.

Noch einen andern Mangel aber, einen noch schlimmern, be= merken wir: wie Abriani, gibt auch Cabrera alle Schuld bem Prinzen. In gleichzeitigen Papieren haben wir gar manchen ehren= vollen Zug von Don Carlos gefunden, der dem Cabrera schwerlich unbekannt war, doch meldet er nichts davon. Wir haben eben= baselbst wahrgenommen, wie hart Carlos oft von Philipp II. be= handelt ward: auch bavon schweigt Cabrera. Allen Tadel häuft er auf den Sohn: tadellos erscheint bei ihm der Vater, ohne Schonung schilbert er die ganze Leibenschaftlichkeit des Prinzen, beren Ausbrüche boch zuweilen vielleicht einige Entschuldigung zu= lassen. Es ist wohl wahr, daß berselbe den Cardinal Spinosa, der einen Schauspieler vor ihm zu spielen abgehalten hatte, zu töbten brohte; daß er ein Haus, aus dem er vorübergehend mit Wasser begossen worden, niederzureißen befahl; allein erstens waren gerade dieß Dinge, die ihn aufbringen konnten, weil er sich, den Erben so großer Reiche, den künftigen Fürsten, verachtet und verhöhnt glaubte, und sodann ging sein Jähzorn boch auf der Stelle vorüber. Als der Cardinal seine Kniee beugte, war er zufrieden. Als man ihm fagte, aus jenem Hause sei benen, die die Strafe voll= ziehen wollen, das Sakrament entgegengetragen worden, ließ er es gut sein. Aber Cabrera erzählt alles mit schneidender Kälte. Nicht, als ob er nicht das Talent hätte, die Dinge zu durchschauen, den innern Menschen wahrzunehmen; aber oft in seinem Werke, indem er tiefer eindringen zu wollen scheint, sehen wir ihn zu unserer Verwunderung stillstehen und inne halten. Die Doctrin nämlich, die er bekennt, die Staatsansichten, die er aussprechen und ver= fechten will, fesseln ihn. Eben dieß aber hebt die Wirkung auf, die er auf die Gegner haben könnte. Sein Buch konnte nur bei den Gleichgesinnten Eingang finden. Für die Späterlebenden, die sich ohne Rücksichten auf die Parteiansichten unterrichten wollen, bleibt es unschätzbar.

Unter ben Quellen für die Geschichte ber Zeiten Philipps II.

erwähnt man oft zweier Bücher Lorenzos van der Hamen h Leon, betitelt: Don Felipe el prudente und Don Juan de Austria. Wir finden indessen, daß diese Bücher im Wesentlichen nichts anderes, als eine Verarbeitung des Cabrera sind. Allerdings besturfte Cabrera, wenn irgend ein anderer Autor, ungeeignet, dem lesenden Publikum zu dienen, eines Ueberarbeiters. Dies Verdienst erward sich van der Hamen: es ist aber auch, wenn man die Mittheilung einiger Urkunden, die er fand, abrechnet, sein einziges Verdienst.

In der Geschichte des Don Carlos, die er in beiden Schriften erzählt, stimmt er allerdings mit Cabrera überein: diese Ueberein= stimmung ist aber, wie die erste beste Stelle zeigen kann 1), allzugroß, und als ein Zeuge kann van der Hamen nicht gelten.

Auch Famianus Strada, welcher seinem Werke über den niederländischen Krieg (erschienen 1630) einen Abschnitt über Don Carlos einverleibt hat, kann es mit nichten. Das Buch dieses Jesuiten verdankt seinen eigentlichen Werth den farnesischen Papieren, die ihm zu benutzen gestattet war. So weit diese reichen, ist es allenthalben interessant, ja wichtig: nicht mehr, wo sie ihm sehlen, oder wo' widersprechende Angaben sein Urtheil verwirren. Er hat Gelehrsamkeit, Fleiß und Beredsamkeit: irren wir aber nicht, so mangelt es ihm, wie so Vielen seiner Zeit und seines Ordens, an Unterscheidung und Kritik. Ueber Don Carlos mischt er allerlei zusammen, doch hat er keine Notiz, die uns nicht aus den Schriften, welche er vor sich hatte, unmittelbar bekannt wäre: in der Haupt=

<sup>1)</sup> Cabrera Felipe segundo, p. 474. A los deziocho de Henero le llego carta del correo mayor con aviso de come el principe le avea pedido ocho cavallos de posta y el le avea dicho estaban todos en las carreras que en viniendo le serviria. Duplico el mandado y viendose apretado enbio todos los cavallos fuera i el corrio a dar cuenta al rey. Azorose y porque avia declarada su partida brevemente llego al pardo. Vino alli su hermano etc. Man vergleiche nun, was van der Hamen über eben diesen, den in unserer Sache entscheidenben Tag, zu sagen weiß. Er sagt in Don Juan, p. 40: Don Carlos amediado Henero pedio ocho cavallos de posta al carreo mayor que al punto aviso al rey que se hallava en el escorial y por entretener su Alteza le dixo estaban todos en las carreras que en viniendo le serviria. Duplico el mandado y viendose apretado embio todos los que tenia fuera y el corrio a dar cuenta al rey. Azorose Don Felipe y porque avea declarado su partida brevemente Ilego al pardo. Vino alli su hermano etc. So geht es in fehr vielen Stellen.

sache folgt er dem Cabrera, den er anführt, und, wie sehr offenbar ist, dem Adriani. Deren Ansicht theilt er im Ganzen, und versbreitet sie seinerseits weiter.

So treten diese Spanier und Italiener den Franzosen entgegen, und es bilden sich, einander gegenüber, zwei Meinungen aus. eine ist gleichsam orthobor, ben Erklärungen getreu, die König Philipp II. selber über diese Sache gegeben hat. Sie schreibt dem Prinzen eine Sinnesart zu, welche ihn unfähig macht, mit Jemand zu leben, ober gar zu regieren, ein unverträgliches Betragen, und allerdings verbrecherische Absichten, ohne ihn indessen zu beschuldigen, daß er seinen Vater habe töbten wollen, ohne solche Dinge zu fagen, die bem königlichen Sause zum Schimpfe hätten gereichen können; sie geht nur eben weit genug, um zu beweisen, daß der König gezwungen war, seinen Sohn gefangen zu setzen: übrigens bleibt sie dabei, daß der Prinz durch seine Unordnungen in dem Gefängnisse umgekommen sei. Die andere ist so zu sagen heterodox und apokryph. Die Franzosen lassen ben Gigenschaften bes Don Carlos übrigens Gerechtigkeit widerfahren; jedoch versichern sie, daß er seinen Vater habe töbten wollen; beghalb eben habe ihn bieser gefangen gesetzt, seine Sache den Inquisitoren übergeben, und ihn nach bem Spruche berselben sterben lassen. Die Spanier sind ohne Vergleich besser unterrichtet. Sie sind mit guter Kenntniß bes Details und authentischen Erklärungen, Briefschaften und Notizen der Augenzeugen ausgerüstet; den Franzosen mangeln glaubwürdige Berichte, sie geben nur das Gerücht wieder; sie erzählen die offen= barften Falschheiten. Allein während jene sich nur vertheidigen, und boch nicht völlig mit ber Sprache herausgehen, greifen diese an, und haben den Bortheil, alles zu sagen, was sie wissen, ober was sie zu wissen meinen. Es kann noch einen Augenblick unent= schieben scheinen, welche Partei ben Sieg bavontragen wird, aber nicht allzu lange mehr.

6. Zwei Autoren, die das Talent der Erzählung in ausgezeichnetem Grade besaßen, gaben den Ausschlag. Im Jahre 1666 erschienen die Memoiren Brantome's, die zwar schon lange, handschriftlich verbreitet, in höheren Kreisen Leser gefunden hatten, aber der Welt doch eigentlich jetzt erst recht zu Gesicht kamen. Durch die Menge pikanter Anekdoten, welche sie in munterer, leichter und oft schlüpfriger Manier mittheilen, machten sie großes Aussehen; um so mehr, da Brantome weit in der Welt herumzgekommen war, vieles gesehen, und zu manchen bedeutenden Perz

v. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtansg.

sonen in Verhältniß gestanden hatte, so daß er glaubwürdig genug schien.

Es ist indessen ein mißliches Ding, ihm zu trauen. Erzählt er doch Liebesabenteuer, die man in Boccaz und andern italienischen Novellisten sindet, eben als hätten sie sich zu seiner Zeit mit dieser ober jener Person ereignet.

Will man ihn nicht burchaus verwerfen, so muß man, dünkt mich, in der großen Masse einzelner Züge, die er überliefert, dreierlei unterscheiden. Erstens was er erlebt und gesehen zu haben behauptet; sodann dasjenige, wofür er seine Zeugen namentlich anführt; häufig thut er bieß, benn er ist sehr gesprächig; endlich was er nur so zu sagen gehört hat. In den ersten beiden Fällen verdient er Rücksicht, man kann einen Autor nicht völlig zurückweisen, welcher 3. B. fast einen Jeben, der sich in den Religionskriegen von Frankreich einen Namen gemacht hatte, persönlich kannte: hier muß man ihn hören; allein wovon er melbet, er habe es sagen hören, ein gewisser Herr, eine alte Dame, zu ihrer Zeit schön, habe es ihm erzählt: das bleibt denn eben, was es ift, ein Gerede, commérage. Der Geschichte bes Don Carlos gebenkt er zweimal: in den Vies des hommes illustres et grands capitaines estrangers de son temps, Abschnitt Philipp II., und in den Vies des dames illustres de France de son temps, Discours IV de la reyne d'Espagne Elizabeth de France, und auch hier find dieselben Elemente seiner Erzählungen zu unterscheiben.

Bor der Ratastrophe, im Jahre 1564, war Brantome in Spanien. Er sah die Königin öfter, und einmal auch den Prinzen. Wenn er nun sagt, er habe gesehen, wie die Königin fast angebetet worden, wie auch Don Carlos ihr Hochachtung und Respekt bewiesen habe 1), so verdient er alle Rücksicht eines Zeugen. Etwas anderes aber ist es, wenn er weiter geht; "man sagt", "ich habe mir sagen lassen", "von einer großen Person in Spanien habe ich gehört", und dann meldet: er habe sagen hören, daß kein vornehmer Herr in Spanien die Königin anzublicken gewagt habe, aus Furcht, sich zu verlieben, den König eifersüchtig zu machen, und dadurch in Lebensgefahr zu kommen; man versicherte ihm, daß auch Don Carlos sich in sie verliebt habe. Wenn er fortsährt: die Ursachen, weshalb Don Carlos gestorben, wolle er nicht alle nennen, sie seien ihm unbekannt, und man habe sehr verschieden davon geredet; man

<sup>1) &</sup>quot;La reyne, que j'ai vu qu'il honoroit fort et la respectoit".

habe denselben eines Tages in seinem Gefängnisse erdrosselt gefunden; auch von dem Tode der Königin rede man bedenklich, man
sage, er sei beschleunigt worden. Was ist das eben weiter, als das
Gerücht. Brantome selbst, so wie er zu sich kommt, so wie der
Fluß der Erzählung, der stärker ist, als sein Urtheil, ihn nicht mehr
mit sich fortreißt, glaubt davon nichts. Er führt ein Sonett auf
König Philipp an, in welchem es heißt: "Il sit mourir sa semme,
il tua son ensant"; doch sagt er ausdrücklich, man dürse das nicht
glauben, das Sonnett sei aus Haß gemacht 1).

Brantome hat das Talent, Anekdoten zu erzählen. Er breitet sich geschwätzig über seinen Gegenstand aus, sagt, was ihm einfällt, und widerspricht sich tausend Mal.

In einer andern Gattung von Erzählung that sich St. Real Es ist eigentlich ein Mensch von ziemlich prosaischer Gesinnung, der aber recht wohl versteht, aus einzelnen Zügen ein zusammenhängendes Ganze zu machen. Wenige Jahre, nachdem Brantome's Memoiren öffentlich geworden, trat er mit einer Geschichte bes Don Carlos hervor. Er hat barin zu ben Anekboten, die Brantome erzählt, eben die Situationen erfunden, aber alsbann burch neue Erfindungen von Mittelzuständen zu einem Ganzen ver= knüpft. Zwar ging er weiter als seine Urkunte. Brantome sagt nur, daß man ihm sage, Don Carlos habe sich in die Königin verliebt. Es würde aber eine schlechte Liebesgeschichte gegeben haben, wenn St. Real nicht hinzugefügt hätte, daß die Königin in einem gewissen Einverständnisse mit dem Prinzen gewesen Zwar ist gleich die Grundlage seines ganzen Gewebes falsch. Er macht Ruy Gomez, Fürsten von Eboli, zum Gouverneur des Prinzen, und auf das Verhältniß, in das Carlos sofort nach ber Ankunft der Königin in Spanien und der Aufnahme Don Johanns an dem Hofe eben daburch zu ihm und zu seiner Gemahlin geräth, baut er seine ganze Geschichte. Ruy Gomez war weber bamals Gouverneur des Prinzen, noch ist er es je geworden. Erst fünf Jahre später ward er Mapordomo mapor desselben, eine ganz andere Würde, eine viel spätere Zeit. Warum sollten wir uns aber weiter in dies Gewebe von Erdichtungen einlassen? 3d finde nicht, daß es St. Real selbst ausbrücklich für Wahrheit aus= gegeben hätte.

Indessen hatte das kleine Buch eine entscheibende Wirkung.

<sup>1)</sup> Ce sonnet, auquel en tout ne faut prester créance, comme chose faite par haine, passion et animosité.

Es verdankt dieselbe einmal dem Style des Autors, der selbst in den Zeiten Ludwigs XIV. meisterhaft erschien; sobann, wenn ich nicht irre, auch ber politischen Lage. Die spanische Macht war nicht mehr furchtbar; boch ber allgemeine Haß, ben sie einst in ganz Europa wider sich erweckt hatte, war noch sehr lebendig. Er konnte um so mehr literarisch werden, weil er sich bloß in Erinnerungen bewegte. Dies Rachegefühl wußte St. Real in ben beiben Werken, welche von ihm berühmt geworden find: demjenigen, von welchem wir gehandelt haben, und ber Verschwörung Bedmars wider Benedig, auf das Geschickteste anzuregen. Oftmals beruht das, was man Ruf nennt, gerade auf bem Ergreifen eines solchen Mo= mentes. Eine zweite Geschicklichkeit, ben Ausbruck zu finden, welcher ber Sinnesweise ber Nation und ber Zeitgenossen am angemessensten ift, kam hier hinzu. Selbst in benen, welche die Sachen St. Reals am Ende nicht für wahr hielten, blieb doch der allgemeine Eindruck zurud, welcher immer die nachhaltenoste Wirkung einer jeden Schrift ist.

So geschah, daß die heterodoxe und apokryphe Meinung, die Fabel, den Sieg davon trug. Selbst in Spanien drang sie ein.

Es existirt eine kleine Schrift: vida interior del rey Felipe segundo, in der zweiten Hälfte des achzehnten Jahrhunderts zierlich gedruckt, deren Herausgeber sich bemühen, sie an irgend einen berühmten Namen, wie Perez oder St. Real, zu knüpfen. Allein wir können versichern, daß sie nichts ist, als eine Uebersetzung derzienigen Narration in dem Werke des Matthieu, die sich auf Philipp II. bezieht, eben derselben, welcher die geharnischten Erzählungen Cabrera's und der früheren Spanier entgegentraten. Nunmehr aber war alles dieß vergessen, und die Gesinnung, in welcher die Franzosen geschrieben, war auch in Spanien ziemlich die vorherrschende geworden.

Unmittelbar aus St. Real schöpfte der deutsche Dichter, welcher den Namen des Don Carlos bei uns berühmt gemacht hat. So wie die Fabel aus dem Gegensaße entsprungen war, in welchem sich ein großer Theil von Europa gegen den Staat und Katholicismus Philipps II. befand, einem geistigen, wahren und großen Gegensaße: so traf es unser Dichter glücklich, indem er eben densselben zu seinem Hauptthema machte. Er vollendete so zu sagen die Fabel, indem er sie auf ihren idealen Grund zurücksührte.

Aber offenbar ist doch, daß er die Meinung, die ohnehin schon gäng und gäbe war, so viel an ihm lag, verstärkte. So ist

es nun einmal mit historischem Roman und Schauspiel. Die Leser wissen wohl, daß man sich nicht verpflichtet, ihnen die Wahrheit zu berichten. Aber von der eigentlichen Historie gewöhnlich ohne Anschauung, ohne die Jussion des theilnehmenden Gefühls zurückgeslassen, ergreisen sie mit Begierde den Eindruck, den ihnen Roman und Schauspiel machen, und an die Namen, die ihnen die erste gegeben, knüpsen sie unwiderruflich die falsche Vorstellung der letztern. Wer wüßte nicht, daß es auch hier so gegangen? Sben so aber kam man dis auf einen äußersten Punkt. Man mußte endlich inne halten, und sich zu einer Prüfung dessen, was so lange geglaubt worden war.

7. Zu Untersuchung unserer Sache hat wohl den ersten Ansfang Antonio Llorente: Geschichte der spanischen Inquisition, gemacht. In Opposition besonders gegen St. Real und dessen Nachsolger in Frankreich hat er derselben einen ziemlich aussührlichen Abschnitt gewidmet. Es war ihm leicht, zu zeigen, wie wenig an dem Liebeshandel zwischen dem Prinzen und der Königin ist. Doch ließ er sich auch die Mühe nicht verdrießen, die Akten der Inquissition zu durchsuchen, und wenigstens so weit hat er sie durchforscht, um versichern zu können, daß nie ein Prozeß des heiligen Ofsiziums gegen den Prinzen existirt hat. Unter anderen früher bekannten theilt er auch einige unbekannte Urkunden von Werth und Besteutung mit.

Es fehlt aber viel, daß er den Gegenstand erschöpft hätte. Einmal schlägt er sich ohne weitere Untersuchung zu den Spaniern, und nennt den armen Prinzen geradezu ein Ungeheuer, dessen Tod ein Glück für Spanien gewesen sei. Zugleich tritt er aber auch den Franzosen bei. Auch er will wissen, daß Carlos zum Tode verdammt worden. Was liegt viel daran, ob dieß die Inquisition gethan, oder jene Kommission, von deren Sinsezung Cabrera Nach=richt gibt. Der letzteren schreibt Llorente das Todesurtheil zu; nur habe sich der Tod, obwohl beschlossen und herbeigesührt, doch unter allen Zeichen eines natürlichen Verscheidens eingestellt.

Die Frage ist, ob Llorente diese Dinge aus Aktenstücken nahm, denen auch wir Glauben beizumessen berechtigt sein können.

In dem Prozesse war von jenem Spruche nicht die Rede: Llorente versichert es ausdrücklich. Die Akten schließen vielmehr mit der Bemerkung, so weit sei man gewesen, als Don Carlos ge= storben. Und worauf stützt der Autor nun seine Meinung? Auf andere Papiere, sagt er, in denen man Charakterzüge und Anekdoten bieser Zeit aufgezeichnet habe; zwar nicht authentisch, aber boch glaubwürdig, herrührend von gewissen Personen, die in dem Palaste des Königs angestellt gewesen, und mit demjenigen übereinstimmend, was von einigen Schriftstellern zu verstehen gegeben worden sei.

Begierig fragen wir: welche Dokumente sind dieß? Von wem rühren sie her? Was enthalten sie? Llorente schweigt. Er ist weit entfernt, sie mitzutheilen, sie nur zu beschreiben. Er bezeichnet sie nicht näher, und muthet dem Leser einen blinden Glauben zu. Auch wir haben Briefe von Franz Erasso und Manrique, aus dem Pallaste des Königs, doch enthalten diese ganz andere Dinge. Llorente dagegen erzählt eine Geschichte, wie sie bei Gregorio Leti steht, der sie hinwiederum aus Matthieu entnommen hat.

Aber selbst Llorente legt wenig Werth auf jene apokryphischen Mittheilungen. Je kürzer er über diese ist, desto ausführlicher wird er, um zu beweisen, daß Cabrera, van der Hamen und Strada selbst seiner Meinung seien, die von ihnen nur mehr angedeutet, als behauptet werde.

Der einzige, auf den es ankommen kann, ist Cabrera. Nur dieser hatte eine Kenntniß aus authentischer Ueberlieserung. Ban der Hamen schrieb ihn ab. Strada bediente sich solcher Quellen, die auch wir haben.

Cabrera erzählt folgendergestalt. Der Prinz litt am doppelten Terziansieber, bösartigem Erbrechen, und einer von der Erkältung durch den Schnee herbeigeführten Opsenterie. Der Doktor Olivarez, Protomedico, der ihn behandelte, hielt mit seinen Collegen in Gegenwart des Ruy Gomez de Silva über die Behandlung, den Lauf und die Zufälle der Krankheit eine Konsultation. Man pursgirte den Kranken ohne guten Erfolg. Die Krankheit schien tödtlich; man bat den König, seinen Sohn zu sehen, und ihn zu segnen 1).

Rann man unverdächtiger von einer ärztlichen Konsultation reben? Llorente aber berichtet, daß Olivarez allein mit Ruy Gomez

<sup>1)</sup> Visitabalo el doctor Olivarez protomedico y salia a consultar con sus compañeros en presencia de Rui Gomez de Silva la curacion cursos i accidentes de la enfermedad. Purgado sin buen efeto porque parecio mortal la dolencia pidieron los ministros al rey le viesse y benedixesse ante su muerte. Ban ber Hamen sett nach den Worten: sin buen efeto, hinzu: ma non sin orden y licencia, und will damit ohne Zweisel seinen duntesn und alljuturzen Autor ergänzend, nur andeuten, daß dieß auf Verordnung der konsultirenden Aerzte, mit Ersaubniß des Rup Gomez geschehen sei, aber nichts weiter.

konferirt, daß der Staatsmann mit dem Arzte in einem geheimniß= vollen Ton gesprochen, daß dieser darauf dem Prinzen seinen Tod angekündigt habe. Ich sinde nicht, wer dieses erzählt hätte.

Denn auch van der Hamen, der Cabrera fast ohne Zusatz wiederholt, auch Strada, der hier eine Stelle des Adriani abkürzend ins Latein übersetzt, haben davon nichts. Selbst wenn sie es hätten, so würde das wenig bedeuten. Sie sind weder Zeitgenossen, noch, wie gesagt, auf außerodentlichem Wege unterrichtet.

Dergestalt finden wir Llorente's Behauptung ohne alles Zeug= niß. Wer wollte sich entschließen, ihr bennoch Glauben beizumessen?

Und soweit ist man benn bis jest gekommen.

Wir sehen, die Spanier hätten lieber ganz geschwiegen, sie werden aber durch heftige Anklagen herausgefordert. Sie lassen hierauf gleichsam als eine Ankwort eine im Ganzen wohlbegründete Darlegung erscheinen, die für einen Augenblick selbst die Oberhand gewinnt; allein so wie ihre Feinde stark und stärker werden, treten dieselben mit der alten Anklage nur noch lauter und aussührlicher hervor. Nochmals rüsten sich die Spanier, sie stellen uns ein aussführliches Detail vor die Augen, sie versechten die Sache ihres Königs so gut sie vermögen; allein sie sind eben darum nicht ganz gerecht. Ihre schwerfälligen Kritiken versehlen den Eindruck, den sie beabsichtigen. Es zeigen sich einige leichte Erzähler, und erobern die Meinung der Welt. Endlich tritt ein Untersucher auf, aber auch er beweist sich befangen, und will seine Quellen nöthigen, das zu sagen, wovon sie Nichts wissen.

Leider ist dieß nicht der einzige Fall in seiner Art. Wohl öfter haben entgegengesetzte Meinungen, begründet in der Stellung des Augenblicks, wie die Parteien, eine Zeitlang mit einander gekämpft, die Entscheidung der öffentlichen Meinung ist den Weltereignissen gemäß ausgefallen. Als die spanische Monarchie erst zu Grunde gerichtet war, war sie auch verdammt. Als Benedig blühte und stark war, ward es geseiert: so wie es sich nicht mehr in den allz gemeinen Angelegenheiten geltend machen konnte, erhoben sich die Feinde, trat der Tadel laut hervor, mit seinem Falle ward es verzurtheilt. Denn die Meinung der Meisten hängt nur alzusehr von der allgemeinen Stellung und von dem Erfolge ab.

Auch der falschen Ansicht ist am Ende eine gewisse Wahrheit nicht abzusprechen, aber nicht sowohl desjenigen, was sie aussagt,

als des Grundes, aus welchem sie hervorgeht. Allerdings liegt es in unserer Natur, daß wir zur Erkenntniß des Gegenstan= des subjektiver Vermittelung bedürfen; auch in die unbefangenste Erzählung mischt sich leicht ein Subjektives ein, so wie sich da= gegen auch in bem entschiedensten Gebichte eine Nachwirkung bes Objekts zeigen wird: aber wäre das darum einerlei? Sollen wir aufgeben, ben Jrrthum ins Auge zu fassen, bas, was man wußte, von dem, was man entweder zu wissen meinte, ober glauben machen wollte, zu sondern? Sollen wir uns der Kritik entschlagen, damit man fortfahren dürfe, unter widerstreitenden An= gaben biejenige zu ergreifen, welche etwa ber Persönlichkeit eines Jeben am meisten zusagt? Wir halten es noch für möglich, den nach beiden Seiten hin ausschweifenden Meinungen ihren Mittelpunkt festzustellen: es läßt sich noch finden, vertrauen wir, wie die Sachen ergangen find; es lassen sich noch Gesinnungen, Ereignisse, Thaten, wie sie waren, und aus ihnen die allgemeinen Entwicklungen nicht durch Divination, sondern durch redliche Forschung erkennen; und es ist möglich, die Geschichte rein herauszuarbeiten. Ohne diese Buversicht maren alle unsere Bemühungen eitel.

## Zweiter Theil: Erörterung der wichtigsten Streitfragen.

Sind die Zeugnisse, die man uns aufführt, parteiisch, welchen Weg soll man einschlagen, um sich eine größere Sicherheit zu ver= schaffen, als sie gewähren können?

Es giebt keinen andern, als daß man sich unverfälschter Aktenstücke bediene, und Nachrichten von denjenigen, welche den Sachen nahe standen, sie beobachteten und zugleich unparteiisch waren, nachtrachte. Dadurch werden schwerlich alle Zweifel auf einmal gehoben werden; man braucht für die Forschung nicht allein guten Willen, sondern auch Glück; vollkommene Auflösungen bieten sich nicht sogleich dar. Vielleicht ist es aber doch möglich, durch eins ober das andere, was uns zu Handen gekommen, unserer Sache eigenes Licht zu geben.

1) Wir beginnen damit, wobei wir stehen geblieben waren, mit der Todesart des Prinzen.

Gewiß ist es, daß Don Carlos nicht durch die Inquisition gerichtet wurde. Der Einzige, welcher die Akten der spanischen Inquisition in historischem Bezuge durchgesehen hat, Antonio Clorente, ein Mann, der nichts so sehr anseindet, als die Angrisse jenes Gerichtshofes auf fürstliche Personen, läugnet es ausdrücklich.

Ich kann versichern, sagt er, daß ich, um die Wahrheit zu entdecken, alle irgend möglichen Nachforschungen in den Archiven der spanischen Inquisition angestellt habe. Ich glaube sie — die Wahrheit — gefunden zu haben, und erkläre meinen Lesern zuversichtlich, daß es nie eine Untersuchung noch einen Spruch der Inquisition gegen die Person des Don Carlos von Spanien gegeben hat.

Auch ward Don Carlos nicht von einer Kommission verurtheilt. Es ist wahr, daß König Philipp die Sache seines Sohnes einer Junta aus dem Cardinal Spinosa, dem Fürsten Ruy Gomez und bem Licentiaten Birviesca zusammengesetzt, übergab. Warum aber? Der einzige, welcher sichere Notiz von diesem Prozesse hat, Cabrera, — benn Llorente bruckt sich zweifelhaft aus, und sagt nicht, daß er ihn gesehen — versichert uns, ber König habe es gethan, um die Gefangensetzung bes Prinzen zu rechtfertigen. Dies wird um so wahrscheinlicher, da Philipp II. die Akten eines Prozesses, den Johann II. von Aragon gegen seinen Sohn Don Carlos von Viana eingeleitet hatte, aus dem Archive von Barcellona holen und in das Kastilianische übersetzen ließ. Auch Johann II. aber wollte durch den Prozeß nichts anderes, als die Gefangensetzung seines Sohnes rechtfertigen. "Obwohl der König", sagt Geronymo Zurita von dieser Sache, "verschiedene Prozesse gegen den Prinzen hatte erheben lassen, so war es doch, da demselben darauf zu Barcellona allgemeine Verzeihung gewährt worden, nothwendig, nach seiner Gefangennehmung einen neuen anzuordnen. Der König setzte ihm breierlei entgegen, was die Ursache seiner Gefangennehmung war" 1). Wie dem indessen auch sein möge, Llorente bekennt selbst, daß der Prozeß jener Junta gegen Don Carlos von einem Spruche, einem Urtheile nichts enthält.

Es ist mir vielleicht erlaubt, anzumerken, wie viele Papiere, in den Monaten des Ereignisses und über dasselbe von wohl= unterrichteten Männern zu Madrid geschrieben, mir bei diesen und andern Studien in die Hände gekommen sind. Das Finden an sich ist kein Lob, dieß liegt erst im tadellosen Gebrauche des Gestundenen, wosern in einer so kleinen Sache irgend ein Ehrgeiz Statt finden kann.

In Wien stieß ich auf Kopien von Briefen bedeutender Personen vom Hofe König Philipps, wie von Don Gomez Manrique

1) Zurita, Anales de Aragon S. IV. l. XVII, p. 79. Fue necesario despues de su prision ordenarse nuevo proceso. Opusieronsele tres cosas por el rey que fueron causas de su prision.

an Don Pedro Manrique, ober von Franz Erasso, die man mit andern wichtigen Schriften im Eskurial abgeschrieben hat 1); ich sah die ganze Korrespondenz des venetianischen Gesandten mit seinem Senate, ber in den Briefen vom 15. Februar, 2., 3., 27. März, 13., 30. April, 7., 14. Mai, 12. Juli 1568 und in ben folgenden vom Gefängnisse und Tod des Prinzen handelt; in einer großen, von Hans Jacob Fugger zur Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts veranstalteten Sammlung fand ich beutsche Briefe aus Madrid vom 24. Juli; ich durfte ferner die Schreiben floren= tinischer und mantuanischer Gesandten lesen; endlich konnte ich auch von der Korrespondenz des päpstlichen Nuntius, von seinen Schreiben vom 24. Januar, 4. Februar, 2. März, 30. April, 14. Mai, 10., 21., 23., 27. Juli nach Bequemlichkeit Notiz nehmen. allen diesen Schreiben so verschiedener Menschen habe ich niemals auch nur eine leise Andeutung von einem schriftlichen ober münd= lichen Spruche, nirgends nur eine geringe Spur von einer gewalt= samen Herbeiführung dieses Todes gefunden; sie wissen vielmehr fämmtlich nur von einem sehr erklärlichen Verlaufe ber Krankheit, auf welchen ein natürliches Verscheiben folgte.

Der Anlaß zu seinem Tode, sagt Franz Erasso, waren die Erzesse, die er sich im Bertrauen auf Jugend und Stärke zu Schulden kommen ließ. Er ging ohne Kleider und Schuhe, sein Zimmer ließ er stark anseuchten, er schlief manche Nacht ohne einige Bedeckung, er trank zuweilen eine übermäßige Quantität kalten Wassers mit Schnee. Man that alles, um dieß zu verhindern, doch vermochte man es nicht, ohne in andere Unzulässisskeiten zu verfallen. So verging die natürliche Wärme, und er beschloß, nicht mehr zu essen. Bei diesem Entschlusse verharrte er eilf Tage, ohne daß ihn irgend eine Ueberredung dahin bringen konnte, etwas zu nehmen, was er bedurfte, was ihm gesund gewesen wäre. Als er endlich warme und kräftige Speisen nahm, blieben sie nicht mehr bei ihm, und er starb mit so viel Erkenntniß Gottes und Reue, daß es eine große Genugthuung, wie ein Trost für Alle war.

1) Es ist eine Sammlung von 170 Blättern in den soscarinischen Manustripten der Wiener Hosbibliothet, mit dem Titel: Este libro contiene diferentes tratados los quales se copiaron de algunos manuscritos de la libreria de S. Lorenzo el rel del Escurial que por ser materias muy curiosas y no muy antiguas son dignas del tiempo que ocupan el mas curioso e estudioso asi para la enseñanza come per el divertimiento y por no ser materia tratable darse a la estampa es de mas estimacion (por?) los que alcançaren a lerlos.

Man glaube nicht, daß dieß im Mindesten übertrieben sei. Nicht allein berichten auch unsere Landsleute, wie der Prinz "den Magen und den ganzen Leib dehconcertieret: als er nachmaln essen wolt, nicht mehr behalten kundt, darauf er in wenig Tagen dermassen erkrankht, daß er dieß vergangene Nacht umb Ein Uhr gar verschied"; sondern der päpstliche Runtius") fügt noch besondere Umstände hinzu, welche bei Erasso sehlen, aber daszenige, was dieser sagt, erklärend bestätigen.

Es sei eben gewesen, sagt der Nuntius, als habe der Prinz, nachdem ihm die Möglichkeit, sich selbst zu ermorden, genommen war, sich durch seine Unordnungen tödten wollen. Er habe nichts gegessen, sich nicht angezogen, und nur mit einem Taftkleide auf dem Leibe, sich an das Fenster in den Windzug gestellt; in einem Zimmer, dergestalt angeseuchtet, daß das Wasser den Boden bebeckte, sei er barsuß herumgegangen; die Nacht habe er sich das Bett wohl drei Mal mit einer Schneeslasche abkühlen lassen, ja solche oft die ganze Nacht bei sich behalten: immersort habe er eiskaltes Wasser getrunken, ohne etwas zu essen; Unordnungen, die man ihm wegen des Lärms, den er alsdann zu machen pslegte, nicht verbieten konnte, so, daß er sich ganz zu Grunde gerichtet habe <sup>2</sup>).

Es sind das die physischen Momente der Krankheit. Vielleicht war es der enge Gewahrsam in einem Zimmer, das nur zum Winteraufenthalt gemacht war, während der Hitze des Madrider Sommers, was dem Prinzen zu einem so ausschweifenden Betragen

1) Es war Giambattista Castagna, Erzbischof von Rossano, sieben Jahre lang Nuntius in Spanien, der einige Jahrzehnde später unter dem Namen Urban VII. den päpstlichen Thron bestieg. Bon den Berichten, die er 1568 an den damaligen Cardinalpatron erstattete, sindet sich einiges in der ottobonischen Handschriftensammlung, die einen Theil der Baticana ausmacht.

2) Castagna siigt hingu: Volendo poi mangiare non riteneva cosa alcuna, ma cresendogli a poco a poco il vomito et insieme sopravenendoli il flusso, quelli che n'avevano cura, cominciarono a dubitare della vita sua, onde su chiamato il confessore et il medico, ma egli seguitando nella sua disperatione con non ascoltar ne l'uno ne l'altro ne volendo in alcun modo curar ne il corpo ne l'anima la qual cosa faceva stare il re e gli altri con molto dispiacere vedendoli massime di continuo crescere il male e mancare la virtù. Piacque a nostro Sr Dio di illuminarlo in maniera che non solamente si mostro (libero?) da quella disperatione, ma dette in un subito segno di esser mutato affatto di quel di prima, pero che prima sempre pareva che nel suo parlar dicesse cose vane e di poco fondamento et allora principio a discorrere gravemente e da huomo prudente.

son nichten kalais pai schienk – ind merzere — u vermieren sobern – nach volle sovient elange su veren Leise innere soud, we ranialish, prilipe Momene impu. Insumerbur universe ve librider kunnisie piania, meriene im de Mont de Mont de Dinguada. Als mar imp. mu nur enes myaniamen des eine Mont de Soviet vangelopamen madue nime Merie dem elui de Lidie secarge nam im imperiente Actuarye menne – mar elui de liche secarge nam im imperiente Actuarye menne – mar englist u de singue se nam dem imperiente Actuarye menne – mar englische, we nam dem ienen spot miliote mat de Verse mas enser Ecialen vergilische – ienen kane nie merindini. De ienenische ind ienen die Berpreifung. Anna si man ener meden keine die ienen die berpreifung. Anna si man ener meden keine die dem als der Int. Kustimaliai melden miere Bernine alle vele kochinge.

Belleche Ivane man unmer noch inpen das die Berninekaner, neun unch noch pareität, doch noch aufmerfam penngunt der Timbhung verägegeben geweier inen, es iside denn dach en enden Jengen, der, auf der überigen Lauff aufmerfam, der Anlage übenlich widerseche.

Ich lomme auf den venemanischen Geinntoen. Synstynerd de Caralli, zurich: einen Mann, welcher nur dem Berngen Irdines II in deler Sache ungefrieden, dasselbe unsteinlicht geneinen neum: nelcher überdreit, von dem Gerüchte, mit dem man sich zur dahr trug, in Kenntnis gelest, seine Signotia darüber aufgellichen sur Wicht hielt. Lieber nun — was meldet er? In seinem Schreiben vom lesten September 1865 hat er islgende Soute. "Ind weil man aus verschiedenen Erten von Italien von dem Seinscher Weldung ihnt, der Beinz von Stanien misse an Gift peutreben lein, so will ich nicht versämmen, hinzuprügen, und is zu ingen undetentlich, daß biefer Brinz an leinem anderen Gift peutreben ist, als an den starten Unordnungen, die er beging, und zu der großen Unruhe seines Gemüthes".).

Trop allebem werben Manche der Meinung bleiben, der Peinz sei doch eines gewaltsamen Todes gestorben. Rur muffen sie wissen, daß sie, um irgend einer sie dunkel bewegenden Babr=

<sup>1,</sup> l'erché di varii lochi di Italia è sta scritto il sospetto che il principe di Epagna sia morto di veneno, non voglio restar d'aggiunger questo, e quasi firmamente che il detto principe non è morto da altro veneno, che dalli gran disordini che faceva, e dalla molta inquietudine del suo animo.

scheinlichkeit willen, ein flüchtiges Gerücht, die Aussage der Ent= fernten und der Segner, dem übereinstimmenden Zeugnisse der An= wesenden, Unterrichteten und Unparteiischen vorziehen.

2) Wollte Don Carlos seinen Bater ermorden?

Sogleich nachdem der Prinz gefangen gesetzt war, mitten in der Ungewißheit, welchem Verbrechen man eine so schwere Strafe zuschreiben solle, erhob sich das Gerücht, er habe dem König, seinem Vater, nach dem Leben gestanden. In wenigen Tagen ward es allgemein. "Jedermann", schreibt der mantuanische Geschäftsträger am 24. Januar, "fällt gegenwärtig der Meinung bei, der Prinz habe den König zu tödten beschlossen, und dazu den Tag S. Sebastian festgesetzt gehabt".

Man überredete sich hiervon um so mehr, da die Minister des Königs sich zwar wohl hüteten, es ausdrücklich zu bejahen, doch es ansangs auch nicht förmlich läugneten. "Als ich", melbet der päpsteliche Nuntius an demselben 24. Januar, "gegen den Präsidenten des Gerüchts erwähnte, das jetz so allgemein verbreitet sei, dieser junge Mensch habe eine Absicht sogar wider die Person seines Baters gehabt, antwortete derselbe (es ist Spinosa, Präsident von Kastilien, später Cardinal): "Wäre nichts weiter zu sürchten geswesen, so würde der König sich vorzusehen gewußt, und andere Maßregeln ergriffen haben, die Sache sei aber noch schlimmer, wenn sie schlimmer sein könne". Man sieht, mit welcher Absichtslichkeit der Eingeweihte weder bejaht noch läugnet, aber alles verzunthen läßt.

Die Meinung bes Königs war aber nicht, dies Gerücht weiter umsichgreisen zu lassen. Er erklärte es ausdrücklich für falsch. Er ließ die auswärtigen Gesandten versammeln, und ihnen durch Ruy Gomez de Silva auf das Bestimmteste versichern, nach dem Leben habe ihm sein Sohn nicht gestanden. Wenn nun derzenige, dem alles daran liegen muß, den außerordentlichen Schritt, den er gethan hatte, vor der Welt zu rechtsertigen, das schwerste Attentat dessen, den er straft, läugnet, soll man sich nicht damit begnügen? Es sollte scheinen, als könnte man dem Gerede der Andern ruhig alle weitere Beachtung versagen.

Und dennoch findet sich gerade über diesen Punkt die aus= drücklichste Bestätigung des Gerüchtes, die sich nur denken läßt. Alorente hat die schriftliche Aussage eines Augenzeugen auf= bewahrt, der bei gewissen Vorgängen in einem Hieronymiten= kloster vor Madrid, welche keinem weiteren Zweisel Raum zu

geben scheinen, zugegen war. Ein Diener des Prinzen berichtet, wie sein Herr, der schon seit einiger Zeit eine heftige Gemuths= bewegung verrathen, sich endlich eines Abends, um die zur Theil= nahme an dem Jubilaum, das der königliche Hof hatte, erforder= liche Absolution zu erlangen, in ein hieronymitenkloster verfügt habe. Aber so wilbe Absichten habe er von freien Studen ver= rathen, daß ihm dieselbe von den Mönchen verweigert worden sei. Vergebens habe er einige andere Mönche und zwölf Theologen des Dominikanerkonvents zu Atocha berufen laffen, um in dieser Sache ihr Gutachten zu geben. Denn auf das Bekenntniß, er wolle feinbselig an das Leben eines Menschen, sei ihm auch von diesen die Absolution verweigert worden. Don Carlos habe hierauf die Rommunion durch eine ungeweihte Hostie gefordert, aber Niemand gefunden, der die Götzendienerei, ihm eine solche zu reichen, habe begehen wollen. Dagegen habe ihn der Prior von Atocha bei Seite genommen, und ihm vorgestellt, wenn er benjenigen namhaft mache, an den er wolle, so gebe es vielleicht in der Genugthuung, die er daher zu ziehen gebenke, Gründe, um ihn bennoch zu absol= viren. Darauf habe ber Pring bekannt: sein Bater sei es, an den er wolle, dessen Reben musse er haben. Natürlich, statt ihn zu absolviren, habe man die Sache ohne Berzug dem Könige gemeldet.

Diese Aussage eines Augenzeugen, auf eine schlichte, Bu= trauen erweckende Art aufgezeichnet, scheint, wie gesagt, wenig Zweifel übrig zu lassen. Man glaubt deutlich zu sehen, wie ber Prinz, von einem furchtbaren Plane, mit bem er sich insgeheim trägt, lange beunruhigt, endlich im Gebränge zwischen ber Noth= wendigkeit, einer kirchlichen Pflicht ober wenigstens dem Scheine vor ber Welt genug zu thun, und ber Schwierigkeit, in welche ibn sein Zustand sett, dieß ohne Verletzung innerer Religion auszu= führen, und überdieß von lauernden Mönchen gereizt, mit dem Be= kenntnisse seines Planes herausfährt. Auch uns hat es bemnach nur allzugewiß geschienen, daß Don Carlos die Absicht gehegt habe, feinen Bater zu ermorden. Gegen die Authenticität des Aften= stückes wird schwerlich etwas einzuwenden sein. Llorente, gegen dessen Urtheile man oft protestiren kann, hat doch nirgends ein falsches Dokument vorgebracht. Dasjenige, von dem wir reden, haben wir überdieß in jenem, aus dem Eskurial abgeschriebenen Hefte gefunden. Es ist hier in sehr guter Gesellschaft. schriften enthalten einen wichtigen Brief ber Königin Katharina

von Portugal über innere portugiesische Sachen, an dessen Aecht= heit sich nicht zweiseln läßt, da in den Berichten des venetianischen Gesandten ausdrücklich eine Stelle daraus angeführt wird; sie theilen eine noch dis jetzt ungedruckte Schrift des Antonio Perez mit, die ohne alle Frage von diesem Staatsmanne herrührt, und von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Die Wiener Abschrift stimmt mit dem, was Alorente mitgetheilt hat, vollkommen überein.

Demohnerachtet bleiben immer einige ungelöste Fragen zurück. Wie konnte der König die Stirne haben, eine Sache, die ihm doch die Theologen von Atocha unmittelbar berichtet hatten, die so vielen bekannt war, im Angesichte der Welt ausdrücklich zu läugnen, und was beabsichtigte er, indem er eine Unwahrheit sagte, die wider sein Interesse war? Wie kommt es ferner, daß die bestimmten Absichten des Prinzen, an denen wir nicht zweiseln können, — wie sie aus den Briefen, die man bei ihm fand, hervorgehen, — mit jenem Entschlusse keinen Zusammenhang haben, vielmehr ihm völlig widersprechen?

Jedoch das Wichtigste ist, daß wir über die unglücklichen Scenen im Kloster noch einen andern, zwar kurzen, aber mindestens eben so glaubwürdigen Bericht von einem ganz anderen Manne, als einem persönlichen Diener in Händen haben, welcher von dem Borshaben des Mordes nichts weiß.

Der päpstliche Nuntius, Erzbischof von Rossano, beruhigte sich nicht bei dem, was ihm Spinosa gesagt hatte, er forschte, und zu= nächst da, wo es ihm am ersten möglich war, in Hinsicht auf die Vorfälle, die mit der Religion in Berührung standen, der Wahr= heit weiter nach.

Nachdem, berichtet er am 4. März über die Sache 1) des Don Carlos, alle andern das Jubiläum, das von Sr. Heiligkeit zuletzt gesfendet worden, genommen hatten, ging der Prinz, der nicht den Anschein zu haben wünschte, als wolle er es nicht nehmen, in ein

1) Havendo tutti gli altri preso questo giubileo mandato da S. S, il principe andè in un monasterio fuor di Madrid che si chiama S. Girolamo, perchò desiderava di non monstrare di non voler pigliare il giubileo, congregò molti frati e gli domandò se havendo uno nell' animo odio contra un altro ma con ragione, si poteva comunicare, gli risposero di non et egli di poi domandò, se potevano almeno comunicarlo con una hostia non consecrata: perchè il popolo vedesse, che si comunicava; gli fu risposto similmente di no, che saria gran sacrilegio e così non comunicò altrimente.

Rloster außerhalb Madrid, genannt St. Hieronhmuß: er versammelte viele Brüder und fragte sie, ob in dem Falle, daß Jemand in seiner Seele Haß gegen einen Andern hege, aber mit gutem Grunde, ein solcher die Rommunion empfangen könne. Sie antworteten ihm: Nein. Und er fragte weiter: Ob sie ihm wenigstens die Rommunion mit einer ungeweihten Hostie reichen könnten, damit das Volk sehe, daß er sie nehme. Man antwortete ihm gleicherweise Nein, dieß würde eine große Verletzung des Heiligen sein, und dergestalt kommunicirte er nicht.

Wäre es wohl möglich, daß der Nuntius, hätte er dasjenige erfahren, was der Diener erzählt, es verschwiegen haben würde? Er ist so ernstlich beflissen, seinen Kardinal und den Papst selbst in wiederholten Schreiben über diese Sache genau zu unterrichten, daß man das nicht glauben kann. Ober ließe fich benken, daß die Monche ihm bas Eine gesagt, bas Andere verschwiegen hätten? Das ware boch, die Sache näher betrachtet, so unmöglich nicht, wie es anfangs scheinen könnte 1). Ich bekenne: die vorliegende Frage ist eine der peinlichsten, die der historischen Kritik vor= liegen können. Denn ein birektes Zeugniß, welches von Jemanb kommt, der gut unterrichtet sein konnte, bloß deshalb zu ver= werfen, weil Andere Richts davon erfuhren, ist doch kein ganz richtiges Berfahren. Und wenn Rossano bei einem ber ersten Minister tes Königs bas Gerücht zur Sprache brachte, bag ber Prinz dem König nach dem Leben gestanden habe, so hat die= fer bas nicht absolut geläugnet, sondern nur gesagt: die Sache sei noch schlimmer, wenn sie schlimmer sein könne. Mir will es scheinen, als ob man den Gedanken bes Haffes von einem eigent= lichen Borhaben unterscheiden muffe. Bon einer Machination, einem Attentat gegen ben König, war in ber That nicht die Rebe. Don Carlos fühlte fich nur in seiner Seele burch ben gräßlichen Gebanken beschwert, der ihm in der That gekommen war, gegen seinen Bater bis zum Aeußersten, selbst zum Tobe besselben vor= zugeben. Diesen Gebanken hat er bekannt, und dafür ist ihm die Absolution verweigert worden. Es war der Keim eines Bor= habens eben gräßlich genug, um eine Seele in fich zu zerrütten.

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist die einzige, in welcher die vorliegende neue Ausgabe der tritischen Abhandlung von der ersten abweicht. Die Schwierigkeit der Frage zeigt sich unter Andern darin, daß Gachard die Aussage des l'ayuda de exmara in den Text aufnimmt, aber in einer Note bestreitet.

Und wenn die Mönche dem Nuntius zwar die religiöse Schwierigsteit, welche die Ertheilung der Absolution verhinderte, im AU-gemeinen mittheilten, die letzte wahrhaft verruchte Absicht verschwiegen, so mögen sie durch ein Verbot des Königs dazu bewogen worden sein; denn dem König lag Alles daran von einer so ruchlosen Absicht seines Sohnes nichts verlauten zu lassen; eine solche Kunde hätte die halbe Welt in Aufregung gesetzt. Und mit Recht konnte der König in Abrede stellen, daß sein Leben bedroht worden sei: denn nicht allein von einem Attentat, sondern auch von einer Vorbereitung zu demselben war noch nicht die Rede.

3) Ursachen ber Gefangensetzung des Prinzen.

So weit demnach gingen die Entzweiungen nicht, daß der Sohn den Bater hätte morden wollen, und daß er darum durch jenen selber hätte sterben müssen. Wenn sie indessen weit genug gingen, die Gefangensehung des Prinzen herbeizusühren: — welches waren die Umstände, die den König zu einem so außerordentlichen Schritte vermochten? Es ist kein Wunder, daß spätere Historiker sich hierbei so sehr widersprechen, da selbst gleichzeitige Berichte, an Ort und Stelle abgefaßt, nur vielsacher Gerüchte gedenken 1). Sollten sich aber nicht auch authentische Erklärungen sinden, welche, zusammengestellt mit den Umständen, die uns bekannt sind, ein einleuchtendes Resultat zu gewähren vermöchten?

Die Erklärungen, welche der König seinen Ständen und Städten, welche der erste Minister den Gesandten der auswärtigen Mächte gab, sind zwar negativ bedeutend; positiv aber lassen sie nicht viel entnehmen. Sie versichern nur, der König habe gerechte, dringende Gründe gehabt, anbelangend den Dienst Gottes und das Wohl seiner Reiche, den Prinzen einzuschließen.

Ein wenig näher geht der Brief, dessen wir oben gedacht haben, von Philipp II. an die Königin von Portugal, Großmutter des Prinzen, heraus. Ihr, seiner Tante, der Mutter, wie er sich ausdrückte, und Gebieterin Aller, das ist der ganzen Familie,

1) Unter den rangonischen Manustripten zu Wien, in Nr. 17, sindet sich ein Ragguaglio della prigionia del principe Don Carlos d'Austria, Madrid 20 Gennaro 1568; was sür die allgemein besannten Fakten einen Werth hat, die Streitsrage aber unberührt läßt. Noch weniger Werth hat die Relazione della prigionia di Carlo principe di Spagna seguita nel mese di Dicembre (vale dir Gennaro) 1568 e sua morte seguita nel mese di Luglio del medesimo anno der Magliabechischen Sammlung m Florenz XXIV. 79.

melbet der König: "Die alten und neuen Ursachen, welche diesen Entschluß erzwungen, seien zwar so beschaffen, daß er nicht davon reden könne, ohne seinen und ihren Schmerz zu erneuern; doch soll sie wissen, daß der Grund seiner Entscheidung nicht in Schuld noch Ungehorsam liege, daß dieselbe nicht auf Züchtigung berechnet sei, für welche man eine Zeit, ein Ende bestimmen könne, noch auch ein Mittel zur Besserung sein solle: diese Sache habe einen andern Ursprung und eine andere Wurzel; nicht in Zeit noch Mitteln bestehe die Abhülse: der Verpslichtung, die er gegen Gott habe, müsse er genügen."

Eine Erklärung, die indessen noch ziemlich geheimnisvoll ist, die Niemand eigentlich zufrieden stellen konnte, vielmehr neuer Erläuterungen bedurfte. Glücklicher Weise finden wir solche durch einen Mann, der die Geheimnisse weiß, den königlichen Beichtvater Bischof von Cuenca, gegeben.

Bon den Schreiben des venetianischen Gesandten, Sigismondo de' Cavalli, über diese Sache, sind einige in der diblioteca italiana bekannt gemacht worden; indessen nur solche, welche unmittelbar nach dem Vorfalle abgesaßt, die näheren Umstände davon zwar immer auf eine belehrende Art, doch ohne genügende Erkläzung mittheilen. Wir haben noch ein anderes gesunden, vom 11. Februar 1568, das in Chiffern übersandt ward, und uns erst eigentlich wichtig scheint. Hierin läßt sich der Gesandte folgenderzgestalt vernehmen.

"Da ich so verschieden über diese Sache reden hörte, und ich mich nicht entschließen konnte, irgend etwas zu glauben, so beschloß ich, bem Bischofe von Cuenca (es ist der Beichtvater des Königs) einen Besuch zu machen, um von ihm die Wahrheit zu erfahren. Als ich mich demnach bei ihm befand, ließ ich das Gespräch auf diese Sache fallen, und bat ihn, mir darüber einige besondere Uni= stände mitzutheilen. Seine Herrlichkeit entgegnete mir mit Bertrauen: es sei über brei Jahre, daß Se. katholische Majestät in Rücksicht auf ben Prinzen, seinen Sohn, diesen Gedanken bege, ba er um ber Handlungen, die berselbe begehe, und um ber Sinnes= weise willen, die er an ihm wahrnehme, sagen zu können glaube, er habe keinen Erben seiner Staaten. Deswegen zögerte er immer, bessen Verheirathung mit der Tochter des Kaisers in Vollzug zu setzen, und unterließ manches, was er sonst gethan haben würde. Er ertrug viele Thorheiten, und merkte fortwährend auf, ob ber Bring sie einzustellen Miene mache; er machte verschiedene Proben,

ob die Ausschweifungen, die berselbe beging, von jugendlicher Lei= benschaft und Herrschbegierbe, ober ob sie von Mangel an Urtheils= fraft herkämen. Deßhalb setzte er ihn zum Vorstand in seinen Räthen, gab ihm Gewalt, in vielen Angelegenheiten zu befehlen, und verordnete, daß ihm immer eine bedeutende Summe Gelbes in die Hände gegeben würde: allein man erkannte und erprobte, daß der Prinz, wenn er in den Rath kam, nur Verwirrung anrichtete, und jeden Beschluß verhinderte; daß er die Autorität, die ihm für den König anvertraut war, zum Gegentheil und zu beffen Schaben miß= brauchte, das Geld aber unnöthigerweise und ohne Urtheil ver= geubete. Darum erschien es Sr. Majestät gut, in allen diesen Dingen seine Hand zurückzuziehen. Gben deßhalb vermehrten sich aber die Unzufriedenheiten, und begann die Verzweiflung Gr. Hoheit. Der Prinz griff einige Minister wiederholt bei ihrer Ehre an und zeigte die schlimmste Gesinnung gegen sie. Und da man ihn in diesen Tagen überrebete, das Jubilaum, wie die andern thaten, zu nehmen, machte er, um die bose Gesinnung, die er gegen die Minister und seinen Vater hatte, verbergen zu können, bei ver= schiedenen Mönchen den Antrag, sie möchten ihm die Kommunion mit einer Hostie reichen, die nicht geweiht sei: aber er fand niemanden, ber sich eine folche Götenbienerei hatte wollen zu Schulden kommen laffen: man ließ es vielmehr ben König wiffen. Da nun Se. Majestät sah, daß diese Handlungen auf solchem Wege seien, um eines Tages einen großen Aufstand zu veranlaffen, so entschloß er sich, die Exekution auszuführen, welche bekannt ist. Se. Herrlichkeit meinte, ber König werbe bie Ursache bieser Dinge seinen Ständen zu erkennen geben, und ihnen vorstellen, bag ber Prinz, sein Sohn, aus Mangel an Verstand unfähig zur Succession sei. Ich wollte nicht glauben, daß ber König so weit gehen werde. Er wiederholte, daß er dieß für ganz gewiß halte. Che der König biesen Schritt gethan, hätte er viel barüber nachgebacht, und wenn er eine Sache unternehme, pflege er auch seine Entschlüsse auszu= führen"1).

<sup>1) (</sup>Il re) ha fatte diverse prove, se le cose stravaganti che faceva procedevano da furor giovenile e da appetito di dominar o per mancamento di giuditio: però lo pose capo in li consigli, li diede autorità di comandar in molte cose, ordinò che li fosse somministrata sempre grossa somma di danari; ma si conobbe e si provò, che quando lui entrava in consiglio poneva confusione in tutto et impedimento in ogni deliberatione, l'autorità havuta per il re usava per

Durch biese Erklärung werben, wie wir sehen, von dem Bersahren des Königs zweierlei Gründe angegeben, die einen entsernter, allgemeiner, schon seit lange wirksam, welche eine allgemeine Willensrichtung in ihm hervorgebracht, die andern näher, besonderer, von unmittelbar dringender Ratur, welche den letzten entscheidendem Schritt herbeigeführt. Was der Beichtvater gesagt hat, wird durch den Rund des Königs selbst bestätigt. Einmal hat er der Königin von Portugal versichert, alle andern Mittel und Gegenmittel habe er schon versucht, zuletzt aber sei es allzuweit gegangen. Sodann, wie sie, damit nicht zusrieden, ausdrücklich deshalb einen Botschafter sendet, um eine andere unumwundene Erklärung zu fordern, sagte der König denn endlich gerade heraus: die Ursache sei, daß sein Sohn sich unfähig gezeigt habe, ihm in seinem Reiche nachzusfolgen.

Es ist nothwendig, daß auch wir einen Augenblick bei beiden Momenten stehen bleiben. Zwar, um die entfernten Ursachen zu verstehen, müßte man ausführlich auf die Entwicklung eingehendie der Prinz von Anfang an genommen hatte, eine Sache, die wohl nicht unmöglich, die aber nicht dieses Ortes sein würde. Hier wird es genügen, auf einige der wichtigeren Punkte aufmerksam zu machen.

il contrario e per suo malefizio (biese Worte lassen allenfalls eine andere Anslegung zu, als welche wir angenommen, — nicht weil wir sie für bie einzig mögliche, sondern für die wahrscheinlichste gehalten), li danari li gettava fuori di proposito e senza giudizio: però pareva a. S. M. rivolger la mano in tutte queste cose. Da qui si augmentarno le discontentezze e cominciò a nascer le desperationi di S. Alt. incargando spesso alcuni ministri in l'onore con dimonstratione di pessimo animo contra di loro; et in questi giorni essendo persuaso a tor il giubileo come facevano li altri, S. Altezza tentò diversi religiosi che volessero comunicarlo con darle la hostia che non fosse sacra, per celar questo mal animo che haveva contra i ministri e contra il patre, ma non trovò chi volesse commettere tanta idolatria e lo fece intender al re, onde vedendo S. M. che queste operationi andavano a camino a causar un giorno qualche gran scandalo si risolvè di far l'esecuzione che è manifesta; e credeva lei che il re volea ancor far conoscer la causa alli suoi stati e che per mancamento di cervello il principe suo figliuolo è incapace della successione e mostrando io di non creder, che il re anderà tanto innanzi in questo fatto ne tornò a confermare che certissimamente lui credea che faria, perchè prima che sia venuto à questo vi ha pensato molto sopra, e quando il re principia è solito anche di finire le sue resolutioni.

Don Carlos, in der Entfernung von seinem Bater, großen= theils in der Obhut einer Frau, gleichsam in dem Glanze einer Majestät, der auf ihm haftete, so lange der König abwesend war, aufgezogen, zeigte, so wie bieser zurücktam, ben entschiedensten Gegen= sat gegen ihn. Einen Gegensatz bes Charakters. Wie ber Bater bedachtsam, eifersüchtig, herbe, eigenfinnig; so war ber Sohn leibenschaftlich, unzufrieden, herrschbegierig, reizbar. Ginen vollkommenen Gegensatz ber Sitte und Lebensweise. Der König war ruhig, zu= rückgezogen, sparsam, äußerlich lauter Religion. Der Prinz liebte Pferde und Waffenübungen dergestalt, daß er seinen schwachen Leib oft übernahm: er schenkte über sein Vermögen, aus Predigt und Messe machte er sich nichts. Einen Gegensatz endlich der politischen Grundsätze. Von bem Frieden, ben Philipp II. wenigstens bamals in Europa aufrecht erhielt, wollte Don Carlos nichts wissen: mit der strengen Regierung seines Vaters durch die Rechtsgelehrten über den Abel war er so unzufrieden, wie die Granden selbst.

Nun beging der Bater den Fehler, daß er seinen Sohn, wie seine Landschaften, ganz zu seinem Willen haben wollte. Schon aus der Ferne bezeigte er sich mißvergnügt: nach seiner Rückfunft entfernte er Diener, die der Prinz liebte, als Beförderer der Unsordnungen desselben; an diejenigen, die Don Carlos nicht mochte, knüpfte er ihn nur enger. Er ließ ihn an Geld Mangel leiden, behandelte ihn, als sei er noch ganz ein Kind, und eben nicht mitzuzählen, und ließ sich unläugbare Härten zu Schulden kommen.

Da brauste das wilde Gemüth des Prinzen nur noch unbändiger auf. Er mißhandelte seine Diener: seinen Ajo drohte er aus dem Fenster zu werfen; gegen den Schneider, der ihm Kleider machte, wie sein Bater sie trug, zeigte er eine unverantwortliche Wuth. Da zugleich das Fieber, an dem er Jahre lang litt, seine äußern Fähigkeiten zurückhielt und seine innern Triebe heftiger machte, beging er Ungeschicklichkeiten ohne Zahl.

Hierüber war es, daß der König an eine natürliche Unfähigkeit seines Sohnes zu glauben anfing; und, wie der Beichtvater sagt, ihn auf die Probe stellen wollte.

Es ist wahr, er gab ihm einen Hoshalt und einige Gewalt: jedoch es war eine Probe und ein halbes Werk. Die neue Einzrichtung knüpfte den Prinzen, statt ihn unabhängiger zu machen, nur noch mehr an die Nähe, an die Aufsicht seines Baters, welche ihm das verhaßteste Ding von der Welt war, und in der er niemals gedieh.

Ihn dürstete nach Selbstständigkeit und Thaten. Sein Bater aber, noch blühend in frischen Jahren, und ihn mit starkem Willen meisternd, nahm ihm die Gelegenheit für die Gegenwart und die Aussicht auf die Zukunft. Man beging den unverzeihlichen Diß= griff, seine Hoffnungen hoch zu spannen, weil man z. B., als er mit der Tochter des Raisers vermählt werden sollte, den Antrag machte, ihn zum römischen König zu erheben, und ihn bann ohne Gewährung hinzuhalten. Sollte ihm niemals der Gedanke kommen, sich selbst zu verschaffen, was man ihm, wie er glaubte, unrecht= mäßig vorenthielt? Die Konstitution von Kastilien gewährte bem Prinzen einige besondere Rechte, und wie ihm benn schon frühzeitig gehuldigt wurde, fast einen Antheil an der Majestät. Wie bann, wenn er wußte, daß sein Bater, bessen Regierungsweise er ver= achtete, dessen Minister er verabscheute, ihn sogar für unfähig hielt, einmal nach ihm zu regieren? Bedurfte es mehr, als eines An= laffes, um ihn zu irgend einem gewaltsamen Schritte zu verführen?

Diesen gewährten die niederländischen Verhältnisse, die in der Geschichte dieser Monarchie überhaupt von so überwiegender Be=

beutung sind.

Als die ersten Bewegungen ausgebrochen, war man überzeugt, daß der König daselbst gegenwärtig sein müsse, um sie gründlich zu stillen. Sing er nun, so konnte er entweder den Prinzen mit= nehmen, — was dieser von Herzen wünschte — oder er mußte ihn als Regent in Spanien zurücklassen, was ihm auch einen großen Spielraum gegeben haben würde. Im Dezember 1566 sinden wir Don Carlos mit diesen Sachen auf das Lebhasteste beschäftigt. Er erschien selbst in den Versammlungen, in welchen man darüber be= rathschlagte, und vielleicht in der Hoffnung, allein gesendet zu werden, erklärt er benjenigen für seinen Todseind halten zu wollen, der wider seine Reise stimme.

Wir haben hierüber die Berichte des französischen Botschafters. Der Prinz von Spanien, schreibt derselbe am 9. Dezember 1566 seinem Hofe, wird in Abwesenheit seines Vaters Regent bleiben, zu seinem größten Verdrusse, denn er wünscht sehr die Reise — nach Flandern — zu unternehmen. — Er hat verboten, den Antrag zu machen, daß er bleiben möge: er kam in die Versammlung und protestirte; derjenige werde sein Todseind sein, wer diesen Vorschlag thue 1).

1) Ambassade de Ms. l'Evesque de Limoges. Sammlung bes Prinzen Eugen in ber Hofbibliothel zu Wien. Le prince d'Espagne demeurera régent en l'absence de son père a son gran regret, car il Allein es ging noch mehr wider seinen Wunsch, als er fürchtete. Nicht er wurde nach Flandern gesendet, sondern Alba. Auch sein Bater ging nicht, sondern nachdem man sich die Vorbereitungen hatte viel Geld kosten lassen, nachdem man Schiffe und Mannschaften in Laredo lange versammelt gehalten, kam endlich im September 1567 an Tag, daß der König nicht gehen würde. So blied der Prinz denn auch nicht Regent in Spanien. Vielmehr sah er nun die, welche er seit langer Zeit haßte, regieren; und Montigny ward vielleicht nur eben darum gefangen gehalten, weil er mit ihm eine Zusammenkunft gehalten hatte. Von dieser Zeit an — der venetianische Gesandte sagt, einige Monate vor seiner Gesangensetzung — begann der Prinz einen heftigen Unwillen blicken zu lassen, und andere Entschlüsse traten in ihm hervor.

Wir kommen hier auf den zweiten Punkt, auf die der Katastrophe des Prinzen unmittelbar vorhergegangenen Ereignisse, auf die Absichten, die er nicht ausführte, aber hegte. Wir haben über dieselben, wie uns scheint, sehr authentische Erklärungen, und wollen nicht anstehen, sie mitzutheilen.

Man weiß, benn ber florentinische Geschäftsträger meldete es seinem Hofe, und aus dessen Berichten wahrscheinlich entnahm es Abriani: daß der König, als er den Prinzen einschloß, einige Briefe, die nach seiner Entsernung abgegeben werden sollten, bei ihm gefunden hat. Der König nahm sie weg, und ließ sie in seinem Staatsrathe vorlesen. Niemand wird zweiseln, daß solche über die Absicht des Prinzen, über sein ganzes Beginnen die beste Aufklärung werden enthalten haben.

Zwar haben wir, wie zu erachten, die Originale dieser Schreiben nicht gesehen; auch wissen wir nicht, ob jemals Kopien von denselben gemacht worden sind. Der päpstliche Nuntius aber, dem es nicht schwer fallen konnte, sich aus dem Staatsrathe genaue Notiz darüber zu verschaffen, theilt uns ihren Inhalt mit.

Eins war an den König, andere an den Papst, den Kaiser, die Fürsten von Italien und an alle katholischen Regenten gerichtet. Noch andere waren für die Reichsstände, für die Granden, für die Räthe und Cancellerien, und für die hauptsächlichsten Stadtgemein= den in Spanien bestimmt.

In dem ersten zählte der Prinz die Beschwerden auf, zu welchen ihn der König im Laufe der Jahre Anlaß gegeben habe; er erklärt darin, aus dem Reiche zu gehen, weil er diese Behand= lung nicht mehr ertragen könne.

Dieselben Klagen enthielten die Schreiben an Granden, Räthe und Kommunitäten von Spanien; hier aber fügte der Prinz hinzu; ber König zögere beßhalb, ihm eine Frau zu geben, damit nicht Söhne, von ihm herrührend, sondern andere Kinder des Königs selbst einst den Thron besteigen möchten. Er erinnerte sie an ben Eid, ben sie ihm als ihrem Prinzen geleistet, und bat sie, sich von ihrer Pflicht, der vollkommenen Erfüllung dessen, was sie ge= schworen, nicht abwendig machen zu lassen: er fragte sie um ihre Meinung, an welchem Orte ber Welt, außerhalb der Reiche seines Vaters, es ihnen am zuträglichsten scheine, daß seine Person bleibe und residire. Denen, welche ihm und ihrem Eide getreu bleiben würden, versprach er Gnaden und Begünstigungen; den Granden die Burückgabe der Einkunfte, die ihnen von seinem Bater in ihren Besitzungen genommen worden, den Kommunitäten die Aufhebung der Abgaben, die man ihnen zuletzt auferlegt habe, und Jedwedem überhaupt das, wovon er glaubte, es werde ihm angenehm sein.

Den nicht unterthänigen Fürsten gab er Rechenschaft, wodurch er gezwungen sei, diesen Entschluß zu ergreifen: er bat sie, ihm benselben nicht zu mißbeuten, und suchte sie sich mit guten Worten und vielen Erbietungen zu Freunden zu machen 1).

1) Castagna 30. April. (Il re) levando tutte le sue scritture trovò in esse molte lettere gia serrate le quali havevano ad esser date doppo la sua partita, cioè una al re suo padre, una a. S. Stà. l'altra all' imperatore et in somma a tutti li principi cattolici et a quelli d'Italia et alli regni e stati di S. M. alli consigli e cancellerie et alle communità principali. Quella per il re conteneva specificamente molti aggravi che in molti anni pretende che gli siano stati fatti da S. M. e diceva ch' egli se n'andava fuori dei suoi regni per non poterli più sopportare; quelle de Grandi di Spagna, consegli e communità contenevano il medesimo aggiungendo che S. M. trattiene di dargli moglie acciochè non habbiano da succedere nelli regni li figlioli che nasceranno di lui ma quelli del re proprio e gli ricorda, che l'hanno giurato per suo principe che non si lassino rimovere del debito e della compita osservanza del giuramento e gli prega a dargli consiglio in qual luogo del mondo fuori dei regni del padre truovino più che con la persona si fermi e risieda; e promette a quelli che saranno fedeli e staranno fermi nel giuramento grandi favori e grazie et in specie renderli la gabella che diceva essergli stata tolta dal re

Unwidersprechlich geht aus diesen Briefen hervor, daß Don Carlos weber an eine Verbindung mit den auswärtigen Feinden seines Vaters bachte, noch auch eigentlich ben Plan hatte, einen Aufruhr im Reiche selbst zu erregen. Seine vornehmste und nächste Absicht war nur, sich zu entfernen, aus der Gewalt seines Baters zu entkommen. Hierzu meinte er burch die schlechte Behandlung, bie er von ihm erfahren habe, nicht sowohl berechtigt als gezwungen zu sein. Man sah es wohl für den Beweis einer Absicht, Rebellion zu erregen, an, daß der Prinz einmal gewissen Aragonesen erklärk hatte, man thue ihnen Unrecht, indem man keinen von ihnen zu ben oberften Würden bes Staates berufe; daß er ein andermal be= hauptete, den Baronen werde die ihnen gebührende Stelle (in der Berwaltung) unrechtmäßiger Weise versagt; daß er sein Mißfallen an den wachsenden Auflagen bemerken ließ; jedoch alles dies be= weist nur jene allgemeine Unzufriedenheit mit den Grundsätzen und der Regierungsweise seines Vaters, die in ihm war.

Gesetzt aber, man ließ ihm seinen Willen, man verhinderte seine Flucht nicht, war es glaublich, daß er bei seiner nächsten Ab= sicht stehen bleiben würde; mußte bei dem Zustande der spanischen Landschaften und der Welt nicht zuletzt doch Aufruhr und offener Krieg erfolgen? Das ist der Gesichtspunkt, aus welchem Don Martin Navarro Azpilicueta, ben ber König um sein Gutachten be= fragt hatte, die Sache betrachtete. Unordnungen, wie sie aus ber Flucht Ludwig's XI., der, noch Dauphin, größeren Antheil an der Regierung forderte, und als er ihn nicht erlangte, das Gebiet seines Vaters verließ, in Frankreich hervorgegangen, weissagte er aus der Entfernung des Don Carlos für Spanien: innere Berwirrung und Erhebung der Nebenbuhler dieser Krone. Der König, sagt er, sei in seinem Gewissen verpflichtet, diese Entfernung zu verhindern. Dazu war dieser, der alle Schritte des Prinzen von Anfang an kannte, ohnehin geneigt genug. Er beschloß, ihn lieber am Hofe zurückzuhalten, als aufbrechen zu lassen, und auf bem Wege gefangen zu nehmen.

nelli stati loro, alle communità di levar le gravezze che nuovamente diceva essersi imposte et in somma a ciascuno prometteva quello che sapeva esserli più grato. Alli principi non sudditi rendeva conto ch'era sforzato a far questa risolutione e li pregava che la pigliassero per bene e cercava di farseli amici con buone parole e molte offerte.

Um so mehr, da der Prinz einen Gemüthszustand zeigte, von dem sich alles fürchten ließ.

Als er vermuthete, Don Johann von Desterreich, dem er seine Entwürfe mitgetheilt, auf den er sein ganzes Bertrauen gesetzt hatte, habe dieß getäuscht, und seine Pläne dem König verrathen, wußte er zu bewirken, daß derselbe mit ihm auf sein Zimmer kam. Hier aber, mit den Worten: jest Verräther, will ich mich rächen, zückte der Prinz den Dolch. Don Johann streckte einen Arm aus, um den Stoß abzuwehren; mit dem andern stieß er den Angreisenden zurück und entwand ihm geschickt seine Mordwasse. Er hielt sie ihm unter die Augen und sagte: ich würde Euch übel belohnen, nähme ich nicht Rücksicht auf Euren Vater. Mit dem Dolche ging er augenblicklich zu dem König: und in der nächsten Nacht war es, daß der König den Prinzen gefangen seste.

Kein anderer Fürst würde seinem Sohne nach solchen Vorfällen die Freiheit gelassen haben.

Wen von beiben sollen wir nun anklagen? Den Vater und seine anfängliche Härte, barauf seine halben Magregeln, sein unbeugsames Zusehen, bis die Sachen zu einem äußersten, einen ent= schiedenen Eingriff rechtfertigenden Ausbruch gebiehen waren? Ober den Sohn, der nie lernen wollte, was natürliche Unterordnung ist, ber seinen hartnäckigen und leibenschaftlichen Sinn, welchem sich seine Lage in falschem Lichte barstellte — bis zu einem Punkte vorschreiten ließ, wo weiter kein Mittel war: ohne jemals der innern Mäßigung zu gebenken, bie uns erhebt, indem sie uns Gin= halt thut? Ober sollen wir die Härte mit der Nothwendigkeit eines festen Widerstandes gegen aufbrausende Leidenschaft, diese lette aber mit ihrem durch Aufreizung und Beschränkung natürlich herbeigeführten Wachsthume entschuldigen? Schuld und Entschuldigung find hier beinahe gleich vertheilt, ein Uebel bringt das andere hervor, wir wollen auf keinen von beiden einen Stein werfen. Sie waren unvermerkt in ein Labyrinth gerathen, aus dem nur ganz andere Eigenschaften, als welche sie besagen, nur innere, uneigennütige Güte und reine Anerkennung hätten ben Ausgang finden fönnen.

4) Verhältniß ber Königin.

Der Königin ist in diesen Sachen so oft Erwähnung ge= schehen, daß wir in unserer Darstellung eine Lücke lassen würden, wenn wir ihrer nicht noch mit einem Worte gedächten. Auch sind wir es der Gerechtigkeit gegen König Philipp schuldig, nachdem wir ein Verhältniß geschilbert, in welchem er nicht frei von Tadel war, von demjenigen nicht zu schweigen, in welchem er, wenn anders unsere Zeugnisse die Wahrheit sagen, tadellos erscheint.

Wir haben einige Briefe ber jungen Königin an ihre Mutter abschriftlich, wir haben die Berichte des französischen Botschafters über ihr Leben, des venetianischen über ihren Tod. Alle stellen uns ein reines, durch keine andere Leidenschaft getrübtes Verhält= niß zu ihrem Gemahle vor.

So schreibt St. Sulpice 1564, 11. Mai an Ratharina Medizcis, daß er so eben die Hand der Königin, ihrer Tochter, geküßt habe: er habe sie zufrieden und erfreut über die Ankunft des Königs, ihres Gemahls, und über die Beweise der guten Zuneigung und Freundschaft, die er ihr gebe, gefunden. Er meldet ein andermal: "sie besitze den König, lebe mit ihm in Vertraulichsteit, und genieße jetzt alles Ansehen dei ihm"). Sie hatte sich nämlich in seine Gesinnungen, die Sitten der Spanier, und auch in einige Beschränkungen, die ihr sinanzielle Verhältnisse auflegten, zu sinden gewußt. Harmlos lebte sie dahin: sie tanzte und spielte den ganzen Tag mit ihren Damen. Ihr einziges Leiden war ansfangs, daß sie keine Kinder bekam.

Ihr Wunsch ward endlich erfüllt, doch nicht ohne große Geschr für sie. Bei ihrer ersten Schwangerschaft hatten die Spanierinnen Anordnungen, die so sehr wider ihre Natur liesen, getroffen, daß sie nur durch ein fast verzweifeltes Mittel, welches ein italienischer Arzt als das einzige anrieth, und zu dem der König wider den Willen der spanischen greisen ließ, vom Tode errettet wurde. Der venetianische Botschafter versichert, daß der König durch die anshaltende Beschäftigung mit der Kranken selbst krank geworden sei.

Aehnlichen verkehrten Maßregeln ist schlechterdings der Tod zuzuschreiben. Derselbe Botschafter läßt uns daran nicht zweifeln. Er beschreibt die Ursache und den Verlauf der Krankheit: end= lich wie sie gestorben 3). Drei Stunden vor ihrem Tode sagte sie

- 1) La quelle j'ay trouvé si joyeuse et contente de l'advenue du roy son mary et de la démonstration de la bonne affection et amitié, que lui fait, que je vous prirai croire etc. etc. Elle possède le roy et vit aujourd'huy en toute autorité et privauté avec luy.
- 2) Havendo voluto quasi sempre stare appresso il letto della regina, li sopragiunse la febre.
- 3) Er sagt: La retention del sangue, che purgava, acciò non disperdesse, giudicandola gravida come in vero non era, se ben poi s'îngravidò. Bom 3. Ottober 1568.

bem Könige, sie gehe an einen Ort, wo sie ihm durch ihre Fürsbitte mehr helsen werde, als durch ihr Leben auf Erden: sie empfahl ihm nicht die Infantinnen, denen er ohnehin nicht fehlen werde, aber ihre Dienerinnen; sie bat ihn endlich zweimal um einen Kuß, und so nahm sie von ihm Abschied. — Fast wörtlich das Nämliche haben deutsche Berichte aus Madrid, die sich in Fugger's Sammlung befinden.

Mit Abscheu wenden wir uns von der verruchten Scene weg, von welcher St. Real bei dieser Gelegenheit wissen will.

Uns bekümmert von diesem Todesfalle ganz etwas anderes, als der Verdacht, sie sei vergiftet worden. Nicht ohne Schmerz können wir ihrer letten Worte gedenken. Sterbend gab die Königin dem französischen Gesandten einige Aufträge. Ihre Mutter ließ sie durch ihn bitten, für die katholische Religion zu sorgen, darnach zu trachten, daß sie ihren Sohn vor denjenigen sichern möge, gegen welche man Verdacht habe, welche fähig seien, ihn zu beleidigen; und immer in dem Bunde mit dem spanischen Könige zu verharren.

Wer sind doch die, gegen welche man Verdacht hat? Die, welche fähig sind, den König von Frankreich zu beleidigen, vor welchen die Mutter ihn sichern soll? Rein Kundiger kann zweiseln, es sind eben diejenigen, wider welche die Bartholomäusnacht vershängt ward. Einen auf die nämliche Weise von König Philipp gegebenen Rath hat man ihm nach der That in das Gedächtniß zurückgerufen.

Man sieht den Keim, aus welchem auf die Lett so empörende Gräuel hervorgegangen sind, er ist auch in dies harmlose Gemüth eingedrungen. Um die Ereignisse zu begreisen, ist es nicht nöthig, die Einen zu Teufeln zu machen, die Andern makellos darzustellen. Gut und bös, heilsam und verderblich, ächtes Lob und verdienter Tadel sind von den Menschen nicht so entfernt, als sie wohl glauben. Daß in jedem die innere Scheu wohnte, aus welchem Grunde auch immer, den Pfad zu verlassen, den ihm Menschlichkeit, Milbe und Vernunft wiesen.

<sup>1)</sup> In fine lo addomandò due altre volte per baciarla volendo in questo modo licentiarsi.

## Geschichte des Don Carlos.

Wie ein edler Mensch sich entwickelt; wie der Keim des ein= gebornen Antriebes sich zu einer großartigen Thätigkeit ausbildet; wie der Geist von schüchternen Anfängen aus immer sicherer wird, bis er die Welt ungetäuscht in ihrer rechten Gestalt anschaut; wie endlich die Seele, bas Eine ergreifend, dem Anderen entsagend zu Harmonie und Schönheit gedeiht; — bies zu betrachten, ist gewiß ein erhebendes Geschäft und zugleich einer der größten Genüsse. Ein solches Schauspiel wird uns hier nicht dargeboten. Das Leben bes Principe Don Carlos zeigt keinerlei Vollbringen, sondern nur Wollen, wenn wir es so nennen bürfen, und Begehren; es ver= schafft sich keinerlei selbständigen Ginfluß auf die Welt; es ist, sich in sich selbst verzehrend, aufgegangen. Und lehrreich ist auch wahr= zunehmen, wie die rechte Entwickelung nicht vor sich geht; wie die Thätigkeit hintertrieben, der Geist von Wahn befangen wird. Dies psychologische Moment ist nun aber bei Don Carlos mit einem anderen von großem historischen Interesse verbunden. ben Principe Don Carlos knüpften sich die Schicksale der spa= nischen Monarchie; die allgemeinen Conflikte, welche die Welt be= wegten, berührten ben Kern seines Daseins; seine Entwickelung hätte welthistorisch werden müssen, wäre sie eine glückliche gewesen.

### Herkunft bes Don Carlos.

Darf man wohl annehmen, daß die Seelen der Menschen, ursprünglich gleich, ihre Verschiedenheiten erst durch das Leben auf Erden empfangen? Unmöglich. Wir sehen Trunkenheit und Wahnsfinn forterben; wir lernen nationale Eigenschaften kennen, einzig in einem Volke, von allen anderen abweichend; und Niemandem wird der Genius anerzogen. Um das Innere eines Menschen kennen zu

lernen, muß man auch nach seinem Namen und seiner Herkunft fragen, um so mehr, wenn diese etwas so Außerordentliches hat, wie bei Don Carlos von Spanien.

In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, mitten unter besonders reichbegabten Zeitgenossen hatten sich vornehmlich vier Fürsten in aller Welt und für alle Zeiten berühmt gemacht.

Das mittlere Europa ward durch Karl den Kühnen und Maximilian I., nach einander, in Bewegung gesetzt. Karl, zugleich ungestüm und unbeugsam, erlag seinen Planen. Maximilian, gewandt, unermüdlich, immer neu und frisch, wußte jedes Ungemach von sich zu werfen; wider die Menge und Macht seiner Gegner vielleicht öfter im Nachtheil als im Vortheil, erhielt er sich dennoch stets aufrecht. Beide waren mehr durch ungemeine Absichten, als durch glückliche Erfolge ausgezeichnet.

Indessen wurden die alten Richtungen der Staaten der phrenäischen Halbinsel nach Italien, Afrika und dem Ocean durch zwei andere Fürsten zu unerwarteten und glänzenden Erfolgen hinausgeführt. Emanuel von Portugal nahm die Kräfte seines kleinen Staates so gut zusammen, daß seine Flotte nie befahrene Meere nicht allein entdeckte, sondern auch ihre Küsten unterwarf; darauf richtete er unausgesetzt sein ganzes Bemühen. Ferdinand der Katholische faßte Europa, Afrika und Amerika zugleich in's Auge. Ruhig sah er um sich her; keine günstige Gelegenheit ließ er sich entgehen. Beinahe allezeit mit der Kirche im Bunde erschien er immer gerechtsertigt; langsam schritt er zur Errichtung einer großen Monarchie fort.

Es geschah nun, daß die Geschlechter dieser Fürsten, früher oft feindlich unter einander, im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts zu einem oder fast zu einem einzigen wurden.

Philipp, der Enkel Karls des Kühnen, der Sohn Maximilian I., ward mit Johanna, der Tochter und Erdin Ferdinand des Katho-lischen, vermählt. Neben dem freudigen Philipp, der nur das Glück, das ihm bereitet ist, zu ergreisen braucht, der sein ganzes Lob in Güte, Großmuth und Ritterlickkeit sucht, schreitet die Tochter desigenigen, der die Inquisition gegründet hat, düster einher: tiefsinnig, eisersüchtig, melancholisch. Aus dieser Verbindung entsprangen jene denkwürdigen burgundisch-spanischen Naturen, welche, der katholischen Kirche unerschütterlich treu, zuweilen nicht ohne Tiefsinn, häusig versächtig nach der universalen Monarchie zu streben, lange Zeit der Mittelpunkt fast aller europäischen Bewegungen gewesen sind.

Roch eine andere Vereinigung aber hatte man vor. Schon Emanuel hatte eine Gemahlin aus spanischem Geblüt. Auf's Neue ward sein Sohn mit der jüngsten Tochter Philipps und Johanna's, Catharina, seine Tochter mit dem ältesten Sohne derselben, Karl vermählt. Aber als sei es daran noch nicht genug, wurde neuers bings Tochter und Sohn Johanns III. von Portugal und Catharina von Desterreich mit Sohn und Tochter Karl V. von Desterreich und Jabellens von Portugal verheirathet. Aus beiden Shen entsprangen Söhne, die letzten aus der portugiesisch spanischen Mischung des Blutes. Der eine Don Sebastian von Portugal, welcher von früh an heftig und leidenschaftlich, alle seine Leidenschaften endlich den dunkeln Antrieben der Religion gefangen gab und in unbezähmtem Ungestüm das ganze Glück seiner Nation in einen Maurenkrieg wagte, in welchem er unterlag; der andere Don Car-los, Prinz von Spanien, dessen Schicksal wir kennen lernen wollen.

#### Jugendzeit.

Von sehr jungen Eltern kam er her. Als die portugiesische Infantin über den Acaya in Castilien anlangte und in Salamanka zur Vermählung einzog, war sie wenige Tage über 16 Jahre. Philipp war nur 5 Monate älter. Am 8. Juli 1545 ward der Knabe geboren. Man gab ihm seines Großvaters Namen Karl, ein Name, von dem man in Spanien sagte, er bedeute bei den Deutschen tapfer und melancholisch.

Die Mutter starb bald nach ihrer Niederkunft. Der Anabe war ungewöhnlich schwach. Wir finden, daß er drei Jahre alt wurde, ehe er sprechen lernte<sup>1</sup>). Er stammelte immer und sprach niemals deutlich. Zwischen seinem vierten und vierzehnten Jahre war sein Vater nur kurze Zeit in Spanien. Ohne des Vaters Anssehen, ohne einer Mutter mäßigende Sorgfalt und seiner Verwandten Obhut wuchs er heran.

1) Schreiben von Gaspar de Tepve an die Königin Catharina von Portugal. Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 5 (IIème édition). Tiepolo hat die Anekdete, daß er 5 Jahre alt gewesen sei, als er habe sprechen können; und daß sein erstes Wort no gewesen sei, was der Kaiser nicht mißbilligte, weil der Knade gegen den Auswand seines Großvaters und Baters protestire. (Relazione letta in senato il 19 gennaro 1563, bei Alberi Le Relazioni degli ambasciatori Veneti Ser. I. Vol. V. (T. XIII). S. 73. Aus den Rechnungen des Haushaltes ersährt man, daß ein Arzt eine Belohnung empsing, wie er dem Prinzen, als derselbe 20 Jahre alt war, das Zungenband gelöst hatte. Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 5 (IIème éd.).

Philipp bemühte sich, den Mangel genügend zu ersetzen. Als er den Anaben einer Oberhofmeisterin, der Donna Leonore Mascarenas, übergab, sagte er zu ihr: "Er hat keine Mutter mehr: seib ihr ihm statt derfelben; behandelt mir ihn wie euer Rind." Wie Don Carlos 9 Jahre alt geworben, suchte und fand Philipp einen geschickten Lehrer für ihn. Ginen Ebelmann von Balencia, Onorato Juan, der in den Niederlanden studirt, Deutschland und Italien gesehen hatte, — man hielt ihn für einen ber ersten Röpfe von Spanien und rühmte, daß er es in mehr als einer Wissenschaft soweit gebracht habe, um zugleich die Kenner zu befriedigen, und die Un= kundigen zu belehren — diesen traf die Wahl. Im Juli 1554 ward derselbe ernannt; im August begann er seinen Unterricht. Anfangs bat ihn Philipp — noch Prinz — nur im Allgemeinen, sich alle die Mühe zu geben, den Infanten in Tugend und Wissenschaft zu fördern, die sein, des Prinzen, Bertrauen verdiene. Später geht er selbst aus der Ferne auf das Einzelne ein. Er erinnerte den Lehrer, mit den leichten Autoren anzufangen, damit der Anabe nicht, burch die Schwierigkeiten abgeschreckt, einen Widerwillen gegen die Literatur bekomme; er ersuchte ihn um häufige Nachrichten und bezeugte ihm, daß ihn nichts mehr zufrieden stelle, als zu sehen, daß von der Mühe, die der Lehrer anwende, die Frucht komme, die der Bater wünsche. In der That konnte Onorato Juan in den erften Jahren günftige Nachrichten mittheilen 1). Das Beste war, baß er bas volle Vertrauen seines Zöglings erwarb. Wie sehr er das hatte, beweift auch ein Brief der Königin von Portugal an den Infanten, ihren Enkel, worin sie ihn bittet, was sie ihm hier schreibe, vor Jebermann geheim zu halten, nur bem Onorato könne er's Doch traten in Don Carlos gar balb noch andere Rei= gungen ein, als welche für ben ruhigen Fortgang ber Studien erwünscht gewesen wären.

Was in dieser und der folgenden Zeit die Seele des Don Carlos am meisten beschäftigte, war ohne Zweifel die Thätigkeit, der

2) Carta de la Señora Reyna de Portugal al Serenissimo principe Don Carlos bei Rircher, S. 184.

<sup>1)</sup> Man sindet diese Nachrichten in Rodericus Mendez Silva: los ayos y maestros de los principes de España; Athanasius Kircherus: Principis christiani archetypon politicum sive sapientia regnatrix. Splendor et gloria domus Joanniae, einem Werke, welches von einer schwer zu erstärenden Münze aus Onorato Juans Nachlaß Gelegenheit nimmt, alles beizubringen, was sich über das Leben desselben sinden ließ. Die Briese Philipps sinden sich von S. 132 an.

Ruhm und die glänzende Weltstellung seines Großbaters, hörte man boch bamals nicht selten sagen, der Knabe habe mit dem Raiser viel Aehnlichkeit, und ihm wird man das nicht verschwiegen haben. Es ist vielleicht auch merkwürdig, daß die ersten venezianischen Berichte über Rarls V. Jugend ganz das Rämliche von diesem aussagen: er zeige fich muthig und grausam 1), was die bamaligen über Don Carlos melden. Bon Anfang an geschieht vornehmlich seiner zur Gewalt= thätigkeit geneigten und kriegsluftigen Gemutheart Erwähnung. Nur von Krieg und Waffen wollte er wissen. Er gefiel sich in männlichen Anschlägen. Schon bamals, als er von bem Heiraths= vertrage zwischen seinem Bater Philipp und Maria von England und von der Bedingung besselben hörte, daß der Sohn aus dieser Che Flandern erben sollte, hielt er es für eine Beeinträchtigung seiner Rechte. Er erklärte, er werde es nicht leiben, er werde mit seinem Bruder darum fämpfen; er bat seinen Großvater um eine Rüftung. Späterhin, wenn etwa Granden oder Ariegshauptleute sich ihm vorstellen ließen und ihm ihre Unterthänigkeit versicherten, ihre Dienste anboten, nahm er fie bei Seite, führte fie in sein Gemach, ließ sie schwören, daß sie ihm zu ben Kriegen folgen wollten, die er zu führen gedenke, und nöthigte sie, ein Geschenk anzunehmen. Freigebig zu sein, war sein Chrgeiz. Oft brachte er die Prinzessin Johanna, seines Baters Schwester, die in Portugal verheirathet gewesen und nach dem Tode ihres Gemahls, nachdem sie dem Reiche einen Erben gegeben, zurückgekommen war und Caftikien verwaltete, in Verlegenheit. Er schonte weber Gelb noch Mebaillen noch Ketten, und wenn er sonst nichts hatte, bot er felbst feine Rleiber an. Bu bezähmen wußte er sich nicht. Eine unschäbliche Schlange, bie man ihm schenkte, verlette ihn: er big ihr bafür ben Ropf ab. Man will wissen, daß er kleine Thiere noch lebendig braten lassen und daß Herzog Alba seinen Abscheu hierüber laut ausgedrückt habe. Sein verständiger Lehrer suchte seine wilde Heftigkeit durch wohl= gewählte Lecture zu mäßigen.

<sup>1)</sup> Michele Soriano, Relazione di Spagna nel 1559 bei Alberi VIII, S. 387. Del qual principe (Carlo) si potria forse più dubitare perchè sebbene è simile al padre di faccia, è però dissimile di costumi, perchè è animoso, accorto, crudele, ambisioso, nemicissimo de' buffoni, amicissimo de' soldati. So bezeichnet die Relation Duirinis von 1509 Karl V. in seiner frühen Jugend als animoso crudele. Die Relazion Federico Baboeros 1557 ist über Don Carlos sehr aussichrlich und unsere vornehmste Duelle. Die Relazionen Mocenigos von 1548 und Sorianos von 1559 stimmen mit ihr wohl zusammen.

b. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gefammtausg.

In biefer Zeit kam Karl V. nach Spanien. Er hatte bas Reich, das er in so vielen Kämpfen behauptet und erweitert, freiwillig aufgegeben. Der Knabe war voll von Bewunderung. Einst erzählte ihm, wie man sagt, Karl V. die Ereignisse seines Lebens. Der Pring borte Alles mit Aufmerksamkeit und ausnehmenber Billigung an. Als aber ber Kaiser auf die Ereignisse von Insbruck, auf feine Flucht bor Herzog Morit, Kurfürsten von Sachsen, tam, war er nicht mehr zufrieden. Der Raiser stellte ihm vor, daß er ohne Geld und Truppen, der Feind ftark, geschwind und entschlossen gewesen sei. Der Prinz blieb dabei: "Er wäre doch nicht geflohen." Stelle dir vor, versetzte jener, alle beine Pagen fielen über bich ber, um bich zum Gefangenen zu machen, würdest du nicht entfliehen? — "Fliehen", sagte Don Carlos, "würde ich nicht". — Uebrigens verleugnete er auch dem Kaiser gegenüber keineswegs sein Naturell: auch vor dem Großvater mochte ber Anabe nicht lange unbebectten Hauptes stehen. Hatte nun ber Kaiser sein Bergnügen an bem Knaben, so war ihm dieser bafür von Herzen ergeben. Er nannte ihn Vater: seinen Bater nannte er Bruder 1).

Gewiß, er war trotig, ungestüm, selbst grausam: doch war er auch freigebig, mild und zeigte Anerkennungen für Andere. Er war voll Hingebung — wir werden es serner sehen — gegen seinen Lehrer. Bei der ersten geistigen Berührung hatte er so viele eigen= artige Gedanken, daß sein Lehrer der Mühe werth fand, sie aufzuzeichnen. Bor Allem wiegte sich seine Seele mit der Aussicht auf Wassenruhm und ein glänzendes Leben im Lichte der West.

Ein guter Schüler, ein gefügiger Zögling war der Infant jedoch mit Nichten. Don Garcia de Toledo, sein zweiter Ajo, konnte sein Bertrauen nicht gewinnen. Bei den Strasen, die man anzuwenden

1) Feberico Baboero, Relazione delle persone, governo e stati di Carlo V. e di Filippo II. nel 1557. Il principe di Spagna, Don Carlos, è in tanto amore e gratia di S. M. Cesarea quanto immaginar si possa, non solo per esser figliuolo d'un suo figliulo, e dover essere successore di tanti regni e stati, ma perchè assai l'assomiglia, nelle parti dell'animo. — Alberi, Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti VIII, 206. Ha la testa di grandezza sproportionata al corpo, è di pelo negro e di debole complessione; dimostra d'haver un animo flero; dimostra di dover riuscire audace et oltre modo di piacergli le donne — è tanto iracondo quant'altro giovine possa essere, e appassionato nelle sue opinioni (chendas. S. 251). Pier solgt noch vieles Achaliche. Auch in ber Beschreibung der Ratur Rarls V. handelt Badoero den bem Prinzen.

nicht vermied, mußte man doch auf seine schwache Gesundheit Rück= sicht nehmen. Donna Juana, die jest als Regentin in Valladolib residirte, fühlte wohl, daß ihre Autorität nicht hinreichte, um diese schwierige Erziehung zu leiten; sie wünschte ihn nach San Juste zu dem Raiser zu bringen, der allein auf ihn wirken werde. Raiser wollte jedoch die Stille seiner Zurückgezogenheit nicht durch ben unbotmäßigen, anspruchsvollen Anaben stören lassen, und lehnte es ab. Auch Onorato Juan beklagt, daß alle die Mühe, die er sich gebe, doch fruchtlos fei. Gine Besserung erwartete man nur von ber Ankunft seines Vaters, welche im September 1559 erfolgte. Auf die Erziehung des Prinzen konnte sie zunächst wenig Ginfluß haben, da berfelbe von einem Quartalfieber ergriffen war, das ihn einige Jahre verfolgte und die Entwickelung seiner Kräfte hemmte. Auch abgesehen von der Krankheit möchte man fragen, ob bei Naturen, wie die des Don Carlos eine war, überhaupt von der Erziehung viel zu er= warten ist? An bem eingeborenen Naturell vermag die Erziehung Nichts zu ändern. Bielleicht ware es gar nicht einmal zu wünschen, daß sie es könnte: denn sie würde die ursprüngliche Individualität dem allgemeinen Begriff unterordnen; diefer allein würde leben, nicht das Individuum. Nur dafür kann fie forgen, daß die Triebe den Grundlagen der menschlichen Gesellschaft nicht zuwiberlaufen und fie verlegen. Dann aber erscheint bie Schwierig= feit, daß die Beschränkung, zu der man sich veranlaßt findet, das Uebel leicht noch vermehrt. Widerstand gegen die Beschränkung kann als eine Art von Selbstvertheibigung erscheinen, so daß die zurückge= drängte Begierde die Dämme durchbricht, die ihr entgegengesett werben, was da besonders der Fall ist, wo eine großartige, durch die Geburt dargebotene Stellung aller gewöhnlichen Rücksicht Mit der Rückfunft bes Vaters waren nun aber einige andere Fragen verknüpft, welche die zufünftige Stellung bes Infanten betrafen. Als die Herzogin Margaretha von Parma zur Statt= halterin der Niederlande ernannt wurde, machte sie selbst die Einwendung, diese Shre würde mehr dem präsumtiven Thronfolger, als ihr gebühren; Philipp lehnte es ab — nicht jedoch etwa deßhalb, weil dieser dazu unfähig sei, sondern weil er erst in Castilien und Aragon anerkannt sein müsse, ehe er Spanien verlasse. wurde durch die Krankheit seines Sohnes nicht abgehalten, benselben in Folge eines schon einige Jahre früher in Antwerpen gefaßten Beschlusses des Capitels des goldenen Bließes, in den Orden, der wie man weiß, ursprünglich ein niederländischer war, feierlich aufzunehmen.

Seine vornehmste Sorge war, daß dem Prinzen zunächst in Castilien die Nachfolge geschworen werde. Zuerst Johann I. von Castilien
im 15. Jahrhundert hatte seinen Sohn auf den königlichen Thron gesetzt, ihm den goldenen Stab in die Hand gegeben und ihn Prinz
von Asturien genannt. Nicht bloß zum Titel sollte dies dienen.
Der Infant ward dadurch nicht allein die erste Person in Spanien;
er erlangte auch eine gewisse Unabhängigkeit, so daß die für die
Stände bestimmten Decrete der Könige vor Allem an ihn gerichtet
zu werden pslegten.

Bu der Eidesleiftung versammelten sich im Februar 1560 die Stände des Reiches in Toledo. Reich gekleibet saß der Prinz zur Linken seines Baters, bem zur Rechten Donna Juana, bie bisherige Regentin, Platz genommen hatte. Diese leiftete ben Eid zuerst vor dem Erzbischof und näherte sich Don Carlos, um ihm die Hand zu kuffen, was er ablehnte1). Hierauf schwuren die Prä= laten, die Granden und die Vertreter der Comunidades, ihm als dem rechtmäßigen Erben des Reiches zu gehorchen und bienen, ihn mit Gut und Blut, mit ihren Verwandten und Untergebenen zu vertheibigen. Er schwur bagegen, das Reich bei seinen Gesetzen, in Friede und Gerechtigkeit zu behaupten und bie katholische Religion zu vertheidigen. Die Spanier versichern, diese Ceremonie gebe bem Prinzen gleichsam die Würde eines Cafar neben bem 'Augustus, eines Mitregenten; wenigstens bedurfte unmittelbaren Thronbesteigung nichts Beiteres, feiner als den Abgang seines Baters. Trop dieses Zuwachses von offi= cieller Würde fuhr man fort, den Prinzen wie ein Kind zu be= handeln. Herzog Cosimo von Florenz sendete schöne Pferde zum Geschenk, einige für ihn, andere für den Bater. Philipp ließ diese fämmtlich in seine Ställe führen und behielt sie für sich 2), wie benn dem Prinzen überhaupt das Reiten verboten war, weil es ihm schäblich sei. In der Umgebung des Don Carlos hatte besonders einer, Don Gelves, seine Gunft erworben, mit bem er sich zuweilen einschloß, so daß der Apo keinen Zutritt bei ihm fand. Der Apo bewirkte, daß der Kämmerer entfernt wurde 3). Man gab demfel-

3) Il conte Gelves li (al principe) solea secretamente portare da

<sup>1)</sup> Die Frage war in bem Staatsrath erwogen und die Handlung, wie sie erfolgte, beschlossen worden. Gachard, Don Carlos et Philippe II (IIdro ed.) S. 56.

<sup>2)</sup> Ha il duca di Fiorenze mandato a donar a questo Sermo re due cavalli e quattro al Sermo principe, ma il re li ha tutti presi per se. Paolo Tiepolo in seiner Depesche vom 8. März 1561.

ben Schuld, daß er dem Infanten allen Vorschub thue, um seine trankhafte Eßlust zu befriedigen, durch welche seine Schwäche nur versmehrt werde. Unaushörlich wurde Don Carlos von seinem Fieder verfolgt. Nachdem man lange, wie es scheint, durch Geldmangel vershindert worden war, ihn aus der schwülen Lust von Madrid zu entsernen, faßte man endlich den Entschluß dazu; im Jahre 1561 wurde der Prinz nach der hohen Schule von Alcala gebracht. Statt des Hoses gab man ihm den natürlichen Sohn Karls V. und einen Enkel desselben, Don Johann von Desterreich und Alexander von Parma zu Begleitern, junge Männer ebenfalls voll Thatenlust und Muth, aber nicht voll so ausschweisender Gemüthsbewegungen.

Ein Heilmittel, welches die beste Wirkung hoffen ließ. Schon im Februar 1562 war das Fieber fast völlig gewichen: die Aerzte hielten Carlos Genesung für gewiß. In Alcala, von der Gegen= wart des Vaters befreit, gefiel er sich in munterer Bewegung. Täglich gab er Etwas zu reben; und seine Neckereien ließen man= cherlei Deutung zu. Man muß ihm aber nicht zu viel thun. Wenn er einmal eine Perke, die ihm ein Kaufmann, der aus Indien zurückge= kommen, für 3000 Scubi anbot, in den Mund nahm und sich anstellte, als hätte er sie verschluckt; so legte es der König sogleich dahin aus, als hätte er seine Luft an der Angst des Handelsmannes. Nach brei Tagen gab ihm ber Prinz seinen Schatzuruck. Bei ben Festen bes Hoses, wie damals, als der König den Palast del Pardo bei Mabrid vollendet hatte, und seine Gemahlin, der er nicht eher gestatten wollte, ihn zu sehen, dahin führte, sinden wir auch den Prinzen und die ganze Gesellschaft von Alcala. Man fing bereits an, von seiner Vermählung zu reben. Die Niederländer schlugen ihm die Erbin von Cleve vor, durch welche sie dieses Land in ihre Gemeinschaft zu ziehen hofften. Indeß sahen seine Freunde mit Bergnügen, daß er sein Herz ber Zuneigung zu einem weiblichen Wesen eröffnete; sie hofften, daß eine solche Neigung s.ine ganze Existenz fördern und seine Seele für das, was anständig und ritterlich, vollends erweden werbe.

Man weiß aber, wie es ihm erging. Es war die Tochter des Haushofmeisters, auf die er seine Augen geworfen. Er wohnte in mangiare e perchè non si scoprisse, havea S. A. satto venir una serratura sopra la sua camera in modo che nessuna altra chiave che quella che egli tenea la potea aprire et si serrava col conte dentro, cosa che ha grandemente dispiacuta a Don Garcia di Toledo suo governatore il quale n'ha fatto tanto rumore, appresso S. Mstà, che il conte n'è stato cacciato. Depescre Tiepolos vom 27. August 1561.

bem oberen Geschoß, und um bas Mädchen zu sehen, mußte er eine nicht ganz sichere Treppe hinuntersteigen, die nur dann Licht hatte, wenn die untere Thure offen geblieben war, bei welcher jene alsbann erschien. Eines Tages nach Tische — es war ber 18. April 1562 — hatte er sie auch bahin beschieben. Er hatte seine Diener bis auf einen entlaffen und mit allem Geheimniß, deffen fich ein gärtliches Berständniß in seinem Anfange befleißigen kann, ging er zu der Treppe und eilig hinab. Don Garcia de Toledo aber, wenig aufmerksam auf den Vortheil, den die Freunde seines Böglings für benselben hoffen mochten, und nur bedacht, etwas Ungehöriges zu verhüten, hatte die Thure verschließen lassen. Heftig und ungestüm, wie er war, trat Don Carlos auf die alte Treppe bie nunmehr gang verdunkelt war; er fiel und verlette fich babei den Hinterkopf. Und anfangs glaubte man wohl, wie der Anlaß leicht, so sei auch das Uebel ohne Bedeutung. Als aber das Fieber, das kaum gewichen, sich zu der Wunde gesellte, fürchtete man für sein Leben. Philipp eilte nach Alcala. Im ganzen Lande hielt man Processionen für ihn. Die Spanier verfichern, daß er erft, als ihn die Mönche des Klosters Maria Jesus mit dem unverwesten Leib des seligen Fray Diego berührt hätten, zur Lebenshoffnung zurückgekehrt sei. Der Anatom Befalius, der hinzugezogen wurde, wird wohl das Beste gethan haben. Aber in der halben Bewußt= losigkeit jenes unglücklichen Zustandes, nach ben wunderbaren Ceremonien, die man mit ihm vorgenommen, hat der Prinz wirklich geglaubt, als sei er burch den seligen Diego erweckt, ber sei ihm in der Nacht mit dem Rohrstab erschienen und habe ihm gesagt: du wirst an dieser Wunde nicht sterben.

So hatte jenes Verhältniß, oder vielmehr der Unfall, von dem es begleitet war, ganz eine andere Wirkung, als die man erwartet hatte. Statt den Prinzen vollends gesund zu machen und zu munterer Bewegung auszuwecken, hatte es ihn in die alte Krankheit zurückgeworfen, und ihm eine sonderbar ehrgeizige Devotion eingesslößt. Er wollte dem seligen Bruder, der ihm das Leben gerettet, dankbar sein und seine Canonisation auswirken. Zu wiederholten Malen kurz hinter einander ließ er den Nunzius zu sich einladen, um Mittel und Wege, wie dies zu erreichen sei, von ihm zu erfahren.

Allmählig ging seine Genesung vorwärts. Im Juni sinden ihn die venezianischen Gesandten mit verbundenem Ropfe sitzen, von krankem Aussehen, leise und unverständlich reden; im August erschien er beinahe geheilt. Auf Briefe, welche ihm dieselben Bot=

schafter überreichten, antwortete er mit Heiterkeit und fast zu beren Berwunderung gut; er gedachte der Freundschaft, welche die Republik immer gegen den Kaiser, seinen Herrn, der in der Gloria sein möge, bewiesen habe, und die sie seinem Bater auch beweise; er hosse, auch für ihn werde sie dieselbe bewahren. In Wahrheit aber war sein altes Uebel nicht gewichen. Wir vernehmen bei dem 1. Januar 1563, daß er Fieber habe, am 14. August desselben Jahres, daß sein Fieber anhalte und doppelte Terziane geworden, in dem darauf solgenden Dezember, daß er noch immer daran leide und dem Arzte nicht gehorche. Er konnte seinem Bater, der zu den aragonischen Cortes ging, nicht dahin solgen, um auch da die Hulzdigung zu empfangen. Er ging zurück nach Alcala.

Alles das nun konnte den Prinzen nicht fördern. Leiblich und geistig mußte seine Entwickelung zurückleiben. Richt eben er= freulich wird seine Erscheinung geschildert. Er ift für sein Alter all zu klein; schon ist er nicht: unverhältnismäßig groß ist sein Ropf und die Krankheit hält ihn schwach und matt. Er möchte freilich freigebig sein, allein er hat kein Gelb, und oft leidet er an einem unfürstlichen Mangel. Nach Thaten-verlangt ihn. Aber beschränkenb steht ihm sein Bater gegenüber, um blühend in bester Mannestraft Alles felber auszurichten. Er ist an einen Oberhofmeister gebunden, an ben er einst hand anlegen wollte, und ben ber Bater boch nicht von ihm nimmt. Alles dies vermehrt nur feine innere Heftigkeit. Er hat wohl Gebanken, boch übereilt er fich und nur undeutlich pflegt er sich auszubrücken 1). Sollte nicht auch ein so lange anhaltenbes Fieber, kurze heftige Bewegung, lange Abspannung und Entkräftung auf seine intellectuelle Befähigung und seine Seele einen Einfluß gehabt haben? In lauter Gegensatz ift sein Dasein zerspalten.

#### Antheil an der Staatsverwaltung. Bermählnugspläne.

Der König beschloß, dem Prinzen mehr Freiheit und einen gewissen Antheil an der Regierung zu gestatten. Es war um die Zeit, daß derselbe in das zwanzigste Jahr trat, und auch dies mag ein Grund dazu gewesen sein. Zuerst führte Philipp seinen Sohn in den Staatsrath ein, in welchem zwar keine Beschlüsse mit entscheidendem Botum gefaßt, aber doch die wichtigsten Berathungen vorgenommen wurden; als wollte er zeigen, welche Selbständigkeit

1) Siovanni Soranzo, Disp. 20 Jugno 1562. Il principe secondo il suo costume rispose così basso et intricato che non potessino ben intender le sue parole.

er ihm lasse, verließ er nach vollbrachter Einführung selbst den Rath 1).

Danach gab er ihm einen eigenen Hofhalt und richtete für ihn einen Hofftaat ganz nach burgundischer Weise ein. Die drei oberen Würden desselben, Rammern und Marstall wurden ihm zuertheilt. Mit der Bevormundung schien es aus zu sein.

Auch wir sehen mit Vergnügen günstigere Gestirne über ihm erscheinen. Rachdem er zuerst in den Staatsrath aufgenommen worden war, zeigte er sich bei öffentlichen Festen ungewöhnlich munter. Man fand, daß er sich gut betrage; Vater und Sohn schienen zufrieden mit einander. Sollten wir uns täuschen, wenn wir hoffen, daß das Gefühl einer wirklichen Thätigkeit, einer entschiedenen Vestimmung ein Gegengewicht wider sein unregelmäßiges Gelüste in ihm selbst bilden, daß heitere Tage ihm beschieden sein werden?

Ein so guter Erfolg trat nicht ein, und konnte es, wohl betrachtet, auch nicht. Mit jener Selbständigkeit war es mehr Schein als Wahrheit.

Der Eintritt in ben Staatsrath verschaffte noch lange keinen unzwelselhaften Einfluß. Die entscheibende Macht, welche der ganze Rath nicht hatte, konnte noch viel weniger einem einzelnen Mitzgliede zu Theil werden. Ein junger Mensch, wie Don Carlos, war zugegen, um schweigend zu hören, nicht aber selbst zu urtheilen. Langweilten ihn nun die Berathungen, oder schien ihm selbst seine Gegenwart eine unnütze Ceremonie, in Kurzem blieb er weg. Es mußten besondere Umstände eintreten, um ihn zur Rückehr zu bewegen. Wie auch Don Johann ausgenommen worden — er selbst hatte ihn eingeführt — ließ er die Bersammlung eine Zeit lang in seinen Zimmern halten, und er zeigte sich ein wenig eifriger 2). Doch auch das hielt nicht an. Jene ruhige Thätigkeit, welche für die Ausbildung seines Gemüthes nothwendig war, sand er hier nicht.

<sup>1)</sup> Sua Maëstà lo ha introdotto nel consiglio di stato, havendolo lei medesima accompagnato dentro e subito uscì fuori, lasciandolo con li S<sup>ri</sup> Consiglieri il che è di tanti piacere di S. Altezza, che si vede in lei grandissimi segni d'allegrezza. Aus der Depesche von Gio-vanni Soranzo vom 4. Juli 1564.

<sup>2)</sup> Antonio Tiepolo, disp. 25. Iugno 1565. L'entrata di questo Signore ne' consigli pare che habbia eccitata im poco più il principe il quale ancora che sia molto tempo che havesse autorità d'entrarvi mostrava però di non curarsene molto, non entrando quasi mai et hora vi si trova sempre, facendosi tutti i consigli nella propria camera sua. Bergl. Gacharb, Don Carlos et Philippe II. ©. 142. Ilème éd.

Seine Lage war überhaupt mit allzu ungünstigen Umständen verknübft. Gewiß war für diesen Bater und diesen Sohn nothwendig, getrennt zu sein. Rie sehen wir ben Prinzen gebeihen außer in ber Entfernung von bem Rönige. Statt ihm bas zu verschaffen, hatte die Einrichtung eines eigenen Hofhalts gerade die entgegengesetzte Wirkung. Der König, ber sich an die Gesellschaft seines obersten Rammerherrn Ruy Gomez de Silva so gewöhnt hatte, daß er ihn nicht gut entbehren konnte, gab bennoch bemselben bas Umt eines Mayordomomayor bei seinem Sohne. Da nun Ruy Gomez zwei Pflichten zu erfüllen hatte, und burch die eine an die Räbe des Rönigs, durch die andere an die Nähe des Prinzen gebunden wurde, so war eine Entfernung des Sohnes vom Bater hierdurch unmöglich. Immer finden wir fie zusammen, selbst bei der Ofter= feier, selbst in bem Escurial: Ruy Gomez geht von bem einen jum andern. In dieser Lage kommen die häßlichsten Dinge jum Borschein: ein unerträgliches Mißbehagen begleitet bies lange Beifammensein.

Von jeher bildete die Zukunft bes Principe ein Moment in den dynastischen Entwürfen Philipps II. Indem Carlos heranwuchs, war davon die Rede, ihn mit seiner Tante Dona Juana, der Schwester seines Baters, welche, wie berührt, eine Zeit lang mit der Verwaltung von Spanien betraut gewesen war, zu vermählen, um dem Königreich für weitere Zukunft hinaus einen eingeborenen Erben zu sichern; die Prinzesfin selbst ware sehr geneigt bazu gewesen. Es liegt aber barin etwas ber Natur Wiberstrebenbes und Don Carlos wollte fich nicht barauf einlassen. Philipp II. hat immer behauptet, er habe nie baran gedacht; als bavon bie Rebe war, sah man ihn eines Tages in die Gemächer seiner Schwester geben, um ihr die Unmöglichkeit anzukundigen, ein solches Borhaben auszuführen; diese verbarg nicht, daß sie davon sehr schmerzlich berührt wurde. Die Absichten Philipps waren nach ganz anderen Seiten hin gerichtet. Er hatte immer gefürchtet, daß König Franz II. von Frankreich burch die Anrechte seiner Gemahlin Maria Stuart auf England veranlaßt werben würde, Königin Elisabeth anzugreifen; er wäre bann genöthigt gewesen, - benn Frankreich mächtiger werben zu lassen, würde ber burgundischen Politik entgegengelaufen sein, - Rönigin Elisabeth zu unterftützen, wozu er boch, da er zu großen Anstrengungen für eine frembe Macht hätte schreiten muffen, nicht eben geneigt war. Rach bem Tobe Frang II. trat aber eine entgegengesetzte Combination ein. Durch die Oheime

der Marie Stuart, die Guisen, wurde dem König Philipp der Borschlag gemacht, seinen Sohn mit Maria Stuart zu vermählen. Unb darauf ist er wirklich eingegangen. Sein eigener Gesandter in Wien, ber bort über eine Bermählung bes Prinzen mit einer Erzherzogin verhandelte, machte den König darauf aufmerksam, daß sein Intresse bei dieser Sache ein viel größeres sei; benn er sei bereits in einer Stellung, daß er ber Herr ber Welt werben könne 1). Ihn babin zu führen, wäre nun nichts geeigneter gewesen, als bie schottische Ber= mählung des Prinzen; sie sollte dazu dienen, die Universalmonarchie vorzubereiten. Man bemerkte, auf ber einen Seite seien bie Guisen überaus mächtig in Frankreich, sodaß eine Berbindung mit ihnen bem König von Spanien für sein Ansehen in Frankreich nütlich sein würde. Auf der andern aber hatte die schottische Königin zahlreiche Anhänger in England, sobaß eine Berbinbung bes Prinzen von Spanien mit ber Königin von Schottland in England wie in Frankreich ber spanischen Macht einen neuen großen Rückhalt zu gewähren schien. Und in Schottland selbst regte sich biese Idee. Gegen die mancherlei Bewerber um die hand ber jungen Königin konnten mehr ober minder starke Ausstellungen gemacht werben. Gegen die Bemühungen bes Erzherzog Rarl um bie hand ber Rönigin wandte man ein, er besitze nichts als seinen Degen und den Borzug, der Reffe des katholischen Königs zu sein; wie viel besser ware es, den Sohn besselben auf ben schottischen Thron zu berufen. Lord Lethington, hat es dem spanischen Gesandten in London, Quadra, vorgeschlagen; ber aber wurde von bem König beauftragt, die Sache keineswegs zurückzuweisen. Im tiefen Geheimniß wurden Unterhandlungen über dieselbe begonnen. Aber einmal wurden fie durch den unerwarteten Tod Quadras, welcher Alles angeknüpft hatte, unterbrochen; und überdieß erklärte sich der Herzog von Alba, dessen Gutachten der König einholte, dagegen. Er fragte, ob Alter und Temperament des Prinzen sich wirklich eigne, ihn mit ber Königin von Schottland zu vermählen. Die Aussichten auf den englischen Thron machten den Herzog von Alba nicht gegen die Schwierigkeiten blind, welche eine folche Bermählung herbeiführen würde. England, Frankreich und vielleicht auch der deutsche Raifer würden dagegen sein. Er gab der Erzherzogin bei weitem den Bor-Das vornehmste Motiv auf die Wünsche des taiferlichen aug 2).

2) Schreiben Alba's an den König bei Moun a. a. D. S. 155.

<sup>1)</sup> Un rey tan grande como Vuestra Magestad y que tan propinquo está á la monarquia del mundo. Der spanische Gesandte in Wien an Philipp 19. Jan. 1562 bei Mony Don Carlos et Phil. II. S. 141.

Hofes Rücksicht zu nehmen, lag in dem Verhältniß zu Frankreich. Auch Karl IX. von Frankreich warb um die Hand der Erzher= zogin und schien babei von ben beutschen Fürsten, beren natürliches Interesse seit dem Religionsfrieden in einer weiteren Abson= berung der deutschen Linie von der spanischen lag, unterstützt zu Man meinte bann eine Rückgabe ber von den Franeingenommenen Lanbschaften bes Reiches erwarten und zugleich eine Lösung bes französischen Bündnisses mit ber Türkei, welche eben ihre alten Feindseligkeiten erneuerte, hoffen zu kön= Bu einer solchen Berbindung durfte es nun aber ber nen. König von Spanien nicht kommen lassen. Er wurde von dem kaiserlichen Hofe selbst barauf aufmerksam gemacht, wie viel ihm daran liegen muffe, mit ben deutschen Fürsten in einem guten Vernehmen zu stehen, wenn nicht für den Augenblick, doch für die Zukunft. Ueberhaupt war es eine Grundmaxime des Hauses, sich nicht geradezu entzweien zu laffen. In der brüderlichen Berbindung ihrer beiden Höfe sahen sie einen Moment der beiberseitigen Macht= stellung. Man nahm also die Bermählung ber ältesten. Erzher= zogin mit dem Principe von Spanien in bestimmte Anssicht, ohne jedoch die Beit für dieselbe festzusepen, wozu die andauernde Schwäche des Prinzen einen vielleicht nicht unwilltommenen Anlaß gab. Gonzalo Perez sagte: in der Natur der Fürsten des Hauses Dester= reich liege es, sich langsam zu entwickeln, wie bas benn auch bei Kaiser Karl V. stattgefunden habe. Man schmeichelte sich selbst mit der Hoffnung, daß von Don Carlos bereinst in Folge einer folden Vermählung eine Erneuerung der spanischen Herrschaft über Deutschland ausgehen könne. Bei bem französischen Gefandten findet sich die Nachricht, die Anforderung sei gewesen, Don Carlos zugleich zum römischen König, Nachfolger Maximilian's II. erklären zu lassen1). Die Idee der Universalmonarchie wäre bann auch wie= der erwacht.

Don Carlos selbst war in dieser Angelegenheit vollkommen entschieden. Er wollte weder von Donna Juana noch von Maria Stuart reden hören; dagegen beschäftigte sich seine Einbildungskraft lebhaft mit der österreichischen Vermählung: die junge Erzherzogin schien für ihn wie geschaffen zu sein. War nun aber über den

<sup>1)</sup> St. Sulpice à la reyne-mère 18 Sept. 1564. Il m'a ésté dict de bon lieu, que l'on voudroit, qu'il (l'empereur) faisait eslire le prince d'Espagne pour le roy des Romains et combien que l'ambassadeur de l'empereur ne m'aye voulu confesser qu'il aye parlé de ces conditions, si scais je bien qu'elles ont ésté proposées.

Hauptpunkt kein eigentlicher Zweifel mehr übrig, so regte fich boch die Opposition von Frankreich sofort wieder, als König Karl IX. um die jüngere Erzherzogin Elisabeth zu werben anfing: benn König Philipp hatte auch für biese bereits einen Bräutigam im Sinne feiner Politik gefunden. Es war der junge König Don Sebastian von Portugal, für den er sich verwandte, und zwar aus einer zwiefachen politischen Rücksicht: die eine lag barin, daß von der Vermählung desselben mit einer französischen Prinzessin, der späteren Königin von Navarra, Marguerite, die Rede war, sodaß französischer Einfluß auf ber pyrenäischen Halbinsel Plat gegriffen haben würde, eine Eventualität, welche Philipp II. nicht billigen mochte; die andere war die eben erwähnte Verbindung Frankreichs mit der deutschen Linie des Hauses Defterreich. Die Erzherzogin sollte auch deshalb mit Don Sebastian vermählt werden, damit sie mit Karl IX. nicht vermählt werden könne. Un bem Hofe in Prag, wo Maximilian II. seinen Sit aufgeschlagen, war man geneigt, Die französische Werbung der portugiesischen vorzuziehen; denn wenn Rarl IX. zurückgewiesen werbe, so werbe er sich nach einer Prin= zessin etwa aus bem fächsischen Hause umsehen, was bann biefem Hause eine für Desterreich unbequeme Autorität in Deutschland verschaffen würde. Philipp II. versäumte nichts, um diese Er= wägungen zu widerlegen: denn eine sächfische Vermählung bes Königs von Frankreich sei doch an sich nicht wahrscheinlich, und würde, wenn sie zu Stande fame, bem Hause Sachsen anderweite Feindseligkeiten erwecken; und die beutsche Linie des Hauses Desterreich dürfe sich von einer Berbindung mit bem Hause Frankreich keinen Bortheil versprechen; er selbst habe sich mit einer franzöfischen Prinzessin vermählt; er sähe sich bennoch von Seiten hin von den Franzosen belästigt und bedroht; ebenso ber König von Portugal, in dem Augenblick, als man sich mit dem Vorhaben trage, ihn mit einer französischen Dame zu vermählen; wie falsch würde es sein, auf eine Rückgabe ber dem Reiche ab= genommenen Lanbschaften zu hoffen, und unauflöslich sei bas Bündniß der Franzosen mit den Türken 1). Diese Ansicht von der Lage ber Dinge führte auf die Rothwendigkeit ber bereinstigen Ber= mählung des spanischen Thronerben mit der ältesten Erzherzogin; nur daburch schien Raiser Maximilian von einer engeren Berbin= bung mit Frankreich abgehalten werben zu können.

<sup>1)</sup> Bericht Dietrichstein's vom 18. Mai 1567 bei Koch, Quellen zur Geschichte Kaiser Maximilians, II, S. 187.

# Beziehung zu den Niederlanden. Digression über die kirchliche Politik Philipps II.

Einen neuen Einschlag in biesem Gewebe ber allgemeinen Ver= hältnisse bilbeten die Irrungen in den Niederlanden, die eben in bieser Zeit (1563 und 1564), wenn nicht zu vollem Ausbruch gelangten, boch zu einer Krifis ber Politik führten, von ber ber Principe Don Carlos nahe berührt wurde. Alles beruhte auf bem Gefühl der Gelbständigkeit, welches in dem hohen Abel der Nie= berlande einst unter dem Raiser erwacht und genährt worden war, was ihn doppelt abgeneigt machte, von Spanien aus sich regieren zu laffen. Der Haß, ben fich ber Carbinal Granvella, ber an ber nieber= ländischen Regierung großen Antheil hatte, zuzog, beruhte eben barauf, baß man in ihm den Repräsentanten der spanischen In= teressen, nicht der niederländischen erblicke: die geistliche Regierungsweise, die berselbe einzuführen trachtete, fand in den Herren, benen die Gouvernements der verschiedenen Provinzen zugefallen waren, einen systematischen Wiberstand, ber endlich so weit führte, daß sie sich weigerten, in bem Staatsrath in Bruffel zu erscheinen, so lange ber Carbinal in bemselben Sitz und Stimme habe. 'Die Statthalterin, Herzogin von Parma, trat zwar dieser Anforderung nicht ausbrücklich bei, aber fie ftand boch in zu mannigfachen Beziehungen zu ben Herren, namentlich bem Grafen Egmont, Gouverneur von Flandern, als daß sie sich ihnen offen hätte widerseten sollen; sie meinte zulett selbst, die Ruhe des Landes nur dann erhalten zu können, wenn Granvella entfernt werbe. Namentlich von Frankreich wurden diese Bewegungen schon damals geschürt; von bem Abmiral Coligny zweifelte Niemand, daß er ber spanischen Macht durch die Förderung des protestantischen Elements, das noch in seinen frischesten Impulsen begriffen war, so viel Abbruch als möglich zu thun suche 1). Es machte sich bereits in den Niederlanden bemerkbar; Cardinal Granvella lachte auf, wenn ihn die spanische Inquisition bei ihren Untersuchungen gegen bie Reger um Unterstützung bat: benn nicht mit einem ober bem andern, sondern mit Tausenden habe er es hier zu thun. Granvella selbst verzweifelte, dem andringen= ben Sturm zu widerstehen, und erklärte sich bereit, das Land zu ver= lassen, sobald es der König wünsche. Philipp II. fragte den Herzog von Alba um seinen Rath. Alba war empört über bas Berhalten

<sup>1)</sup> Brief des Königs an Alba. 14. Dezember 1563. Bei Gachard, Correspondance sur les affaires des Pays-bas I. S. 277.

der niederländischen Großen, von denen Mancher verdiene, daß ihm der Ropf vor die Füße gelegt werde, er migbilligte die Entfernung Granvellas 1); aber der König ließ sich, wiewohl nicht ohne in seiner Weise entschuldigende Vorwände zu suchen, zulett boch dazu bewegen. Granvella zog sich nach Burgund zurück, die niederländischen Herren besuchten ben Staatsrath wieder. Einen gewissen Zusammenhang hatte bas auch mit bem Berhältniß zu Deutschland 2). mäßigte und ben Neuerungen selbst in seiner Seele zugethane Maximilian war damit einverstanden; er meinte wohl, der König würde sich einen großen Anhang in Deutschland sichern, wenn er den Verfolgungen wenigstens gegen die Anhänger der Augsburgischen Confession Einhalt thue; ber Religionsfriede binde ihn zwar nicht; aber es werde gut sein, denselben zu beobachten 3). Damit würde bann jener Entwurf einer Bermählung zwischen ber Erzherzogin und Don Carlos zusammengewirkt haben. Zwar findet sich nicht, daß die niederländischen Herren mit dem Prinzen in Verbindung ge= treten wären; aber sie saben in bemselben von langer Zeit ber ihren fünftigen Statthalter. Die Tobesgefahr, in der er in Alcala schwebte, hatte besonders deshalb einen politischen Eindruck in der Welt gemacht, weil dadurch auch das Verhältniß der Niederländer berührt werde, beren Wunsch es sei, nicht direkt von Spanien beherrscht zu werden 4).

Man wird uns erlassen, die Pathologie des Prinzen Don Carlos, die physische oder die geistige, im Einzelnen zu registriren. Im

1) Brief Albas vom 22. Dezember 1563. Gachard, Correspondance sur les affaires des Pays-bas I. S. 278.

<sup>2)</sup> Daß die Riederländer mit der dentschen Opposition, die in den Hänsdeln Johann Friedrich des Mittleren culminirt, einen gewissen Zusammenstang gehabt haben, möchte ich nicht leugnen; die Mittheilungen des Kurssürsten August von Sachsen an Maximilian haben dies ausdrücklich enthalten. Vergl. Koch, Quellen zur Geschichte des Kaiser Maximilian II. S. 42, 43, 45.

<sup>3)</sup> Bergl. Bericht bessen, was der Kaiser in seinem deutschen Briefe vom 2. Inli 1567 an König Philipp II. geschrieben bat, bei Koch, Quellen II, S. 40. Bericht Dietrichstein's vom 10. August 1567, bei Koch a. a. D. I, S. 192.

<sup>4)</sup> Si est à craindre que ceulx de Flandres, les quels s'attendoient bienstot d'avoir ce prince pour gouverneur, ne se sentent fort altérez; asseurant Votre Majesté que l'on les tient icy pour mal d'accord et peu affectionnez à tout ce qu'est par daçà. Bericht bes ranzösischen Gesandten vom 11. Mai 1562 bei Gachard 636. (Ière éd.).

Oktober des Jahres 1565 empfing der König Glückwünsche zur Genefung desselben. Rurz darauf hat Cardinal Granvella dem König
gerathen, wenn er nach den Niederlanden gehe, den Prinzen mitzunehmen, ihm in den verschiedenen Provinzen den Eidschwur als
tünftigen Herren leisten zu lassen, worauf er ein Paar Jahre später
die Statthalterschaft des Landes würde übernehmen können. In Dem aber nahmen die niederländischen Angelegenheiten eine neue Wendung, welche alle Berhältnisse doppelt schwierig machte, in Folge
der kirchlichen Politik des Königs, auf die wir, um die Gegensäte der Zeit in ihrem weiteren Berlauf zu verstehen, näher eingehen müssen.

Das Concilium von Trient war in einem der Herrschaft des Ratholicismus entsprechenden Sinne zu Ende gebracht worden, und es tam nun barauf an, die bort gefaßten Detrete zur Ausführung . zu bringen. In Spanien selbst fand biese Ausführung einige Schwie rigteit. Die Prärogative der Krone, wir möchten sagen des Staates, schienen in den Defreten hier und da außer Acht gesett zu sein. Aber der katholische Eifer, der den König beseelte, hielt ihn von jebem Wiberspruche ab; sein Sinn war barauf gerichtet, die Bereinigung ber Lanbschaften, welche fein Reich ausmachte, auf bie strenge Handhabung der katholischen Religion zu gründen. Castilien bereits als das vornehmste aller seiner Länder an. Leicht entschloß er sich, - benn er muffe ein Beispiel geben, bem die andern nachfolgen könnten —, zur Annahme ber Detrete, wenngleich sie ben weltlichen Interessen nicht burchaus entsprachen. In Spanien selbst ward er durch die Inquisition, welche sich gegen jede Abweichung richtete, babei unterstützt. Man kann nicht mit Grund fagen, daß Philipp II. die Inquisition in der besondern Form, die sie in Spanien angenommen hatte, überall habe einführen wollen. In Reapel und Mailand wurde dies unmöglich. Aber allenthalben hielt er an der durch die allgemeinen kirchlichen Gesetze gegründeten kanonischen Inquisition fest, die er in aller ihrer Strenge in den Niederlanden zur Ausführung bringen wollte. Er fließ dabei auf einen Wiberftand in der Population, der zugleich von den vornehmen Herren getheilt murde. Denn schon waren bort die Ibeen der kirchlichen Reformation im lebendigsten Fortschritt; von Deutschland, von Frankreich, von England her brangen sie ein. Es war der Kampf gegen ein mächtiges Element der Welt, welchen Philipp durch seine kirchliche Anordnungen unter-

<sup>1)</sup> Schreiben Granvellas an den König vom 15. Oktober 1565 bei Gachard Correspondance de Philippe II. S. 371.

nahm. Wenn man sich in jene Zeiten zurückbersett, in benen bie Nieberlande, noch ungetheilt, dem König aus dem Hause Burgund gehorchten, und sich der kommerziellen und der maritimen Macht erinnert, welche sie besaßen, so war es ein Entschluß, ben man politisch nicht opportun nennen konnte, eben an biesem Punkte ben großen Gegensas, der die Welt spaltete, zur Entscheidung zu bringen. Die nieberländischen Herren hatten dagegen eine rein politische Einwendung zu machen. Sie hatten schon ber Einrichtung ber neuen Bisthümer widerstrebt, weil fie der Verfassung des Lan= bes nicht entspreche; fie hielten ben Rönig nicht für befugt, die Beschlüsse von Trient ohne Beirath der Stände als ein all= gemeines Landesgesetz zu verkündigen. Der König sah barin aber feine eigenste Angelegenheit. In Brüffel wurde eine Conferenz von bischöflichen und weltlichen Räthen gehalten, in der man kirchliche Provinzialeinrichtungen feststellte, wie sie ben Satungen von Trient gemäß warrn. Die Statthalterin verwies die weltlichen Behörben, so gut wie die geistlichen, auf die Beobachtung jener Damit gewann aber die kanonische Inquisition einen Defrete. neuen Rückhalt; ber vornehmste Inquisitor von Löwen, Titelmanus schritt zu Gewaltsamkeiten, die das Land sich nicht gefallen lassen tvollte. Wohl bezog sich ber König hierbei auf die strengen Berorbnungen seines Baters. Aber man brachte in Erinnerung, daß bieser selbst auf den Rath der bamaligen Statthalterin, Königin Maria, von der Inquisition Abstand genommen habe<sup>1</sup>). Die weltliche Gewalt sah darin einen Uebergriff der geiftlichen. Die Herren erklärten fich mit Entschiebenheit bagegen; hauptsächlich aus ihnen, namentlich ben Rittern bes golbenen Bließes, war ber Staatsrath zusammengesett, bessen Beschlüssen jedoch burch ben geheimen Rath nicht selten Abbruch gethan wurde; sie forberten ben König auf, die Präeminenz des Staatsrathes anzuerkennen, und wurden nicht mübe, auf die Berufung von allgemeinen Ständen zu bringen. fie hierbei mit benachbarten Reichen in irgend eine Verbindung getreten seien, babon findet sich keine Spur; sie waren vielmehr ehrgeizig, die Grenzen des Landes nach allen Seiten hin zu vertbeibigen. Aber innerhalb deffelben wollten sie von bem Antheil an der Ausübung der höchsten Gewalt, den sie bereits besaßen, nichts einbüßen. Fast ohne Ausnahme katholisch, wollten sie sich boch nicht die klerikale Mucht über den Kopf wachsen lassen. In diesem Sinne

<sup>1)</sup> Schreiben ber Statthalterin an König Philipp vom 9. Januar 1566 bei Gachard, Correspondance I. S. 387.

sprach sich Graf Egmont, der in den ersten Monaten des Jahres 1565 nach Spanien ging, bei bem König aus. Er wurde von demselben scheinbar sehr gut aufgenommen, und erlangte einige besondere Zugeständnisse zu seinem Gunften; auch die besten Ber= sicherungen in der allgemeinen Angelegenheit. Gegen Ende April 1565 kam er wieder nach Bruffel zurück, nicht ohne ein erhöhtes Selbstgefühl darüber, daß er so Bieles erreicht habe; er rühmte sich wohl des Ansehens, das er beim Könige genieße. Philipp II. hatte jeboch mit allebem, was er verlauten ließ, niemals an eine wirk. liche Nachgiebigkeit in kirchlicher Beziehung gedacht. Unmittelbar nach der Abreise des Grafen ließ er Befehle an die Statthalterin abgehen, welche eine Verschärfung der Inquisition, damals be= sonders gegen die Baptisten gerichtet, anordneten. Der Inhalt und der Ton derselben waren den niederländischen Herren gleich unerwartet; ihre Verbindung, die bisher schon immer bestanden, gewann dadurch eine neue Verkittung. Eine Vergrößerung ihrer Autorität im Staatsrath, ober gar eine Berufung der General= stände durften sie nicht erwarten. Allein auch zur Ausführung der königlichen Befehle die Hand zu bieten, waren sie nicht gesonnen. Sie ließen geschehen, daß sich in dem niederen Abel eine Confö= deration bildete, welche die Abschaffung der Inquisition und die Ermäßigung der alten Sbikte auf ihre Fahnen schrieb. Man sah fie in starken Trupps in Bruffel einreiten und der Regentin eine Bittschrift übergeben, welche diese Forderungen enthielt. strationen, die nun doch von dem Wege der Gesetlichkeit weit ab= wichen, sodaß die Regentin die Gouverneurs und Herren zu einer Unterdrückung dieser Bewegung auffordern durfte. Sie fand aber eine allgemeine Abneigung bei benfelben. Ihre Verbindung, die bisher schon immer bestanden, hatte durch den Lauf der Ereignisse eine neue Berstärkung gewonnen. Sie sagten, sie wollten nicht veranlassen, daß 50-60,000 Menschen verbrannt würden, wie das die alte und noch in Spanien gehandhabte Praxis der Inquisition war; sie bezogen sich wohl auf die Stimmung der ihnen untergebenen Hommes d'Armes, welche nicht dahin gebracht werden könnten, die Inquisition zu unterstützen ober die Predigten zu verhin= dern 1). Unleugbar ist, daß sich hierdurch die allgemeine Ordnung, die auf der Uebereinstimmung der höchsten Gewalt mit den aus= führenden Behörden beruht, auflöste. Ein Bilbersturm brach aus, der das Land mit Unordnung und Eigenmächtigkeit erfüllte.

<sup>1)</sup> Bergl. S. Wb. 35-36. S. 370.

v. Rante's Werte. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammtausg.

Statthalterin lag dem König an, die Forderungen, die man machte, zu genehmigen; zwei ber vornehmsten Herren, Montigny Berghes, Beide jedoch zögernd, begaben sich nach Spanien, um dem König die Nothwendigkeit, die Ordnung durch eine Ermäßigung seiner Befehle wiederherzustellen, einleuchtend zu machen. Herzogin sagte wohl, wenn der König nur jetzt nachgebe, so würde er bes künftigen Gehorsams durch einen neuen Gid der Treue versichert werden. Der König antwortete: wer den ersten Eid ge= brochen, werde auch einen zweiten nicht halten 1). Dennoch hat er sowohl in seinem Schreiben an die Statthalterin, wie in seinen Aubienzen mit Montigny, sich zur Nachgiebigkeit bereit erklärt; er hat in der That zugestanden, daß von der Inquisition nicht weiter bie Rebe sein solle, vorausgesett, daß die neuen Bischöfe überall eingeführt würben; er hat ferner die Herzogin aufgeforbert, ihm einen anderweiten Entwurf zur Moberation ber Plakate einzureichen; benn einen ersten hatte er abgelehnt; er hatte endlich eine allge= meine Amnestie in Aussicht gestellt. Auf diese Weise wäre bann die Herstellung ber Ruhe wahrscheinlich, wenigstens möglich gewesen. Sollte aber der Sinn Philipps II. wirklich dahingegangen sein? hätte bann Concessionen gemacht, welche er nicht machen zu wollen erklärt hatte, und die seinem kirchlichen Begriff zuwider= liefen. In der That waren seine Absichten eben die entgegengesetzten. Am 9. August protestirte er in Gegenwart des Herzogs Alba und einiger Rechtsgelehrten mit einer gemessenen Feierlichkeit gegen die bindende Kraft der der Regentin ertheilten Autorisation, den bei den Unruhen Betheiligten Amnestie zu gewähren: denn er habe bieselbe, durch die besonderen Umstände veranlaßt, nicht freiwillig gegeben; im Gegentheil, er behalte sich vor, die Schuldigen zu bestrafen, namentlich die vornehmsten Urheber und Beförderer bes Aufruhrs?). Man sieht von selbst, was es zu bedeuten hat, daß Alba, der schon immer zu den strengsten Maßregeln gerathen hatte, nach den Niederlanden zu gehen bestimmt wurde. Die Gefinnungen ber Königs lernt man vollkommen aus den Instructionen kennen, die er seinem Gesandten in Rom zugehen ließ; er sagte: seinem Zugeständniß über die Inquisition, hätte er wol den Papst befragen sollen, aber es sei bazu keine Beit gewesen, und vielleicht

<sup>1)</sup> Schreiben des Königs an die Statthalterin vom 2. August 1566 bei Gachard, Correspondance de Philipp II. I. S. 478. N. 427.

<sup>2)</sup> Gachard, Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Pays-bas I. S. 443. N. 440. Bergl. Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 257. (IIème éd.)

sei es so am besten: denn der Papst allein habe das Recht, die Inquisition zu widerrufen, wie er sie eingesett habe. Bezug auf die Moderation der Plakate versicherte er, er werde keine Ermäßigung annehmen, wenn baburch die Büchtigung ber Bösen auf irgend eine Weise gehemmt würde; die Amnestie habe er nur für Vergehungen bewilligt, die gegen ihn selbst begangen worden seien. Er hielt also ben kirchlichen Begriff in aller seiner Ausdehnung fest. Er läßt dem Papst fagen, ehe er etwas zulasse, was zum Nach= theil der Religion und des Dienstes Gottes gereiche, wolle er alle seine Staaten und hundert Leben, wenn er sie hätte, verlieren. "Ich will kein Fürst von Ketern sein". Er wolle, sagt er, die Sache in den Nieberlanden beilegen, wenn irgend möglich, ohne Anwendung der Gewalt: denn er sehe wohl, daß eine solche zum Verderben des Landes gereichen werde; aber wenn es nicht möglich sei, werde er bennoch dazu greifen; er werde dann selbst der Executor seiner Beschlüsse fein: keine Gefahr, weber ber Ruin jener Landschaften, noch ber Ruin seiner übrigen Länder solle ihn von dem abhalten, was ein driftlicher Fürst zur Chre Gottes thun muffe 1)."

Die Erklärung ist gleichsam ein Programm für die Zukunft der spanischen Monarchie: in den Niederlanden kam der große Gegensatz nochmals zum Vorschein, entweder Unterwerfung unter den katholischen Glauben, oder Anwendung der Gewalt auf jede Gefahr, selbst auf die des Verlustes der übrigen Staaten, aus denen sie sich zusammensetzt.

#### Oppositionelles Berhalten des Prinzen zu seinem Bater.

Von diesem großen Conflikt der Interessen und der Mei= nungen wurde nun der Principe Don Carlos unmittelbar berührt.

Wir fassen zunächst den Zustand ins Auge, in welchem er sich überhaupt befand.

Er hatte bisher noch immer an seinem früheren Lehrer Honorato Juan einen intimen Freund und Rathgeber gehabt. Honorato war indessen zum Bischof von Osma ernannt worden. Der Brieswechsel, den der Prinz mit ihm unterhielt, zeugt von Herzlichkeit und Vertraulichkeit. "Mein Meister," schreibt er demselben am 23. Januar 1565, "Gott weiß es, wie sehr mich die Ankunft der Tochter des Marques von Cortes erfreut hat. Denn auch Ihr

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an Luis be Requesens vom 12. August 1566 bei Gachard, Correspondance I. S. 445.

werdet nun sogleich kommen. Thut es nur sogleich, und wenn Ihr kommt, so laßt es mich sogleich wissen 1)." Man hat diese Briefe schlecht geschrieben gefunden; und wahr ist, daß sich darin Verzstöße wider die Regeln des Styls sinden, nach denen man sie eben maß: indeß sie zeigen am besten seinen dringenden Wunsch, den früheren Lehrer wieder zu sehen. "Mein bester Freund," redet er ihn an, "den ich im Leben habe; ich werde thun, was ihr mich lehrt."

Da war es ihm nun sehr leid, daß die Gesetze der Rirche, jüngst durch das Trienter Concilium erneut und eingeschärft, seinen Freund zur Residenz in dem ihm übertragenen Bisthum verpflichteten und ihm den Ausenthalt am Hose untersagten. Er nahm keinen Anstand den Papst um eine Vergünstigung in dieser Sache anzugeshen: dem Bischof, der ihm von Jugend auf die treuen Dienste eines Lehrers erwiesen, möge der Papst die Erlaubniß gewähren, von Zeit zu Zeit am Hose bei ihm zu leben. Des väterlichen Rathes, des gewohnten Gespräches desselben, entbehrt er nicht ohne Schmerzen. Den 15. Mai 1566 erlaubte Papst Vius V. dem Bischof alle Jahre eine sechsmonatliche Entsernung von seiner Diöcese; dadurch, daß er immer einige Monate bei dem Prinzen zubringe und ihm mit Treue und Sorgfalt und väterlicher Liebe zur Seite stehe, werde er dem kirchlichen Gemeinwesen nicht geringen Nuzen verschaffen.

Indem dies Breve erging, ließ die zunehmende Krankheit Onorato Juans wenig Hoffnung, daß es zur Ausführung kommen würde. Schon im Januar war derselbe so schwach, daß er vor Allem Bedacht nehmen mußte, seine Gesundheit herzustellen. Er versichert dem Prinzen, wenn es Gott gefalle, ihm diese wiederzugeben, werde er kommen, um sein ganzes Leben im Dienst desselben zuzusbringen, und darin zu sterben: das sei sein Wunsch.

Indessen versäumte er nicht, da er es mündlich nicht vermochte, ihm seine Ermahnungen schristlich zu ertheilen. Sie sind merkwürdig, weil man daraus den Zustand des Prinzen in dieser Zeit und, was man vornehmlich an ihm aussetzte, authentisch abnimmt.

Wenn der Bischof den Prinzen zuerst ermahnt, den Befehlen Gottes nicht allein innerlich, sondern auch äußerlich Folge zu leisten, der Messe mit Aufmerksamkeit beizuwohnen, der Kirche und ihren Dienern und den Mönchsorden, einem wie den andern, Ehrfurcht zu beweisen, vornehmlich aber, die Sache des heiligen Officiums

1) Athanasius Kircher, Principis archetypon S. 182.

für die seinige zu halten, auch um deswillen, was dasselbe zur Ruhe und guten Regierung dieser Reiche beitrage, so darf man daraus schließen, daß es Carlos an diesem äußerlichen Dienst habe fehlen lassen.

Alsbann rebet er ihm eindringlich zu, daß er seinem Bater gehorchen, ihm dienen, ihn in allem, was er fordere, zufriedenstellen möge. Das sei Gottes Gebot: von allen Geboten diesem allein habe Gott das Versprechen einer zeitlichen Belohnung hinzugefügt: es diene zur Genugthuung des Bolkes, welches die Söhne gern ihren Vätern gehorsam sehe: es sei der gerade Weg, seine Sachen glücklich hinauszuführen; jeder andere sei voll Gefahr und bringe in offenbare Bedrängniß.

Am längsten verweilt der Bischof dabei, daß der Prinz seine eigenen Diener, und die Diener seines Vaters mit Freundlichkeit und Güte behandeln möge. Oft hat Don Carlos selber bekannt, daß er es daran habe sehlen lassen. Der alte Lehrer ermahnt ihn, alle, welche sich an ihn wenden würden, mit Ausmerksamkeit anzuhören, und ihnen wenige und deutliche Worte zu erwidern. Nicht allzuviel fragen soll er sie: es möchten Dinge vorkommen, von denen sie lieber schwiegen. Er möge sich nicht zu genau nach dem Leben und den Mängeln der Leute erkundigen. Wer viel wisse, verrathe viel. Jeder wünsche sich von seinem Fürsten hochgehalten zu sehen. Die Erkundigung selbst könne nicht geheim bleiben. Zu großer Unruhe in seinem eigenen Haus und dem Königreich habe das schon Anlaß gegeben.

Indem er ihm dergestalt Ruhe, Gehorsam, Schonung Anderer mit wohlerwogenen Gründen zur Pslicht macht, drückt er die Hossenung aus, daß er die Liebe Gottes und der Menschen erwerben und sich zu jenen großen Geschäften fähig machen werde, welche die Zeit fordere, in der ihn Gott habe lassen geboren werden 1).

Wie gut wäre es gewesen, wenn ein so wohlgesinnter Lehrer zu diesem Erfolg selbst hätte beitragen können. Bereits im Jahre 1566 aber starb Onorato unerwartet. In seinem Testament liegt noch ein Zeugniß für den Prinzen selbst.

Er ernannte ihn zum Vollstrecker desselben: er möge hinzu= fügen oder hintansetzen, was er wolle: was er verordnen werde, sollte so fest sein, als sinde es sich in diesem seinem Codicill selber. Und doch hatte Honorato Juan Brüder und Vettern: zwischen Lehrer

<sup>1)</sup> Schreiben Don Juans vom 10. Januar 1566. Athanasius Kircher, Principis Archetypon. S. 186.

und Schüler waltete wechselseitig ein reines und heiliges Vertrauen ob.

Nicht eben einen andern Freund, aber einen wohlwollenden Bekannten und Beobachter hatte ber Pring an dem kaiserlichen Gesandten Dietrichstein, der ihm doppelt werth war, weil der Raiser bereits unzweifelhaft als sein künftiger Schwiegervater betrachtet wurde. In Spanien hatte es ben besten Einbruck gemacht, daß der Kaiser bei einer neuen ernstlichen Bewerbung bes Königs von Frankreich um seine älteste Tochter Anna bem Prinzen von Spanien den Vorzug gab. Bei der immer erneuer= ten Unzuverlässigkeit, in welcher die französische Politik sich bewegte, gereichte es bem spanischen Hof zu großer Genugthuung, daß das Verständniß der beiden Linien bes Hauses Desterreich baburch für alle Zukunft festgestellt werde. Der Prinz ließ darüber, daß der Raiser seinem Vater — benn so brückte er sich bescheibentlich aus den Vorzug vor dem König von Frankreich gegeben habe, seine Dankbarkeit versichern 1). Dietrichstein nahm jest die früheren ungunstigen Schilderungen, die er von dem Prinzen gemacht hatte, aleichsam zurück: benn er sei jest gesünder und fräftiger und ver= spreche, ein guter Chemann zu werben. Das Berhältniß zwischen Bater und Sohn war wenigftens nicht schlecht. Der König kam, wenn er verreifte, auf das Zimmer des Prinzen, um Abschied von ihm zu nehmen. Diesen finden wir wohl am Sommeraufenthalt in Segovia theilnehmen. Doch fehlt es auch nicht an mancherlei Anlässen zum Zerwürfniß. Was man bem Prinzen am meisten zur Last legte, war seine Unmäßigkeit im Essen, nicht gerabe im Trinken — benn er trank nur Wasser; aber bies konnte er nicht falt genug bekommen und hielt bann auch kein Maß barin. Gigentlich zufrieden waren boch aber ber Bater und der Sohn nie mit einander. Der Bater zögerte, über die beschlossene Heirath eine befinitive Bestimmung zu treffen; ber Prinz wurde darüber um so mißvergnügter, ba er den Grund davon nur darin erblickte, bag ber König in diesem Falle genöthigt sein würde, ihm größere Selbstän= bigkeit zu gewähren und ihn nicht mehr zu behandeln wie ein Rind. Er sprach fich bann über benselben nicht mit der Rücksicht aus, Die alle anderen beobachteten.

<sup>1) &</sup>quot;Der Printz hat mir auch bevohlen. E. k. M. zu vermelden, wie hoch er sich dieser freuntlichen erzaigung gegen seinen Batern erfreidt habe, neben Erbietung seiner Dienst und großer Danksagung." Dietrichstein in seinem Bericht vom 12. Februar 1568 bei Koch a. a. D., S. 135.

Zwischen dem König Philipp II. und dem Kaiser Maxi= milian II. schwebten mannigfache Unterhandlungen von sehr bedeutendem Inhalt. Man war verschiedener Meinung über die Behandlung des Herzogs von Toscana, eine Sache, in der der Prinz mehr Partei für den Kaiser nahm; über die dem beutschen Reiche aus ben Niederlanden zu zahlende Contribution, welche hintangehalten wurde; über die Hülfe gegen die Türken, zu beren Leistung man sich in Spanien verpflichtet erklärte, ohne doch wirklich etwas zu thun; endlich auch über die religiösen Angelegenheiten; ber Raiser forberte bie Gestattung ber Priesterehe für das Reich und für seine Erblande; der König wirkte an dem römischen Hof dagegen: denn das würde, — so wurde er von seinem Theologen belehrt —, nur weitern Abfall veranlassen. Dietrichstein schlug eine Zusammenkunft zwischen bem Raiser und dem König vor, wozu die Reise Philipps nach den Niederlanden Gelegenheit geben werde. Auch Granvella hatte dem König gerathen, erst nach Italien zu gehen, etwa nach Genua, und von da her die Niederlande zu besuchen. Dietrichstein urtheilte, daß die Zusammenkunft alsdann in Insbruck stattfinden könne. Er hielt die Sache im August 1566 für beschlossen. Die Absicht war, daß der Pring seinen Bater begleiten solle. In dieser Reise concentrirten sich alle damaligen Entwürfe und der Prinz ergriff fie mit seiner gewohnten Heftigkeit.

Im December 1566 fand eine Versammlung der Cortes in Madrid statt, in welcher der König seine Reise nach den Nieder-landen als eine Sache ankündigte, der er nicht ausweichen könne, und für die er die Geldbeihülse der Cortes in Anspruch nehme. Diese waren nicht dagegen, aber sie warsen die Frage auf, wie die Regierung in Abwesenheit des Königs versehen werden solle; sie waren der Meinung, sie müsse dann dem Prinzen übertragen werden und dieser in Spanien zurückbleiben. Der Prinz gerieth hierüber in lebhaste Aufregung; er begab sich selbst in die Versammlung der Cortes und erklärte einen Jeden, der diesen Antrag machen werde, sür seinen Feind; er legte Werth darauf, daß er sich von seinem Vater nicht werde trennen lassen, und brachte zugleich seine Versmählung, welche diesem überlassen werden müsse, in Anregung 1). Er ließ dabei eine Nichtbeachtung aller konstitutionellen Regeln bliden, welche Aussehen und Schrecken erregte. Man erstaunt,

<sup>1)</sup> Sachard, Don Carlos et Philippe II. S. 390. Ière éd. S. 291. IIème éd.

baß ber Prinz soviel Werth darauf legt, nicht etwa von seinem Bater getrennt zu werden. Der kaiserliche Gesandte berichtet darüber dem Kaiser: die Hoffnung des Prinzen ist, wenn er in die Niederlande kommt, die zwei Dinge, die ihm am meisten am Herzen liegen, zu erreichen: die Heirath mit der Tochter Ew. Majestät und größere Freisheit, als er bisher gehabt; Nichts schmerze ihn mehr, als daß sein Bater die Heirath verzögere und ihm dei seinen Jahren nicht mehr Gewalt und Freiheit lasse; die Berzögerung der Vermählung rühre eben daher, daß der Bater glaube, er werde ihm, wenn er vermählt sei, mehr Gewalt geben müssen, oder der Prinz werde sie sich selbst nehmen; er rechne dabei darauf, den Kaiser auf seiner Seite zu haben 1).

Es entsteht nun die Frage, in welchem Verhältniß der Prinz zu der niederländischen Bewegung überhaupt gestanden hat. Alte und wohlunterrichtete Historiker haben behauptet, er sei mit Egmont in Verbindung gewesen, und was ware an sich wahrscheinlicher, als daß der hochangesehene kriegsberühmte Graf bei seiner An= wesenheit in Spanien die Bekanntschaft bes Prinzen gemacht habe ober vielmehr der Prinz die seine 2)? Dagegen ist eingewendet worden, daß sich in den archivalischen Papieren keine Spur einer Berbindung des Prinzen mit ben niederländischen Großen gefunden habe. Irre ich nicht, so ist eine solche boch vor= handen. Bei den Maßregeln, die für den Fall des Ablebens von Berghes zur vorläufigen Besitznahme seiner Güter zugleich der Verhinderung einer Flucht Montignys, — es sind die beiden Gefandten, welche dem König die Nothwendigkeit einer nachgiebigen Haltung in den Niederlanden vorstellen wollten. getroffen wurden, bemerkt der König in seinem Schreiben an Ruy Gomez, der zugleich mit Spinosa und Carir, zur Ausführung der Maßregeln angewiesen wurde, es verstehe sich, daß ber Prinz Don

<sup>1)</sup> Seine hoffnung ist, das er ins Niderland thum, die zwei ding, die Ime hieroz am maisten angelegen, zu bethumen, Nemblichen E. M. tochter heprat, dan auch mererer freiheit und libertaet alls er disher gehabt und schmertzen Ime dise zwo sachen nit wenig, das sein vater die heprat so wenig befordert und ime zu disen jaren nit mer gewalt und freiheit last. Bedunkt ime, sein vater unterlas es aus khainer anderen ursach den das er Ime nit traw und besorg trag alls pallt er ven heprat, werde er Ime mer Gewalt geben muessen, oder das er sich werde untersten, ime selbst zu nemen; und ist der ansichten, das er E. M. seiner parthel und seiten haben werde. Bericht Dietrichsteins vom 8. Januar 1567 bei Koch, I, S. 178.

<sup>2)</sup> Vergl. W. A. Schmidt, Epochen und Katastrophen. S. 319.

Carlos von alledem nichts erfahren dürfe 1). Warum aber sollte der Prinz Nichts davon erfahren? Ein anderer Grund läßt sich gar nicht benken, als daß er mit ber Behandlung, welche ben beiden Gesandten zu Theil wurde, die man gleichsam als Feinde behandelte, nicht einverstanden war. Wenn nun die Erzählung eines an sich glaubwürdigen Geschichtschreibers, auf dessen Zeugniß wir in vielen Punkten angewiesen sind, Cabrera, mit einer Andeutung in einem königlichen Schreiben zusammentrifft: so barf man sie, denke ich, nicht in Abrede stellen. Noch schwankte die Entscheidung zwischen der An= wendung der äußersten Mittel, die man bereits beschlossen hatte, und eines gemäßigten Verhaltens, das noch in Aussicht gestellt wurde. Historisch kann kein Zweifel sein, daß der Pring für das Zweite war; er hoffte und wünschte noch eine Aussöhnung mit den niederländischen Herren, seinen Orbensgenossen, welche ihre Hoffnung auf ihn gesetzt Dieser Gesinnung war nun auch ber Kaiser. Er hat ben König ausdrücklich vor den Gefahren, in welche er sich durch Anwendung der Gewalt in den Niederlanden stürzen werde, ge= warnt und ihm seine Dazwischenkunft angeboten 2); sodaß man wohl ohne Bedenken annehmen darf, daß sich der Raiser, die nieder= ländischen Herren und ber Prinz in einer gewissen, inneren Ueber= einstimmung befanden. Man begreift die Aufregung, in welche der Prinz gerieth, als nun der Herzog von Alba, von dem man nicht zweifeln konnte, daß er zur Anwendung der Gewalt schreiten werde, nachdem er seine Abschiedsaudienz bei dem König gehabt, auch ihm einen Abschiedsbesuch machte; er soll seinen Dolch gegen Alba gezückt haben. Aber auch damals war doch immer die Reise des Königs, an der der Prinz theilzunehmen gebachte, vorbehalten.

Am 19. März 1567 wurde die Abreise des Königs durch allerlei Erlasse so gut wie angekündigt. Der Plan Philipps

<sup>1)</sup> Durch diese Bemerkungen bekommen einige andere Andeutungen Gewicht, z. B. daß Philipp sich weigerte, Ruy Gomez zur Zusammenkunst nach Bayonne gehen zu lassen, weil dieser den Prinzen nach Guadaloupe begleiten müsse, da man diesen sonst nicht wiedersinden werde, wo man ihn lasse, (Bericht von St. Sulpice vom 16. März 1565 bei Gachard Don Carlos et Philippe II. S. 168 lère éd. S. 143. IIème éd.), wodurch die Angabe Cabreras, daß der Prinz schon damals habe stiehen wollen, eine gewisse Bestätigung erhält. — Bon der Berbindung des Prinzen mit Montigny hörte auch Fourquevaux (Mony S. 183).

<sup>2)</sup> Bericht Dietrichsteins vom 4. November 1566, bei Koch I, S. 170. Bergl. Bericht bessen, was der Kaiser in seinem deutschen Briefe vom 2. Juli 1567 an Philipp II. schrieb, bei Koch II, S. 41.

sollte sein, den Prinzen erst nach den verschiedenen Hauptstädten der aragonischen Krone zu führen, wo die Stände ihm schwören sollten; dann ihn nach Italien mitzunehmen, in Mailand eine Zusammenstunft mit dem Papst, in Insbruck eine mit dem Kaiser zu halten, und sich dann nach den Niederlanden zu begeben.

Sine besondere Rücksicht bildete es immer, daß der österreichische Hof abgehalten werden mußte, die Vermählung der jüngeren Erzherzogin mit dem König von Frankreich zu bewilligen. Für Maxismilian lag dazu ein besonderes Motiv in dem Türkenkrieg, der
wieder ausdrach; er wollte sich in einem solchen Augenblick nicht
auch die Feindschaft von Frankreich zuziehen. Allein eine neue
Mission des Königs von Spanien, die im Juli eintraf, hielt ihn
bei dessen Gesichtspunkten sest. Philipps Absicht war damals nicht
über Italien, sondern unmittelbar zur See die Reise nach den Riederlanden zu unternehmen. Der Kaiser wünschte nichts mehr, als
die ihm schon so lange versprochene Zusammenkunft; er hat wohl
gesagt — denn schon war er in einem Zustand krankhafter Schwäche
— er wolle sich, wenn es nöthig wäre, auf den Schultern seiner
Diener dahin tragen lassen. Die Vermählung des Prinzen mit
der Erzherzogin Anna war dabei unausschälch im Auge behalten.

Wenn der Prinz aufs Neue wunderliche und gehässige Ungeberdigkeiten ausübte, so schrieb man das an dem Hose dem immer erneuerten Verdruß über die Saumseligkeit, mit welcher der Vater seine Heirath betreibe, zu. Noch im Juni und Juli dauerten die Vordereitungen zur Reise an; Don Carlos und die beiden answesenden österreichischen Erzherzoge Rudolph und Ernst erhielten die Weisung, sich bereit zu halten (26. Juni). Don Carlos ließ schon den König von Frankreich um einen Paß für den Durchzug seiner Pferde (50) bitten. Am 15. Juli wiederholte Philipp seine Aufforderung, die Vordereitungen zu beeilen. Bei der Publikation der Cortesbeschlüsse (21. Juli) erklärte der König, daß er nach den Niederlanden reisen werde; er fügte hinzu, daß das Verhalten schlechter Unterthanen seinen Entschluß veranlaßt habe.

Die Vorbereitungen waren so weit gediehen wie möglich, die königliche Garde hatte schon Befehl erhalten, sich nach Corusta zu begeben: dann aber traten Schwankungen ein. Sollte dieser König, der eben damals auf die erste Nachricht von einer Morisken= bewegung in den Orten von zweiselhaftem Sehorsam Veranstaltungen traf, um sich ihrer Oberhäupter zu bemächtigen; der dem König von Frankreich immer wiederholt hatte, in seinen Kriegen gegen die

Hugenotten sei nur ein dieselben zu Grunde richtender Anführer im Stande, ihn zu retten, sollte er nicht erst warten, bis auch in den Niederlanden die Häupter überwältigt und gezüchtigt worden waren?

In der Nacht vom 21. zum 22. August traf ein Courier vom Herzog von Alba ein, welcher meldete, daß er, ohne Hinderniß zu finden, in den Niederlanden angekommen sei. Der Nuntius bes Papstes verhehlte dem König nicht, daß die Welt sein Zurückleiben nicht zu seinen Gunsten auslegen werbe; der heilige Bater werde es mit dem größten Leidwesen vernehmen (8. September). 19. September traf bann die Nachricht ein, daß sich der Herzog von Alba der Personen Egmonts und Horns versichert habe. Der König antwortete bem Papste burch eine Instruktion für seinen Gesandten Luis de Requesens. Er sagt darin: seine Abreise nach den Niederlanden sei auf Anfang August festgesetzt gewesen, in der Erwartung, der Herzog von Alba werde mit den Truppen, welche die Unterwerfung der Niederlande ausführen sollten, in dieser Zeit bereits angekommen sein; dann würde er sich bahin begeben haben, um Ruhe und Ordnung herzustellen. Aber der Herzog sei später angekommen, als man gemeint habe. In diesem Jahre sei daher seine Reise unmöglich. Im künftigen Frühjahr aber solle sie statt= finden 1). Spinosa hat gesagt: wenn die Welt nicht untergehe, und wenn der König im künftigen Frühjahr noch am Leben sei, werde er die Reise vollziehen 2).

In Wien war Erzherzogin Anna trostlos hierüber. Der Kaiser war zufrieden, daß die Zusammenkunft, die ihm sehr am Herzen liege, bis ins Frühjahr verschoben werde; er freute sich darauf, dann die Bekanntschaft des Prinzen zu machen. Wie aber war diesem selbst zu Nuthe?

Im September brach der Haß zwischen Bater und Sohn wieder lebhaft aus. Der französische Gesandte schreibt: der Sohn hasse den Bater, der Bater nicht minder den Sohn.

#### Fluchtentwürfe des Prinzen. Seine Gefangensetzung.

Man wird, denke ich, dem Andenken Philipps II. nicht Unrecht thun, wenn man annimmt, daß alle seine scheinbaren Vorbereitungen

1) König Philipp an Don Luis de Requesens y Zuniga, am 22. September 1567 bei Gachard Don Carlos et Philippe II. S. 433. (Ière éd.)

2) Der Erzbischof von Rossano an den Cardinal Alessandrino am 20. September 1567, Gachard, Don Carlos et Philippe II. S. 326. (Mème ed.), vergl. Bibl. nationale (à Madrid) S. 105.

barauf berechnet waren, dem Herzog von Alba Zeit zu verschaffen, von Italien her nach den Niederlanden vorzurücken, ohne daß man es fürchtete. Die Vorbereitungen waren im Sinne der Versöhnung; die Sendnng Albas aber auf Anwendung der Gewalt berechnet. Von diesem inneren Widerstreit der Absichten und ihrem Wechsel wurde nun kein Mensch so lebhaft betroffen, wie der Prinz Don Carlos.

Wenn es der Ehrgeiz des Prinzen gewesen war, an der Beruhigung der Niederlande Theil zu nehmen, und zugleich mit dem Raiser in Verbindung zu treten, um eine selbstständige Stellung zu gewinnen; so war jetzt ein Anderer, in dem er seinen vornehmsten Gegner sah, zu Macht und Autorität gelangt. Mon= tigny, ber im Sinne ber Vermittlung arbeitete, an bem auch ber Prinz festhielt, war verhaftet und in ein Staatsgefängniß abge-Wenn man die allgemeinen Weltverhältnisse und führt worden. die Fragen für die Zukunft, die darin vorlagen, ins Auge faßt: so ist unleugbar, daß Philipp II. auf der einen, sein Sohn Don Carlos auf der anderen Seite stand. Auf der einen nehmlich war die volle Restauration des Katholicismus und eine damit verbun= bene streng monarchische Tenbenz in Aussicht genommen; auf ber anberen Seite standen die hergebrachten, mit einer gewissen Selbstän= digkeit der Provinzen vereinbaren politischen Verhältnisse, eine Ermäßigung ber religiösen Disciplin, eine Milberung ber Hierarchie. Für das Erste hatte Philipp jest entschieden Partei genommen. Auf ber anderen Seite bewegten sich die zugleich von persönlichem Chr= geiz getragenen Entwürfe seines Sohnes, die nun in diesem Augen= blick auf bas stärkste zurückgewiesen wurden. Dem Prinzen kam zu Ohren, daß ihn der König, sein Bater, zur Bermählung und zur Regierung für untüchtig halte. Oft litt er an Geldmangel und fein Bater nahm keine Rudficht auf fein Bebürfniß.

Seitdem begann dieses heftige Gemüth, das sich von Anfang des Lebens an mit Gährungsstoff erfüllt hatte, stärker als jemals in Unordnung und chaotische Verwirrung zu gerathen. Der könige liche Beichtvater sagt, sein Betragen hatte Beschränkung, seine Beschränkung Verzweiflung zur Folge. Die ersten Sbelleute des Hoses, die Räthe seines Vaters, seine eigenen Diener ließ er seinen Unsmuth fühlen. Als sei er selber gefährdet, oder als suche er Jemand zu tödten: sah man ihn in der Nacht mit geladenem Gewehr einhergehen. Aus diesem wilden Sturm erhoben sich ihm, man weiß nicht ob mehr Wünsche oder Absichten und Beschlüsse, als

seine einzige Rettung. Eben dieselben Entwürfe, welche seine Kata= strophe herbeigeführt haben. Welche waren sie aber? Wir wollen Punkt für Punkt prüsend berichten, was wir davon wissen.

Vor allem ist gewiß und durch ein Schreiben des Doctor Suarez an den Prinzen erwiesen, daß er auf dem Wege nicht allein des Ungehorsams, sondern der Feindseligkeit gewisse Ansprüche, ohne Zweisel solche, welche er als Principe von Spanien zu haben glaubte, wider seinen Vater zur Geltung zu bringen, entschlossen war. Oft fragte ihn Suarez, worauf er baue und welche Mittel er habe, um mit seinen Ansprüchen durchzudringen 1).

Der Prinz rechnete auf die Hülfe der Granden, die ihm zu gehorchen und zu dienen geschworen hatten. Da er eine rechtsmäßige Sache und guten Grund zu offener Feindschaft zu haben glaubte, trug er kein Bedenken, an mehrere zu schreiben: er wünsche sich ihrer in einer wichtigen Unternehmung zu bedienen und bitte sie, sich dafür bereit zu halten. Mohl ahnend, wo er hinaus wollte, antworteten sie ihm: sie seien ihm allezeit zu Dienste, vorzausgesetzt, daß er nichts wider Gott noch auch wider seinen Bater vorhabe; in ihrem Herzen waren sie keineswegs wider ihn; sie hegten die Hossmung, daß er einmal eine andere Art von Regierung einsühren werde. Nur wenige, namentlich der Almirante, gaben dem Könige davon Nachricht, und übel empfand derselbe das Stillsschweigen der Anderen.

Auch wissen wir, daß der Prinz sich um die Theilnahme und Hülfe Don Johann eifrig bewarb. Ganz anders freilich hatte dieser bisher sich entwickelt. Neben der Schwäche und unleidlichen Hefetigkeit des Prinzen siel Wesen und Art Don Johanns um so stärker in die Augen; er war wohlgebildet, männlich, aller seiner Kräfte

- 1) V. A. ha comenzado cosa de tan mala nota y exemplo como es no confesarse. V. A. entiende muy bien que cuanto pretende por bia de enemistad y desobediencia con su padre es malo y demas ofensa de dios y aun lo confiesa en no confesarse, pues si no fuese viendo que es tan malo que no sufre confesion ni comunion no se habria V. A. apartado d'ellas. Muchas vezes he preguntado V. A. que medio tiene para pensar por desobedientia y contra voluntad de su padre salir con lo que pretende porque aunque tendendo los seria tan contra dios sin ley y toda bontad pensarlo — —.
- 2) Ich beziehe mich auf die in der Kritischen Abhandlung beigebrachten Auszüge. Man wird es mir nicht zum Borwurf machen, daß Einiges wieberkehrt, was dort schon gesagt war; es liegt in der Natur der Sache.

Herr, liebenswürdig, und noch frei von jenen dunklen Antrieben, welche seine späteren Jahre umwölkt haben. Jeder junge Mensch wird sich bei kühnen Unternehmungen gern mit seinen Altersgenossen verbinden wollen. Auch Don Carlos wünschte ein Du, gleichsam ein zweites Ich für sich zu gewinnen. Don Johann, auf dessen Beispiel die ganze adlige Jugend Spaniens sah, dem sie einst zu folgen sich bereitet hatte, als er wider des Königs Willen zu einem Maurenkrieg ausbrach, wäre für die Absicht des Prinzen eben der rechte Mann gewesen, wenn er sich mit ihm hätte verbinden wollen. Wie man berichtet, hat ihm Don Carlos vorgestellt, was er denn von diesem Könige jemals erwarten könne? Müsse er nicht immer arm, gering und abhängig zu bleiben fürchten? Wie behandle Jener ihn, sein Blut, seinen Sohn; ganz anders solle es werden, falls er, der Prinz, die Gewalt habe; mit Königreichen werde er freizgebig sein.

Endlich finden wir den Prinzen in den letten Monaten des Jahres 1567, seitbem es entschieben war, daß sein Bater Spanien nicht verlasse, emfig beschäftigt, Geld zusammenzubringen; um bas, wie er sagt, ins Werk zu setzen, was er sich vorgenommen, hatte er berechnet, daß er 600,000 Dukaten brauche. Indessen auf der Messe zu Medina, demselben Geldmarkte, beffen sich auch sein Bater be= diente, brachte er nur wenig auf. Er verzweifelte darum nicht. Die Grimaldi, ein genuesisches Haus, wußte er babin zu bringen, ihm 40,000 Ducaten zu zahlen. Größere Hoffnung sette er auf Garci Alvarez Osorio, seinen Kämmerer, den er im Anfang bes December nach Sevilla gehen ließ. Er rechnete, daß Graf Gelves benfelben mit allen seinen Einfluß unterstützen würde, und hoffte auf die Wirkung einiger Billets, die er nur mit seiner Unterschrift versehen hatte, und nach einer gewissen Formel eingerichtet haben wollte, beren Unwendung er aber seinem Kämmerer selbst überließ. Es ist immer merkwürdig, wie diese Schreiben eingerichtet waren. Garci Alvarez Osorio, heißt es darin, mein Kämmerer, ber Euch bies einhändigt, wird Euch bitten, mir zu einem unabweislichen und sehr bringenden Bedürfniß eine Summe Geldes zu leihen. Ich bitte Euch sehr, und lege Euch auf, dies zu thun: ihr werder damit nicht allein Eure Basallenpflicht erfüllen, sondern mir auch ben größten Gefallen erweisen. Was die Erstattung anlangt, be= stätige ich alles, was derselbe Osorio thun wird 1). Eigenhändig

<sup>1)</sup> Schreiben von Don Carlos an Osorio vom 1. Dezember 1567 bei van ber Hammen. Don Juan: p. 39.

wiederholte er: "damit werdet Ihr mir den größten Gefallen erweisen. Ich der Prinz." Mit zwölf solchen Billets versah Don Carlos seinen Kämmerer: er versäumte nicht, ihm Geheimniß und Anstand bei ihrer Anwendung zur Pflicht zu machen. Auch wußte sich ihrer Osorio so wohl zu bedienen, daß er im Januar 1568 mit 150,000 Ducaten zurückkam. Das übrige sollte dem Prinzen nachzgesendet werden, sobald er den Hof verlassen habe. Denn darauf kam zuletzt alles an: man war so weit, daß man zu einer Aussführung der Entwürfe schreiten mußte.

Bis hierher, wie man sieht, sind wir genau unterrichtet. Was war nun aber bas eigentliche Vorhaben bes Prinzen, und im Gin= zelnen sein Plan? Wollte er etwa in Spanien mit den Granden im Bund, wie vor hundert Jahren der Prinz von Viana, seinem Vater entgegentreten? Ober beabsichtigte er nach Deutschland zu gehen, wie Einige sagten, um sich an ben Raiser anzuschließen, zu bessen Eibam er bestimmt war? Ober, dachte er, wie Andere be= haupten, nach Portugal zu flüchten, wo die Mutter seiner Mutter, Catharina, die immer eine zärtliche Sorgfalt für ihn gezeigt hatte, noch lebte, und der junge König Sebastian eine der seinigen sehr ähnliche Natur zu entwickeln anfing? Der genuesische Gesandte Sauli behauptet, ber Plan des Prinzen sei gewesen, nach Genua zu flüchten und sich mit mißvergnügten Italienern zu verbinden. Der französische fügt hinzu, er habe von dort aus dem König Bedingungen machen wollen, die nicht annehmbar gewesen seien 1). Wir können hierüber nicht mit ber genauen Umständlichkeit sprechen, welche wünschenswerth wäre; da wir darüber kein eigentliches Dokument in händen haben.

So viel aber wissen wir wohl, daß die Absichten des Prinzen auf einen offenen Bruch mit seinem Bater, auf erklärte Feindschaft, ja auf Krieg und Waffen gingen. Don Martin Navero Azpilcueta, den Philipp in dieser Sache zu Rathe zog, und dessen Gutachten wir übrig haben, geht in demselben auf die Gefahr ein, welche ein Krieg zwischen Bater und Sohn — er vermeidet das Wort nicht — und eine Spaltung der Staaten zwischen beiden mit sich führen würde. Erinnern wir uns alsdann, daß schon bei der ersten Rückfunft des Königs die öffentliche Meinung, die sich durch ein allgemeines Gerücht kund gab, dem Prinzen die Verswaltung der Niederlande zudachte, — so natürlich schien diese Sache und so zwingend die Gewohnheit der Provinzen, nur in der

1) Gacharb, Don Carlos et Philippe II. S. 613. Ière éd. S. 339. IIème éd.

Nähe ober Gegenwart ihres natürlichen Fürsten zu gehorchen, daß ber Prinz von Anfang der Frrungen mit Willen oder wider Willen seines Vaters dahin zu gehen gedachte; daß seinem Trieb, sich zu befreien, und seinem Bater zu widerstehen, nirgends so viel försberliche Bewegungen entgegenkommen konnten, als dort: so ist wohl nichts wahrscheinlicher, als daß er nach den Niederlanden zu gehen gedachte. Ob er seinen Weg über Portugal, wo ihm die günstige Stimmung seiner nahen Verwandten eine unbeirrte Seefahrt verschaffen konnte, oder über Genua nehmen solle, darüber scheint er lange Zeit geschwankt zu haben.

Es konnte ihm scheinen, als ob dies Unternehmen ein sehr gerechtsertigtes sei. Es war ein Interesse des Bolkes und des spanischen Reiches vorhanden, welches Philipp, mehr aus Verblendung als aus bösem Willen, aber welches er doch verletzt hatte. Man erzählt, es seien Briese bei Don Carlos gefunden worden, in denen er sich über die verderbliche Regierungsweise seines Vaters gegen andere Fürsten beklagt habe. Iene Maßregeln, die Alba in den Riederslanden ergriff, sind sie nicht in der That die vornehmste Quelle aller Uebel gewesen, welche diese Monarchie darnach betrossen haben? Und die Monarchie war das Erbe des Prinzen; es war die Fahne eines anscheinenden Rechtes, um die sich die Empörung sammeln konnte.

Aber was er auch immer beginnen mochte, — selbst in bem Fall, daß er weder entschiedene Verftändnisse noch Entwürfe, auf einen einzelnen Punkt gerichtet, gehabt hätte, - schon die Entfernung vom Hofe, eine Erklärung der Feindschaft konnte der Monarchie sehr gefährlich werben. Alle diese Länder waren mit Unzu-Wir wollen nicht von den Niederlanden reden, friedenen erfüllt. welche nach langer Gährung eben in die Nothwendigkeit einer offenen Empörung gebracht wurden. Aber auch die castilianischen Großen trugen die Herrschaft, welche ihnen die rechtsgelehrten Doctoren auflegten, ungern und mit Murren. Eine Zahl geheimer Protestanten, eine größere von Maurisch= und Jüdischgesinnten erwartete, um hervorzubrechen, nur den günstigen Augenblick. Und doch war Castilien noch das gehorsamste von Philipps Reichen. Mit den Aragonesen war ber König auf bem letten Reichstag in offenes Zerwürfniß gerathen. Vor wenig Jahren hatte man Mailand in Empörung gesehen, um sich ber In= quisition zu widersetzen. Die neapolitanischen Großen hielt man für bie unzuberlässigsten aller Menschen. Wie bann, wenn ber Thronerbe sich wider ben regierenden König erhob? Der ganze Abel und die

Bürger dieser Reiche wurden moralisch durch Basalleneid an den König gebunden: aber auch dem Prinzen war der Basalleneid bereits in mehreren Reichen geleistet worden; die Empörung unter seiner Anführung hatte auch für die Untergeordneten den Anschein, gerechtsertigt zu sein.

Man glaube nicht, daß wir die Gefahr vergrößern. Eben diese Befürchtungen und noch andere enthält das Gutachten Appil= cueta's 1), eines bedächtigen, und wie uns Erythräus schildert, bis zur kindlichen Reinheit gutmüthigen Mannes. Indem er als Beispiel Ludwig XI. anführt, welcher, noch Dauphin, auch Antheil an der Regierung und außerordentliche Gnabenerweisungen forderte, und als er sie nicht erlangte, Frankreich verließ, woraus viele Unord= nungen entsprangen, machte er den König Philipp aufmerksam, welche Folgen einer Flucht bes Prinzen für seine Monarchie haben könne: ben Andersgläubigen werde er Muth machen, sich zu erheben; er werde seinen Anhängern Bieles zum Abbruch ber Religion, ber königlichen Autorität, der guten Staatsverwaltung bewilligen, was er nicht gestatten würde, wenn er selbst regierte. Es sei von ihm um so mehr zu fürchten, da er nicht sowohl Klugheit und Muth, als eine heftige Begierbe, sein eigener Herr zu sein, an den Tag lege. Wenn dann das Reich mehr und mehr in Verwirrung und Schwäche gerathe, so werde man die Nebenbuhler und Feinde dieser Krone zum Angriff schreiten sehen, was sie bis jett nur verschoben, um diese Gelegenheit, die beste, die sich denken lasse, abzuwarten. Darum sei der Rönig in seinem Gewissen verpflichtet, der Entfernung des Prinzen vorzubeugen. Mit ihr verhüte er Gefahr, Verlufte, Koften, Erhe= bung der Retzer, Ungehorsam des Volkes, Beleidigung Gottes.

٦

König Philipp war zu dieser Zeit im Escurial. Er seierte daselhst Weihnachten, er zeigte sich äußerst devot, er ließ bauen und versah die Geschäfte seiner Regierung. Was ihn aber in jenen Tagen eigentlich beschäftigte', war doch unsehlbar die Sache seines Sohnes. Er sah, was dieser vorhatte; er wußte um seine Maß-regeln, er zog die Gutachten seiner Gelehrten ein, jedoch er selber verhielt sich ruhig und that keinen Schritt. In einem Briese, den er später an Catharina von Portugal über diese Dinge geschrieben, versicherte er, allerdings sei er längst durch das Leben des Prinzen und durch viele und gute Gründe in die Nothwendigkeit gesetzt gewesen, an der Person desselben zu einem Gegenmittel zu

<sup>1)</sup> Das Gutachten Azpilcuetas, der Brief an den König, bei Cabrera, S. 471, 475.

v. Ranke's Werke. XL. XLI. — 1. u. 2. Gesammiansg.

schreiten; jedoch väterliche Liebe und die Rechtfertigung, welche eine solche Maapregel erfordere, habe ihn davon abgehalten. Alle andern Mittel, Gegenmittel und Wege habe er zuerst versucht. Endlich aber, fügt er hinzu, sei es allzu weit gegangen.

Gewiß, es ging allzuweit. Zwar, was wir wünschen sollten, daß irgend ein Zeuge diese Vorgänge von Stunde zu Stunde auf= gezeichnet hätte, was Karl in der entscheidenden Lage sagte und be= gann, finden wir nicht geschehen. Jedoch vernehmen wir aus un= zweiselhaften Aussagen sichere Umstände, die uns einen Blick in das Dunkel seiner Seele eröffnen.

Don Carlos wäre gefährlicher gewesen, hätte er sich zu beherrs schen vermocht. Wehe diesem Vater, wenn er einen besonnenen Sohn hatte. Aber in dem Augenblicke, wo mit Entschiedenheit zur Ausstührung so lange gehegter Entwürfe zu schreiten war, zeigte er nur die heftigste innere Bewegung. Tag und Nacht hatte er keinen Augenblick Ruhe.

Was war es aber, was seine Seele aufregte? Nicht allein die Absicht eines Angriffs, einer kühnen That. Er hatte sich von einem Pariser Mechaniker, Louis de Foix, eine Vorrichtung machen laffen, burch welche er, im Bette liegend, seine Thure schliegen und allein eröffnen konnte. Er schlief nicht ohne das Schwert unter feinem Pfuhle, ohne die mit besonderer Runft eingerichteten Biftolen zur Seite. Aber noch mehr that er. Er hatte irgendwo gelesen, daß einst ein gefangener Bischof durch den Einband eines verhüllten Breviers seine Bächter getöbtet habe um zu entkommen. Jenem Foir trug er auf, ihm in Form eines Breviers ein Werkzeug zu verfertigen, mit welchem er einen Menschen auf einen Schlag töbten könne. Foir verfertigte ihm ein solches, ein Buch von Eisenblättern, mit Leisten von Stahl und Gold bebedt, über 12 Pfund schwer 1). Wir sehen, daß die Phantasie des Prinzen noch mehr mit eigener Gefahr, als mit der Ausführung großer Entwürfe beschäftigt ift. Er will sich auf alle Fälle sichern; er will es un= möglich machen, ihn in seinem Zimmer zu überraschen. Erbricht man's, so will er sich mit Schuß und Hieb wehren; wird er den= noch übermannt, so soll das anscheinende Breviar ihm noch die Be= freiung möglich machen. Er würde nicht auf diese Dinge gerathen sein, hätte er nicht geahnt, daß man seine Entfernung verhindern, daß man ihn zur Strafe ziehen werde.

<sup>1)</sup> Zeugniß des Foir bei Thuanus. Vergl. Gachard, S. 453. Iere ed. S. 342. IIeme ed.

Indem sich ihm aber alle Möglichkeiten der Gefahr darstellen, wessen Gestalt mußte ihm immer feindselig vor Augen stehen? Werkonnte sich an seine schon durch die Huldigung geheiligte Person wagen? Diußte nicht sein Vater selber dabei sein? Immer dunkler wird es in diesem nach einer unabhängigen und großartigen Stellung verlangenden, aber auf sich selbst zurückgewiesenen und mit den äußersten eigenen Gesahren beschäftigten Gemüthe.

Es ist gewiß, daß er in seinem Vater seinen vornehmsten Feind sah. Bei einem religiösen Anlaß kam es durch seinen eigenen Mund an den Tag. Für das Fest der Erscheinung Christi hatte die königlich spanische Familie ein besonderes Jubiläum. König Philipp II. erschien an diesem Tage mit dem Orden des goldenen Bließes: er pflegte zur Nachahmung der Magier einige goldene Gefäße darzubringen und jenen Ablaß zu empfangen. In jenem Jahr war die Feier bis auf St. Antonius den 17. Januar verschoben worden. Don Carlos durfte sich derselben nicht entziehen; der Anstoß aber war, daß er zuvor beichten mußte.

War es wohl möglich, daß er die Absolution empfangen hätte, ohne seine Absichten zu befennen? Gine lügnerische Beichte war von ihm nicht zu erwarten: nicht zu erwarten auch, daß ihn irgend ein Beichtvater ohne genaue Anfrage entlastet hätte. Mit seinem gewöhn= lichen Beichtvater Fray Diego de Chaves, war er schon zerfallen: als es sich nicht mehr verschieben ließ, verfügte er sich in ein hieronymiten= floster, die Absolution zu suchen. Aber so wild waren die Absichten, die er von freien Studen verrieth, daß die Monche ihm dieselbe verweigerten. Es half ihm nichts, daß er auf ihren Antrag einige andere Mönche und 12 Theologen des Dominicanerconvents zu Atocha berufen ließ, um über diefe Sache ihren Rath zu geben. Denn wie er bekannte, er wäre feindselig gegen einen Menschen ge= finnt, selbst bis zum Tode desselben, versagten ihm auch diese die Absolution. Es blieb ihm nur zweierlei übrig. Das eine war auf irgend eine Urt ben Schein retten; und in der That, um weder das Religiöse in der Ceremonie zu beleidigen, noch auch den Unstoß zu geben, als habe er die Pflicht derselben nicht erfüllt, forderte er die Darreichung einer ungeweihten Hostie. Aber er Niemand, der sich dazu hätte verstehen wollen. Dann fand blieb ihm nur der andere Weg übrig: durch eine nähere Un= gabe die Mönche zur Ertheilung der Absolution zu überreben. Hierauf führte ihn ber Prior von Atocha felbst. In jener gewalt= samen Spannung nahm ihn dieser bei Seite und stellte ihm vor:

wenn er biejenigen namhaft mache, an die er wolle, so gebe es vielleicht Gründe, ihn doch zu absolviren, in der Genugthuung, die er daher zu ziehen gedenke. Heißt das nicht, der Prinz könne so gute Gründe, Jemand bis auf den Tod zu verfolgen, wie so trifti= gen Anlaß zur Feindschaft haben, daß man ihn doch absolviren könne? Don Carlos, bem hierauf all das Unrecht, das er von seinem Bater erfahren, alle bie Zurücksetzung und Beleibigung, bie er erduldet hatte, vor die Seele treten mochte, so daß er zu jed= weder Rache wider denselben berechtigt zu sein glaubte, hielt fich nicht länger: nahe bei uns steht das Entsetliche; und wovor der Ruhige schaubert, banach streckt bie Leibenschaft ohne Scheu bie Hand aus; er bekannte und sagte: sein Bater sei's, an den er wolle, bessen Leben begehre er zu haben. Leise redend versetzte ber forschende Prior: ob seine Hoheit bas allein oder mit Mehreren ins Werk zu setzen beabsichtige. Wir wiffen nicht, was der Prinz geantwortet, noch was sie weiter geredet: tief in der Nacht verließ Don Carlos das Kloster: stürmischer, als er gekommen, des Jubi= läums untheilhaftig. Was er gesagt hatte, war gräßlich genug, um seine Seele in sich zu zerrütten; von einer eigentlichen Machination gegen das Leben seines Baters, der Borbereitung eines Attentats war es jedoch noch immer weit entfernt 1).

Die Gebanken, die der Prinz wirklich hegte, erhellen vor Allem aus den an die Granden und Comunidades gerichteten Schreiben, die man später in seinem Zimmer fand ?). Er erinnert sie an den Eid, den sie ihm geschworen, und verspricht ihnen Er-leichterung von einigen Auflagen, mit denen man sie beschwert habe. Unmöglich sei es ihm, länger in den Staaten seines Baters auszuhalten. Er fordert die Granden auf, ihm ihren Rath zu geben, wohin er sich außerhalb derselben begeben solle. Der päpsteliche Nuntius versichert, mündlich habe er auch den Aragonesen seine Sympathie wegen der Zurückstungen, denen sie sich unterwerfen müßten, ausgedrückt; genug ein Verständniß mit den Reichsständen wollte er aufrichten, indem er sich seinem Vater zu entziehen oder, wie der kaiserliche Gesandte sagt, davon zu

<sup>1)</sup> Bergl. die Erörterung in ber kritischen Abhandlung S. 480; die hier berichteten Umstände machen es um so erklärlicher, daß König Philipp ein Borhaben des Prinzen gegen seine Person in Abrede stellte.

<sup>2)</sup> Darüber giebt der Bericht des Nuntius (vergl. Kritische Abhandlung S. 488 und Gachard, Don Carlos et Philippe II, 666. Idre ed.), die beste Auskunst.

reiten die Absicht faßte. Wohin aber, dürfte man fragen? Wir erwähnten der Versicherung wohlunterrichteter fremder Gesandten, daß der Pring nach Genua zu gelangen und von da aus seinem Vater Bedingungen für seine Rückfehr vorzuschreiben gedacht habe. Dafür aber, Genua zu erreichen, boten ihm die Galeeren, die so eben zu Carthagena ausgerüftet wurden, Gelegenheit. Hätte er, wie er meinte, Don Johann von Desterreich, der bereits zum Befehlshaber der Flotte bestimmt war, wirklich für sich gehabt, — er hat ihn damals als seinen geliebtesten und besten Freund bezeich= net —, so würde sein Unternehmen viel Aussicht gehabt haben; denn Don Johann verstand die Dinge der Welt bei weitem besser, als der Prinz. Als der König von dem Escurial, in Begleitung Don Johanns zurückfehrte, wartete. der Prinz nicht sowohl auf seinen Bater als auf bessen Begleiter außerhalb der Stadt, und bewirkte, daß ihn Don Johann am Tage barauf in seiner Wohnung besuchte, wo sie zwei Stunden lang bei geschlossenen Thüren mit einander ge= sprochen haben. Nach den einfachsten und glaubwürdigsten Berichten hierüber, die von Gewaltsamkeiten, welche Don Carlos gedroht ober aus= geübt haben soll, Nichts wissen; barf man annehmen, daß der Prinz seine Absicht ausgesprochen, nach den Galeeren zu gehen und von Don Johann die feierliche Verpflichtung, daselbst zu ihm zu kom= men, sobald er ihn rufe, gefordert hat. Für die weiteren Unord= nungen wurde noch eine neue Zusammenkunft auf den folgenden Tag (1 Uhr) festgesetzt. So weit aber ging die Freundschaft Don Johanns für Don Carlos nicht: benn Alles, was der Pring vornahm, war doch unsicher, weitaussehend und höchst gefähr= lich; Don Johann war nicht bem Prinzen, sondern dem König verpflichtet. Diesem, seinem Bruder, gab er Nachricht von dem, was Don Carlos vorhatte, und hierauf wurden die entscheidenden Beschlüsse gefaßt. Den Tag zuvor (17. Januar 1568) hatte Don Carlos noch mit aller herkömmlichen Beflissenheit ben König begrüßt. Aber als am 18. Don Johann ausblieb und sich entschuldigen ließ, schöpfte er Berdacht; er fürchtete, daß ihn der König rufen lassen und zur Rede stellen werde. Um dem zu entgehen, stellte er sich krank. Er wurde in der That gerufen; aber mit Unwohlsein entschuldigt. Noch hätte kein Mensch an dem Konig die Beunruhigung wahrnehmen können, die mit einem außerordentlichen Vorhaben verbunden zu fein pflegt; aber in Philipp II. nimmt man eine seltene Berbindung von äußerer Sanftmuth und innerer Strenge wahr. wurde immer nur mit der mannigfaltigsten Rücksicht ins Werk ge=

fest. Don Carlos hat immer gemeint, gegen ihn, bem Castilien geschworen habe, könne Niemand etwas vornehmen, als der König selbst. Indem Philipp sich dazu entschloß, wollte er doch die an= gesehnsten Mitglieder seines Staatsrathes bei sich haben. nicht eine persönliche Beleidigung wollte er zu rächen scheinen; er wollte immer die Sache des Staates führen. Sein erster Minifter, Ruy Gomez, der Herzog von Feria, Don Antonio, Luis Quijada begleiteten ihn, als er um 11 Uhr bes Abends die Treppe hin= unterstieg, die von seiner Wohnung zu der des Prinzen führte. Man trug eine Facel vor ihm her. Insgeheim hatte man Sorge getragen, daß die Gemächer des Prinzen, den Borkehrungen zum Trop, die derselbe getroffen, geöffnet werden konnten. Als der Pring, ber zu Bett gegangen, bei bem entstehenden Geräusch erwachte und die Garbine wegzog, erblickte er den Bater und seine Begleiter. Bas. sagte er, will Ew. Majestät uud sein Rath mich töbten? Töbtet mich, ober ich werbe mich selbst umbringen. Nein, sagte ber König, bas will ich nicht, beruhigt euch. Der Prinz machte ben Versuch, sich ins Feuer zu stürzen, das im Kamin loberte, man verhinderte ihn baran 1). Er beugte die Knie vor seinem Bater und flehte ihn an, ihn umzubringen. In Dem nahm er wahr, daß man Anstalt traf, die Fenster seines Zimmers zu vernageln. Nicht ein Ver= rückter, rief er aus, aber ein Berzweifelter, bas bin ich. sagte: Alles, was geschehe, geschehe nur zum Besten des Prin= zen; "in diesem Zimmer werdet Ihr bleiben, bis ich etwas Anderes befehle."

So ließ der Bater ihn gefangen zurück: seine Waffen und seine Papiere nahm er mit sich. Der ganze Palast war in Bewegung. Die Königin Isabella, die Prinzessin Johanna sah man in Thränen.

Den andern Tag gab der König seinen Räthen und ihren Präsidenten von seinem Schritte Nachricht. Er versäumte nicht, den

1) Sch folge hier bem Ragguaglio della prigionia del principe Don Carlos d'Austria, di Madrid, 26. Gennaro 1568 (ursprünglich entnommen aus ben rangonischen Manuscripten zu Wien). E prima gli hebbe S. M. da capo del letto tolta e data a Santojo la spada et il pugnale che il principe si fusse accorto di lui, il qual turbato e levato in piedi sul letto domandò al padre, se ivi era per torgli la vita o la libertà. "Nè l'uno, nè l'altro", rispose il re: quietatevi. Indi agli ajutanti ch'i chiodi e martelli havevano portato seco impose che le finestre inchiodassero. Fu allhora il principe per gettarsi nel fucco il quale ardeva nella camera grandissimo, ma il prior Don Antonio lo ritenne.

Städten und Ständen des Reiches in besonderen Schreiben den Borfall fund zu thun. Die Couriere, welche Spanien eben verlassen wollten, hielt er noch ein paar Tage auf, um das Geschehene auch den auswärztigen Mächten anzuzeigen. Er sagt Allen das Nemliche: durch gerechte Gründe, den Dienst Gottes und das öffentliche Bohl des Reiches anbelangend, sei er veranlast worden, den Prinzen einzuschließen: so dringend seien dieselben gewesen, daß er trot des Schmerzes, den er als Bater darüber empfinde, hierzu habe schreiten müssen. Näher will er weder selbst eingehen, noch auch anderen einzuges hen gestatten. Den Corregidoren der Städte macht er zur Pflicht, jede weitere Erkundigung zu vermeiden.

Auch die Erklärung, welche Ruy Gomez, Prinz von Sboli, den Ambassadoren der fremden Mächte mündlich gab, ging nicht eigentlich weiter; er versicherte nur, daß das Gerücht, welches den Prinzen der Absicht, seinen Bater zu tödten, anklage, erdichtet sei: allein übrigens habe der König die wichtigsten Gründe gehabt; vor allem verpflichtet, auf den Dienst Gottes, auf die Ruhe und Sicher= heit seiner Reiche bedacht zu sein, habe er nichts Anderes thun können, als was er gethan.

In demselben Sinne hat nun auch der König den auswärtigen vornehmen Perfönlichkeiten, auf die es ihm hauptsächlich ankam, Mittheilungen gemacht. Die Königin von Portugal, die er unendlich boch in Ehren hält, erinnert er an die früher vorgekommenen Unannehmlichkeiten; boch solle sie wissen, daß die lette Entscheidung nicht auf einem besonderen Vergeben beruhe, noch auf Züchtigung berechnet sei: benn für diese würde sich eine Zeit der Dauer festsetzen lassen; sie sei ganz andern Ursprungs; er erfülle damit eine Pflicht gegen Gott 1). Dunkel in der That bleibt Diese Erläuterung noch immer: und eine umumwundene forderte die für ihren Enkel besorgte Königin. Anfangs konnte auch der Botschafter, den sie ausdrücklich deshalb sendete, keine nähere Erklärung erlangen; als er aber ungestümer ward, sagte der König denn endlich grade heraus: die Ursache sei, daß der Prinz sich unfähig gezeigt habe, ihm bereinst in seinem Reiche nachzufolgen; ihn gehe bas am meisten an, ihm, dem Bater, thue es am wehesten: doch sei es außer allem Zweifel, und er ziehe den allgemeinen Vortheil billig seinem eigenen vor.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 481 der fritischen Abhandlung.

Rach Allem, was wir wissen, kann man dies nicht für ein Borgeben, für einen oftensiblen Grund halten; es war eine alte, gleichsam eingelebte Meinung bes Königs. Der Beichtvater, Bischof von Cuenca sprach sich gegen ben venetianischen Botschafter darüber unum= wunden aus. Der König, sagt der Bischof, sei durch das Betragen bes Prinzen zu der Besorgniß bewogen worden, sich selbst einge= steben zu muffen, daß er keinen Erben seiner Reiche habe; Alles, was der König seit drei Jahren vorgenommen, sei darauf berechnet gewesen, jene Meinung zu prüfen; sie sei burch bas, was bei bem letten Jubiläum vorgekommen, bestätigt worden; wahrscheinlich werbe der König die Stände des Reiches versammeln und ihnen erklären, daß sein Sohn aus Mangel an Verftand zur Rachfolge im Reiche unfähig sei. Was der Bischof von Cuenca gesagt hatte, wird burch die Briefe des Königs an den Kaiser und an den Papst nicht allein bestätigt, sondern noch bestimmter ausgesprochen. Dem Kaiser schreibt ber König: schon längst wäre es wegen ber Mängel, die in ber Natur des Prinzen und seinem Verstand hervorgetreten, rathsam gewesen, ihn einzuschließen; er habe das bisher vermieden; bie Inconvenienzen, welche während seines Lebens für ihn selbst aus biesem Zustande entsprungen wären, würde er vielleicht im Stillen haben ertragen können; aber anders stehe es mit benen, die nach seinem Tode durch die alsbann eintretende Erbfolge des Prinzen bervorgerufen werben würden; diese seien für das öffentliche Wohl so nachtheilig, daß die unbedingte Nothwendigkeit erheischt habe, ihnen zuvorzukommen. Das aber habe er nicht länger verschieben können: benn später würde Alles, was er angeordnet hätte, entweder nicht zur Ausführung gekommen sein ober noch größere Verwirrung beranlaßt haben. Die Maßregel, die er ergriffen, werbe noch andere Entschließungen zur Folge haben, zu benen man mit reiflicher Er= wägung und daher nicht ohne einige Zögerung schreiten muffe; er werbe ben Kaiser bavon weiter benachrichtigen 1). Der König be= hauptet, wie man sieht, eine sehr stolze Haltung; jedes persönliche Motiv lehnte er nochmals ab, er kehrt nur das hervor, was aus der allgemeinen Lage der Monarchie und der Welt entspringe, — die dem Reiche bei seinen Tobe durch die Natur des Prinzen bevorstehende innere Zerrüttung. Daß diese Besorgnisse sich vornehmlich auch auf

<sup>1)</sup> Schreiben König Philipps an Kaiser Maximilian vom 19. Mai 1568 bei Gachard: Don Carlos et Philippe II. S. 567. Iere ed., vergl. S. 437. IIeme ed.

die Religion bezogen, obwohl er immer ausdrücklich versichert, daß ben Prinzen keine Abweichung in berselben Schuld zu geben sei, beweift der Inhalt eines Schreibens, das er um dieselbe Zeit an ben Papst richtete. Er sagt barin: indem ihm Gott die Regierung dieser Reiche übertragen, habe er ihm vor allem die Pflicht auferlegt, für die Erhaltung der Rechtgläubigkeit und des Gehorsams gegen den heiligen Stuhl Sorge zu trageu; und bei seinem Tobe Alles in einem sichern Zustand zu hinterlassen; aber sein Sohn, der Pring sei so beschaffen, daß man von seiner Thronbesteigung nur schwere Inconvenienzen und Gefahren besorgen musse. Auch bem Papft kündigt er ein weiteres Verfahren gegen ben Prinzen an, versichert aber, daß von seiner Seite Alles geschehen werbe, was für ein würdiges und bequemes Leben besselben und das Heil seiner Seele erforderlich sei 1). Wenn nun dergestalt der König mit entschlossener Ueberlegung zu Werke ging, wäre darum nun der Schmerz, von bem er sagt, daß er ihn fühle, erdichtet? Wir haben für die Aechtheit besselben ein Zeugniß, welches keinen Zweifel übrig läßt. Der Nuntius überreichte dem König ein Schreiben des Papstes, worin dieser seine Theilnahme an dem Vorgefallenen auf eine Weise kund gab, die den König rührte. Der Nuntius bemerkte Thränen in den Augen des Königs 2); dieser versicherte nochmals: nur für den Dienst Gottes und zum Wohle seiner Unterthanen habe er gethan, was er gethan habe. So war die Verflechtung dieser Dinge. Die Unord= nungen, die der Prinz beging, der Jähzorn, dem er sich überließ, die Schwäche, die er zeigte, riefen in dem König eine schlechte Mei= nung von seinem Sohne hervor und machten ihn zweifeln, ob das ein König sei, wie ihn Spanien nach ihm bedürfe. Don Carlosward, sobald er sie ahnte ober erfuhr, daburch zu neuen Aufwallungen aufgereizt. Aber eben diese bestärkten den König hinwiederum in der einmal gefaßten Meinung; einige seiner Minister trugen das ihre dazu bei. Der perfönliche Gegensatz zwischen den beiden Naturen wurde schärfer und zugleich bedeutender in bem Maße, in welchem

<sup>1)</sup> Schreiben König Philipps an den Papst vom 8. Mai 1568, bei Gachard: Don Carlos et Philippe II. S. 554. Idre ed., vergl. S. 425. Ildeme ed.

<sup>2)</sup> Bericht des Erzbischofs von Rossano 4. Mai 1568, bei Mout Don Carlos et Philippe II. S. 249 vergl. Gachard; Bibl. national. (à Madrid). S. 110; nell' esprimere delle quali comparirono alcune lacrime negli occhi di S. M. — rispose che ringraziava S. S. degli amorevoli e santi conforti che gli dava, con li quali pigliava poca forza di sostenere il travaglio e dolore che ne sente.

die absolut monarchische und katholische Regierungsweise des Königs sich entwickelte. Augenscheinlich war, daß biese nicht vollkommen zu ihrem Ziele geführt werden konnte, wenn man vorausseten mußte, daß der Nachfolger andere Gesinnungen hege und daß derselbe eine abweichende Politik einschlagen werde. Und nicht etwa von einer solchen Gemüthsart war der Sohn, daß er die Regierung des Baters ungeirrt sich hätte entwickeln lassen. Ihr Gegensatz traf in eine große Krisis der Weltgeschicke. Zwischen beiden hatte sich ein Wiberwille ausgebildet, der bei dem Sohne Widerstreben, dem Vater gewaltsame Repression hervorbrachte. Wenn der König nicht ohne Schmerzgefühl zu berselben schritt; so rührte dies vornehmlich daher, daß er einen Sohn hatte, deffen Natur und Wesen ihn zu Maßregeln dieser Art drängte. Bon eigentlichem Mitleid aber, einer Sympathie mit bem Zustande bes Sohnes, ber nicht von biesem selbst abhing, und dem unregelmäßigen Thun und Laffen desselben, in dem doch etwas Unwillfürliches war, davon finden wir keine Spur in ihm. In Philipp II. lebte nur die Idee seines mo= narchisch religiösen Systems.

Die Aeußerungen des Königs lassen keinen Zweisel darüber übrig, daß er die Sache den Ständen des Reiches vorzulegen und diese dahin zu bringen gedachte, daß sie die Unfähigkeit des Sohnes, den Thron zu besteigen, anerkannt hätten. Ueber Don Carlos war, was diese Spanier das ewige Gefängniß nannten, verhängt.

## Tod des Prinzen Don Carlos.

Wie in allen seinen Geschäften, so zeigte Philipp auch in diesem unerbittliche, konsequente Strenge. Einer Junta, aus dem Cardinal Spinosa, dem Fürsten Ruy Gomez und dem Licenstiaten Virviersa zusammengeset, übergab er den Prozeß seines Sohner; der einzige, welcher von demselben eine gewisse Kunde gehabt, welch eine dunkte, sagt uns, um die Gefangen-nehmung den Prinzen zu rechtsertigen, habe er dies gethan. Einen ähntichen batte einst Johann II. von Aragon gegen seinen Sohn, Prinzen von Viana, eingeleitet. Philipp II. ließ die Acten darstber aus dem Archiv von Barcellona abholen und aus dem Cata-lonischen Idiom in das Castilianische überseten.

Um 2. März ordnete er das Nähere über die Gefangenhaltung auf das sorgfältigste an. Der Fürst Ruy Gomez, ohnehin Mayordomo= mayor des Prinzen, behielt die oberste Aufsicht und Verantwortlichkeit.

Sechs Mitglieder der ersten Häuser, ein Lerma, Mendoza, Benavides, Manrique, Borja, Chacon wurden ihm an die Seite gegeben. hatten den Befehl, abwechselnd bei dem Prinzen zu sein und ihn au' unterhalten; nur über seine Sache selbst sollten sie nie mit ihm reden; sie sollten ihm sagen, es könne nichts helfen, aber wohl schaben. Sie waren angewiesen, dem Prinzen alle Ehrfurcht zu beweisen; weil er keine Waffen hatte, sollten auch sie immer ohne Degen erscheinen, aber in keiner Sache follten fie irgend eine Beränterung vornehmen: so sei es gerecht und des Königs würdig. Vornehmlich war dafür gesorgt, daß kein anderer Mensch in der mindesten Verbindung mit dem Prinzen stand. Monteros hatten den untergeordneten Dienst. Hellbardiere standen in verschiedenen Posten vor seiner Thure. Die Anordnungen wurden genau Der Fürst Ruy Gomez zog in die Zimmer, der Prinz, außer demjenigen', worin er geblieben, früher bewohnt hatte. Der venetianische Gesandte urtheilt, er sei fast enger ge= Der ganze Palast war wie ein bunden, als der Prinz selbst. Kloster. Der König lebte wie unter der strengsten Clausur; er litt nicht, daß die Königin, ja nicht einmal daß die Prinzessin, den Prinzen erzogen und zum Gemahl gewünscht, ihn besuchen Jener portugisische Gesandte bat um die Gunft, den Prin= zen sprechen zu bürfen; benn wie könne er seiner Königin einen genügenden Bericht erstatten, ohne auch ihn gehört zu haben? Nach= dem man es ihm das erste Mal abgeschlagen, bat er noch einmal und bringender barum. Hierauf ward er von Spinosa auf eine Weise abgewiesen, daß er kein Wort wieder sagte. Die Königin von Portugal selbst hatte kommen wollen; Philipp zeigte, bag er das nicht wünsche.

Als der Prinz, stündlich mehr in Verzweiflung, einige Tage lang keine Speise anrührte, meldete man das dem König, voll Furcht, er wolle sich auf diesem Wege umbringen. Philipp fürchtete das nicht; er antwortete mit schneidender Kälte: "er wird schon essen, wenn ihn hungern wird").

1) Il principe vedendo la cosa andar alla longa con la solita strettezza si ha posto in gran disperatione e spesso entra in humor di non voler mangiare et è stato talvolta doi giorni senza prender cibo. — Il re quando li è detto che non vuol mangiare non dice altro se non che mangierà quando haverà fame. Schreiben Cavallis vom 2. März 1568. (Bergl. Sachard, Don Carlos et Philippe II. S. 452. N. 3. Ilème éd.). Auch seine Briefe vom 15. Februar; 3./27. März; 13./30. April; 7./14. Mai; 12. Insi handeln von Don Carlos und sind hier benutzt worden.

Und indeß liebkoste er den Don Johann; als der Kaiser seiner Söhne Rücksehr ernstlich forderte, schien es den Beobachtern, als fühle der König wahre Betrübniß darüber. Hatte er ein Bedürfniß, Jugend und Hoffnung um sich zu sehen, um so mehr, da er seinen Sohn gefangen hielt? Für diesen wenigstens schien er kein Gefühl übrig zu haben.

Don Carlos indeß, wohin war er mit alle den Hoffnungen und Entwürfen gerathen, die er einst in seiner Kindheit, dem Kaiser gegenüber, so freudig geäußert hatte! Nun war er gefangen und zwar von seinem eigenen Bater; und seine anfängliche Meinung, die Haft werde nur eine kleine Weile dauern, war bald widerlegt worden. Auf die ausschweisendsten Pläne und Aussichten war ihm unmittelbar hoffnungslose Absonderung von aller Welt gefolgt. Er erfuhr eine Behandlung, von der zwar einige urtheilten, sie werde ihn vorsichtiger machen, Andere aber, die ihm näher standen: habe er je Verstand gehabt, so müsse er ihn jest verlieren. Jedoch überdieß: auch nach seinem eigenen Begriffe, denn noch immer wollte er nicht beichten, war er mit Gott nicht versöhnt.

Wir gedachten bereits des Briefes, den Suarez in den Jrrungen des vorigen Jahres an ihn richtete. Er hat ihm darin vorgehalten, bei den Thränen des Volkes, das in seiner Krankheit für ihn gesbetet, bei dem seligen Fray Diego, durch dessen Intercession er damals gesund geworden, hat er ihn angefleht, zu Gott und seinem Vater zuzückzukehren.

Ein schwerer Schritt, ben man von dem Prinzen forderte; er mußte seinen ganzen Sinn ändern, die Prätentionen gegen seinen Bater mußte er aufgeben und bekennen, daß er Unrecht gegen ihn habe; er mußte sich vor dem beugen, in dessen Gewalt er war. Anders war keine Absolution, kein Theil an dem Trost der Kirche für ihn zu erwarten. Auch dauerte es lang, ehe er ihn that. Erst im Anfang des Mai gelangte er dahin, zu beichten; auch seinen Bater um Verzeihung zu bitten, bezwang er sich. Vielleicht daß er hiervon Erlösung aus seiner Haft erwartete.

Verzeihung gewährte ihm der Vater, die Freiheit nicht. Nur die Rückgabe einiger Zimmer ließ er ihm andieten. Doch Don Carslos lehnte das ab, er erwiderte: für den Gefangenen sei eins hinreichend; dem Freien werde Spanien zu enge sein. So blieb er in jenem einzigen, der Thurm genannt, in das er anfangs einsgeschlossen worden.

Da suchte ihn bald jenes körperliche Leiden heim, mit dem er

von Jugend auf behaftet war. Wie ihn sein Fieber, das er seit 1559 gehabt, auch seit 1564 zwar nicht fo anhaltend, wie vorher, aber immer noch häufig und immer wieder belästigte, so litt er auch jett baran. Man mußte ihm zuweilen Blut nehmen, täglich ward er magerer, fichtlich schwand er hin. Er war nicht gewohnt, in einem Zimmer, das zum Winteraufenthalt tauglich gewesen, auch den Sommer zuzubringen. In den Gärten von Aranjuez, in den Gehölzen von Segovia, der frischen Luft von Alcala, war er die Hitze des spanischen Commers gemildert zu fühlen gewöhnt worben. Jett bielt ihn bies unglückliche Zimmer, Zeuge seiner Büchtigungen, fest: und unerträglich ward ihm die Hite. wir uns wundern, wenn ihm dies hoffnungslose Dasein zur Beschwerde ward? Konnte er dieß ertragen, er, der Gott und Menschen verlett hatte, um aus mäßiger Beschränkung frei zu werden? Er wünschte zu sterben. Hätte man ihm Waffen gelassen, so ist nicht zu bezweifeln, daß er sie wider sich selbst gerichtet haben würde. Aber sowie man während des Winters ben Camin, in welchem das Feuer brannte, mit einer Vorrichtung umgeben hatte, so baß er nicht mit dem ganzen leibe zur Flamme gelangen konnte, so ver= sagte man ihm ferner schneidende Werkzeuge, selbst bei Tisch. Jede Möglichkeit des Todes hatte man ihm forgfältig genommen, und ihm nur die Nothwendigkeit besselben zu fühlen gegeben. Da erinnerte sich Karl, gehört zu haben, daß der Diamant tödtlich Vielleicht hatte man es ihm damals gesagt, als er selbst gern in den Edelsteinen arbeiten mochte, um ihm Vorsicht zur Pflicht zu machen. Jest erinnerte er sich beffen und noch trug er einen Diamantring an seiner Hand, die einzige Waffe, die man ihm ge= In einer jener Stunden der Verzweiflung, wie sie ihn wohl trafen, kam er so weit, ben Stein zu verschlucken. Jeboch unschäblich ging berfelbe von ihm.

Und war wohl ein gewaltsamer Schritt nöthig, um diesen an sich schwachen, durch immerwährende Krankheit ermatteten, durch die Einwirkung wilder Leidenschaftlichkeit, und unerträgliche Behand-lung, zerrütteten Leib der Erde wiederzugeben? Zwar scheint uns nicht so gewiß, wie es einige vorstellen, daß er ernstlich besichlossen gehabt, sich durch Uebermaaß zu tödten. Aber er war ohnehin gewohnt, jeder Begierde ihren Lauf zu lassen. Sollte er sich jetzt Zwang auslegen. Mochte daraus folgen, was da wollte: das Leben hatte für ihn keinen Werth mehr.

Wozu ihn nun die Hitze in Madrid reizte, darauf drang er

mit einer Heftigkeit, daß man es ihm, ohne schlimmere Ausbrüche ju fürchten, nicht immer versagen konnte. Er ließ seine Zimmer mit Wasser begießen, so daß es hoch darin stand, fast als sei es ein Bad, barfuß und halbnackt ging er darin herum; er schlief ohne alle Bekleidung, tagelang nahm er nichts Underes zu sich als eis= kattes Wasser im Uebermaß Da wich, wie seine Aerzte sagten, die lette haltende Kraft, die Wärme der Natur allmählich von ihm. Aber gleich darauf warf er sich mit einer Art von Heiß= hunger auf unverdauliche Speisen. Als er einst (man verzeihe uns dies Detail in einer so viel bezweiselten Sache) eine Pastete, mit den stärksten Gewürzen angemacht, genossen hatte, und darauf seinem Eiswasser zurückfehrte, kam sein Uebel zu völligem Ausbruch. Seit dem 14. Juli besuchte ihn sein Arzt Olivarez. Aber der Magen nahm keine Arznei mehr an und Oli= varez sagte ihm bald, daß er wenig Hoffnung habe. Bas ber Urzt nicht sagte, fühlte er selbst.

Hierauf begann man in allen Klöstern zu Madrid für ihn zu beten. Die Prinzessin Juana ließ die Thüren ihres Hauses schließen: von Jedermann abgesondert, in Gesellschaft zweier kleiner Mädchen, brachte sie den ganzen Tag im Gebete zu.

Don Carlos aber, im Angesicht bes Todes, ward endlich ruhig. Erst mit der Lebenskraft des Leibes haben die Gährungen seiner fürmischen Seele ausgetobt. Jest ersuchte er nun seinen Beichtvater um eine Fürbitte bei Gott, daß ihm die Zeit zu beichten noch
gewährt sein möge. Vier stille Tage widmete er den Vorbereis
tungen zu seinem Tode: da war er wie verwandelt: man hörte
nichts als vernünftige Worte von ihm. Er verschrieb seinen Gläubigern
sein natürliches Erbtheil und bat den Vater um der Ruhe seines
Gewissens willen die übrigen zu befriedigen; auch seine Diener
empfahl er demselben dringend. Jene kleinen Besithümer, wie die
goldnen Becher, deren er sich bedient hatte, hinterließ er denen,
welchen er am geneigtesten gewesen und einigen frommen Stiftungen.

Selbst Ruy Gomez, bessen Gegenwart und Aufsicht alle die harten Tage seines Gefängnisses bezeichnet hatte, bedachte er mit einem Geschenk. Nachdem er gebeichtet, ließ er dem König sagen, nun sehle ihm nichts als sein väterlicher Segen. Man hat es für eine Grausamkeit gehalten, daß Philipp nicht selbst kam, ihn dem ster= benden Sohn zu bringen. Aber so heftig war ihre Entzweiung gewesen, daß der Beichtvater fürchtete, der Anblick des Vaters möge in dem Sohne Erinnerungen auswecken, die für seinen ruhigen Tod

nicht heilsam wären<sup>1</sup>). Auch ohnedies war Karl getröstet. Er sagte, es sei ihm lieb, seinen Bater durch den Tod aller der Sorgen und Dualen zu entledigen, die ihm sein Leben gemacht habe und hätte machen können. In einem Frieden, wie er ihn so lange er lebte, noch nie gehabt, verschied er kurz darauf.

Mit Schmerz sahen die Spanier ihren Thronfolger gestorben. In vielen Inschriften beklagten sie den Verlust von so viel Großmuth, Wahrheitsliebe, Freigebigkeit: für sein großes Herz sei die Welt zu klein gewesen. Den Granden und vornehmen Männern, die seine Leiche nach dem Chor von S. Domingo el Real getragen oder begleitet, zeigte man dieselbe noch einmal. Einer von ihnen, der Herzog von Infantado, wandte sich zu dem venezianischen Botschafter. "Bei Gott, Herr Umbassador, müssen wir immer auswärtige Könige bekommen? Glücklich, ihr Herren Benezianer, die ihr stets einen natürlichen Fürsten habt und von Edelleuten regiert werdet. Da darf doch einer, der eine Beschwerde hat, sich freimüthig bestlagen, und man gewährt ihm Gerechtigkeit." Die Granden hatten gehosst, Karl würde ein Fürst nach ihren Herzen werden.

Philipp kannte alle diese Neigungen; in den letten Monaten hatte er wohl, wenn er einen außerordentlichen Lärm im Palast hörte, gefürchtet, man komme, den Prinzen zu befreien. Damals hatte ihm Alba geschrieben, er habe entbeckt, daß sich in Flandern Einige verschworen, ihn, ben König, umzubringen. Aber bas Echlimmste war, daß man ihm selbst den Tod des Sohnes Schuld gab. Und zwar hat sich diese Meinung an dem nächst befreundeten Hofe, dem österreichischen, geäußert. Manche verglichen König Philipp mit Sultan Soliman I., welcher seine Söhne umgebracht habe. Nicht, als hätte man an eine geheime Hinrichtung bes Prinzen geglaubt; man klagte Diejenigen an, welche während ber letten Krankheit bes Prinzen keine besseren Vorkehrungen gegen bie Un= ordnungen, die er beging, getroffen hatten. Der Kaiser entschul= digte den König, daß er den Prinzen nicht noch vor dessen Tode besucht habe; nur durch Andere, unter ihnen Ruy Gomez, sei er daran verhindert worden. "Herr Ambassador", sagte er zu dem

<sup>1)</sup> Aus dem Schreiben von Don Gomez Manrique an seinen Bruder Don Pedro Manrique, Canonitus zu Toledo. Embio a su padre que ja no quedava que desear fino su benedizion y el confesor aviso que no viniesse, pues que dios llevava el negocio dien y porque no se le acordase algo, se le diese pena (vergl. Kritische Abhandlung S. 462).

\_\_\_\_\_







## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR 41981

H 26 1981

JAN 25 1988

